# Hans Sachs Und seine Zeit V

Von Rudolph Genée







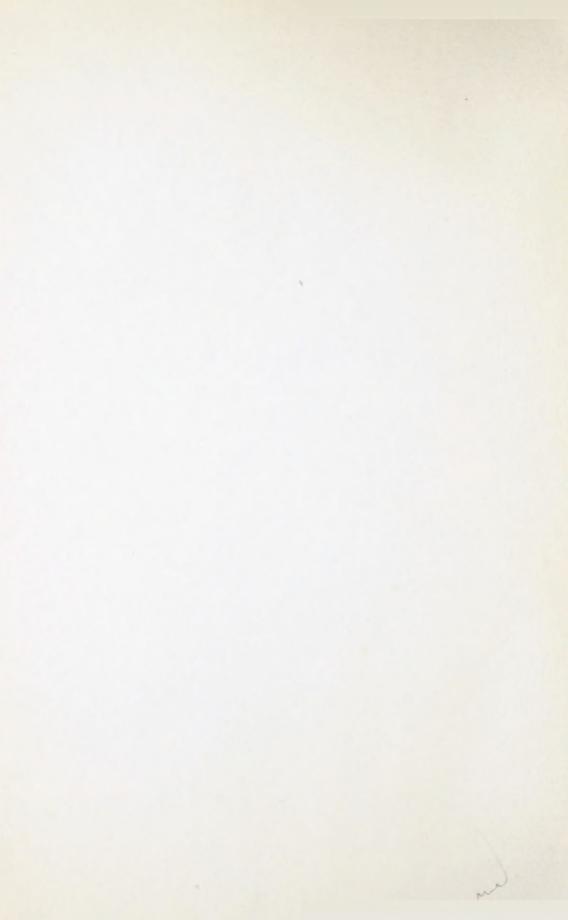

Vanfirmations tag!

Mutter und Tilde Richt

1. 8. April 190

Hans Sachs und leine Zeit.

1141







Jang sugo

## Hans Sachs

## und seine Beit

Ein Lebens- und Kulturbild aus der Beit der Reformation

23on

#### Rudolph Genée

Bweife, durchgesehene Auflage

Mit 166 in den Cert gedruckten Abbildungen, vielen Faksimiles nach den Handschriften und Notenbeilagen von Weisterliedern

## Leipzig

Verlagsbuchhandlung von I. I. Weber

PT 1772 G4

REF. & REN.

6498

Alle Rechte vorbehalten.

## Vorwort zur ersten Auflage.

Hog droben in den Wolten schwebt Ein Eicktranz, ewig jung belaubt, Den seht die Nachwelt ihm aus Haupt. Goethe, Hans Sachsens poetische Sendung.

Wenn es je geboten war, den Dichter eines früheren Zeitalters nur im Zusammenhange mit seiner Zeit zu schildern, so ist dies bei Hand Sachs der Fall. Aus dem Handwerkerstande hervorgegangen, dem er auch bis gegen das Ende seines langen Lebens treu anhänglich blieb, war er berusen, in der Geschichte der Reformation eine hervorzagende Rolle zu spielen, den ganzen Verlauf der Reformationssbewegung, von den ersten begeisternden Anfängen bis zu ihrer Zerssplitterung und ihrem Niedergang, in seinen Dichtungen zu begleiten. Er ist zwar nur in wenigen seiner Gedichte ein Schilderer der Ereignisse; aber wir vernehmen doch aus allen die Tonart, die ihm die Richtung gab, und aus der sein tieses und reiches Gemüt zu uns spricht, in klarer, nie gestörter Harmonie.

Um ihn in diesem Sinne ganz zu verstehen, müssen wir ihn nicht allein in dem Zusammenhang mit seiner Beit ins Auge fassen, sondern auch in den Beziehungen zu seiner Baterstadt, dem damals in allen Landen hochgepriesenen Nürnberg, das zur Zeit der Geburt des Hans Sachs bereits auf die höchste Stufe der Entwickelung gelangt war und in des römisch-deutschen Keiches Grenzen eine fast unvergleichliche Bedeutung hatte. Neben der in Nürnberg zu höchster Blüte gelangten Kunst und seinem in allen Landen berühmten Kunstgewerbe, neben dem großen Welthandel und der Wissenschaft war auch gerade der Handewerkerstrand zum kraftvollsten Dasein gekommen, und in den Handwerkerstreisen war als ihr religiös-künstlerisches Ideal der Weistergesang

VI **Lorwort.** 

gepflegt worden, um dann in Hans Sachs den hervorragendsten Verstreter zu sinden. Bei dem starken Bildungstrieb, der in jener Zeit auch in den arbeitenden und geringeren Ständen herrschte, hatte die Volksbichtung aus den naivsten Anschauungen über Aunst und Dichtung mit bewunderungswürdigem Eifer sich emporgerungen. So erkennen wir besonders auch bei Hans Sachs, wie er in seinem freudigen Schaffensbrang bestrebt war, die Schäße der Bildung, die der Humanismus erst seit kurzem aufgedeckt hatte, zusammenzuraffen, um sie zu fördern und fruchtbar zu machen.

Die große Bedeutung, die Hans Sachs für seine Zeit hatte, mußte naturgemäß in den folgenden Sahrhunderten sich vermindern. Dazu war der Dreißigjährige Arieg mit seinen auf allen Gebieten sich geltend machenden Zerstörungen gekommen, und aus Rauch und Trümmern, im schroffsten Gegensaße zur rauhen Wirklichkeit, stiegen die gelehrten Dichterschulen empor, um auf neuem Boden etwas Neues zu schaffen. Der Volksdichter, wie die ganzen dichterischen Formen des 16. Jahrshunderts wurden mit Geringschätzung betrachtet, die Ursprünglichkeit und Gesundheit galt als Roheit, und Hans Sachs geriet in Mißachtung, dann in Vergessenheit.

Alls endlich im vorigen Jahrhundert die Einsichtsvolleren an ihn wieder erinnerten, waren die Verbindungsfäden nur schwer wieder zu knüpfen. Als Gottsched mit seinem nationalen Empfinden und seinem unschätzbaren Sammelfleiße wieder vieles von Hans Sachs ans Licht brachte, konnte er zwar den "ungelehrten Mann", der (wie der Nürn= berger Poet von sich selber sagte) "weder Latein noch Griechisch kann", nicht gerade besonders hochstellen, aber er mußte doch erstaunen, was der schlichte Handwerker alles hatte leisten können. Der Altenburgische Professor Salomon Ranisch konnte mit seiner grundlegenden "historisch-kritischen Lebensbeschreibung" des Hans Sachs, als des "ehemals berühmten Meistersängers zu Nürnberg", nur auf engere Kreise eine Wirkung ausüben. Aber selbst nachdem zehn Jahre später ein Dichter wie Goethe in seinem ihn verherrlichenden Gedicht von "Hans Sachsens poetischer Sendung" ein so treues Bild des liebenswerten Volksdichters gegeben hatte, wobei er mit zornigem Kraftwort "in Froschpfuhl all das Volk verbannt, das seinen Meister je verkannt",

Borwort. VII

fam man mit der Würdigung des vernachlässigten Dichters nur sehr langsam vorwärts.

In den Litteraturgeschichtswerken unseres Jahrhunderts ist ihm schon seit Gervinus der ihm gebührende Ehrenplatz angewiesen worden. Wit umfassender Kenntnis des seitdem angewachsenen Materials aussgerüstet, hat ihn dann Karl Goedese in seinem "Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung", diesem Musterwerke deutschen Fleißes und Wissens, zu würdigen gewußt. Während die vom Stuttgarter sitterarischen Verein schon 1870 begonnene Ausgabe eines Neudruckes aller poetischen Werke des Hans Sachs auch durch die bis dahin ungedruckt gebliebenen Gedichte vervollständigt wurde, haben sich auch die Einzelschriften über ihn sowie verschiedene ihm gewidmete Studien in den Litteraturblättern von Jahr zu Jahr vermehrt.

Zu den Umständen, welche trot alledem einer dauernden Ver= breitung seiner Werke und der Erkenntnis seines ganzen Wertes im Wege waren, gehört auch die außerordentliche Menge seiner dichterischen Schöpfungen, selbst wenn wir dabei von den mehr als viertausend Meisterliedern und anderen ungedruckt gebliebenen Gedichten absehen. Man hatte deshalb schon seit etwa einem Jahrhundert begonnen, mit einer geeigneten Auswahl seiner Dichtungen in größere Kreise zu dringen, und gewiß kann nur dadurch für weitere Verbreitung der Kenntnis des Dichters gesorgt werden. Aber es ist dabei auch nicht zu verkennen, welche Schwierigkeiten gegenwärtig bei einer geeigneten Auswahlausgabe zu überwinden sind. In dem alten Gewande seiner Sprache würde er den meisten unverständlich bleiben, denn nicht nur seine Orthographie, auch sein Stil und seine Sprache verlangen zunächst ein Studium, das aber den unmittelbaren Genuß beeinträchtigt. Mit einer Modernisserung seiner Sprache aber würde man ihn schwer schädigen, denn der Inhalt seiner Dichtungen ist meist von dem äußern Gewande derfelben, von der Sprache seiner Zeit untrennbar. Zwischen dem Höhepunkte seiner Thätigkeit und unserer Gegenwart liegt ein Zeitraum von 350 Jahren. Das ist eine sehr lange Zeit für einen Dichter der eigenen Nation, der in seiner uns fremd gewordenen Sprache nicht wie ein ausländischer Dichter früherer Jahrhunderte durch Uebersetzungen uns näher gebracht werden kann. Die Grundsätze, nach VIII Borwort.

denen er meines Erachtens sprachlich behandelt werden dürfe, habe ich in meiner vor Jahren erschienenen Auswahl seiner vorzüglichsten Schwänke und Fastnachtspiele (Berlin 1888) durchzusühren gesucht, indem ich mich auf eine bloße Veränderung seiner Orthographie und einige Kürzungen beschränkte, ohne ihm von der Farbe seiner Zeit, von der strozenden Fülle und Kraft seiner Sprache etwas zu rauben. Freilich lernt man durch eine auf solch bescheidenes Maß sich beschränkende Auswahl ihn noch nicht in seiner vollen Bedeutung, in der Ganzheit seines Wesens kennen. Auch bedarf Hans Sachs ebenso wie Dante und Shakespeare, so wenig er auch als dichterische Größe mit diesen zu vergleichen ist, einer vermittelnden Thätigkeit, um die große Kluft zwischen ihm und unserer Zeit auszufüllen. Dichterische Tiefen und Probleme kommen bei ihm nicht vor, wie bei den Genannten, denn was er dachte, empfand und wollte, das sprach er alles deutlich und klar genug aus. Aber für ihn, der in allen seinen Dichtungen uns so ganz und gar als ein Kind seiner Zeit entgegentritt, ist es nötig, ihn auch in dem Zusammenhange mit seiner Zeit zu erklären und in dem Dichter auch zugleich den Menschen in seinem ganzen Wesen deutlich und anschaulich hinzustellen. Je mehr ich dem Dichter nachspürte, um so mehr stieg bei mir auch die Bewunderung und Liebe für diesen in der Geschichte des deutschen Volkes unvergleichlichen Menschen. Da aber in der Geschichte seiner Zeit besonders Nürnberg eine so hervorragende Stellung einnahm, so wurde der Wunsch in mir erweckt, für die lebendigere Anschaulichkeit der alten Reichsstadt auch die bildlichen Darstellungen zu Hilfe zu nehmen, um so auch äußerlich den steten Zusammenhang des Dichters und seiner Schöpfungen mit seiner herrlichen Vaterstadt zum Ausdruck zu bringen.

Nur wenige Worte noch über die sprachliche Behandlung der teils in Auszügen, teils vollständig abgedruckten Dichtungen. Bei allen jenen kleineren und größeren Auszügen, die ich in den Haupttert des Buches eingeflochten habe, hielt ich es für zweckdienlich und für gestattet, die Sprache des Dichters durch Umwandlung der Orthographie leichter versständlich zu machen, ohne dem Charakter und dem Reize seiner Sprache etwas zu nehmen. Dagegen habe ich bei den im Anhang mitgeteilten ganzen Dichtungen und Schriftstücken, aus seinen Handschriften oder auch

mit Benutzung derselben, an der buchstabengetreuen Wiedergabe der Driginale festgehalten. Die Buchdrucker seiner Zeit hatten ihre eigene Drthographie, die, so willkürsich man auch dabei versahren mochte, doch dem Auge des Lesers nicht so große Schwierigkeiten bereitet wie die von den Drucken wesentlich abweichende Orthographie des Dichters, in der er übrigens keineswegs auf niedrigerer Stuse stand als alle seine Zeitgenossen. Von dem Unterschied zwischen seiner eigenen Schreibweise und der Orthographie in den alten Drucken wird man sich überzeugen können, wenn man die Stücke des Anhangs II, III, IV, V u. VIII, in denen mir die Handschließlich maßgebend war, mit dem unter VI mitgeteilten Gedichte vergleicht. Ueber die Notenschaftsfiten sindet man einige Erläuterungen im Anhang I.

Die Anmerkungen, die als Ergänzungen und Nachweise dienen, sind an den Schluß des Buches verwiesen, so daß der Leser in stand gesetzt ist, über die eine oder andere Frage genauere Auskunst zu sinden, ohne dadurch in der Lektüre des Buches zu viel auf die litterarhistorischen und geschichtlichen Spezialitäten abgelenkt zu werden.

Rudolph Genée.

## Vorwort zur zweiten Auflage.

Den vorstehenden einleitenden Worten, die ich meinem Buche bei seinem ersten Erscheinen vorausschickte, habe ich für die gegenwärtige neue Auflage nur wenig hinzuzufügen. Das Werk ist ist im ganzen, bis auf die Austilgung einzelner weniger Versehen, unverändert geblieben.

Als mein Buch vor acht Jahren erschien, ging es der großen Hands-Sachsfeier, bei der vierhundertsten Wiederkehr seines Geburts-tages, voraus. Wenn auch diese Feier in Nürnberg, der Vaterstadt und dem Nährboden des Dichters, ihren glänzenden Höhepunkt fand, so wurde sie doch gleichzeitig in fast allen Städten des deutschen Vater-

X Lorwort.

landes begangen und gab Zeugnis dafür, daß man im deutschen Volke für die Bedeutung des Dichters und für seinen sittlichen Wert ein gesteigertes Empfinden hatte. Bei jener Feier hatten die in zahlreichen Städten veranstalteten Aufführungen der besseren Fastnachtspiele des Dichters bewiesen, daß auch diese Schwänke mit ihrer Fülle von Lebensstraft und gesundem Humor wohl ein Anrecht haben, in gewissen Zeitzpunkten auf den deutschen Bühnen fortdauernd wieder zu erscheinen, ohne daß es dafür des Anlasses einer neuen Gedächtnisseier bedürfte.

Bei der so günstigen Aufnahme, die das Buch beim Publikum wie in den zahlreichen kritischen Besprechungen gefunden hat, war es mir besonders erfreulich, daß man fast allenthalben erkannte, aus welchem Gesichtspunkte ich es betrachtet zu sehen wünschte: nicht allein als ein Stück Litteraturgeschichte, sondern mehr noch als das Lebensdild eines in seiner Art einzigen deutschen Mannes und zugleich als das Kulturbild einer ereignisvollen Zeitepoche, in der das Leben und Wirken des fruchtbarsten und liebenswertesten deutschen Volksdichters aller Zeiten den durchgehenden Faden bildet. Möchte die neue Auflage des Buches, in der Würdigung dieser seiner Bestimmung, einer gleichen Zustimmung und Teilnahme sich erfreuen!

Audolph Genee.

## Inhalt.

Erstes Kapifel.

Ceite

3 - 46

| Die | Reichsfladt Nürnberg im fünfzehnten Jahrhundert                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | Frühes Emporblühen ber Stadt. Die Burggrafen, ber Schultheiß. S. 4   |
|     | — Der Bolksaufstand gegen bie aristotratische Regierung, i. 3. 1348. |
|     | S. 5. — Das Rathaus und die altesten Kirchen. S. 7. — Streitig=      |
|     | feiten mit dem Burggrasen. S. 11. — Burggraf Friedrich VI. wird      |
|     | erster Kursürst von Brandenburg. S. 14. — Die Hussiten und die       |
|     | Reichskleinobien in Nürnberg. S. 17. — Hans Rosenplüt. S. 19. —      |
|     | Krieg i. J. 1449 mit Albrecht Achilles. S. 21. — Neubauten an den    |
|     | Hauptfirchen St. Sebald und St. Lorenz. S. 26. — Regiomontanus.      |
|     | Martin Behaim und sein erster Globus. S. 26. — Schedels Welt=        |
|     | chronik und Wohlgemuth. S. 30. — Krieg bes Markgrafen Casimir        |

#### Iweifes Kapifel.

mit Nürnberg 1502 und Götz von Berlichingen. S. 37. — Lobspruch auf Nürnberg von Kuntz Hass. S. 41. — Die bilbende Kunst und

#### 

bie "Geschlechter". S. 43.

Geburt und Kindheit des Hans Sachs. S. 47. — Albrecht Dürer. S. 50. — Adam Krafft und sein Sakramentshäuschen. S. 55. — Hans Folz' Fasmachtspiele. S. 53. — Hans Sachs in der Schule. S. 56. — Bergrößerung des Nürnberger Gebietes nach dem baprisch=pfälzischen Kriege. S. 57. — Christoph Fürer. S. 59. — Wanderjahre des Hans Sachs, in Regensburg, Salzburg, München, Frankfurt u. s. w. S. 60.

#### Driffes Kapifel. Geite Rückkehr des Hans Sachs in die Heimat und Heirat . . . . 72 - 97Die geistlichen Orben in Rürnberg. S. 72. — Nunnenbed ber Meister= singer und Lehrer des Hans Sachs. S. 73. — Hans Sachs macht als Schuhmacher sein Meisterstück. Nürnberger Handwerksrecht. S. 76. Erste Fastnachtspiele: "Hofgefind ber Benus" und "Eigenschaft ber Lieb". S. 78. — Hans Sachs heiratet Kunigund Kreuzerin. S. 83. — Alte Hochzeitsbräuche. S. 83. — Der Spruchsprecher. S. 92. — Peter Vischer vollendet 1519 sein Sebaldus-Grabmal. S. 95. Dierfes Kapifel. Dom Meistergelang zur Reformation 98 - 127Sans Sachsens Sausstand und seine Gebichte über eheliches Glück. S. 98. — Seine ersten Meistertone, Nürnberger Singschule und Formen ber Meisterlieber. S. 100. — Nürnberger Lustbarkeiten, bas Gesellenstechen. S. 110. — Tob des Kaisers Maximilian. S. 119. — Die Humanisten und die Resormation. Pirtheimer und seine Schwester Charitas. Hieronymus Ebner und Lazarus Spengler. S. 120. — Die Geiftlichen Rurnbergs für Luthers Sache. S. 126. Hünftes Kapitel. Neubauten am Rathaus und Reichstag in Nürnberg. S. 128. — Hans Sachs studiert Luthers Schriften. S. 134. — Die "Wittenbergisch Nachtigal". S. 137. — Die Prosa-Dialoge über die Refor= mation. S. 143. — Umbichtungen geistlicher Lieber. S. 150. Sechlies Kapitel. **Claubenssessigkeit im Flurm** . 152—173 Diplomatisches Berhalten des Rates. S. 152. — Das Religions= gespräch 1525 und die offizielle Einführung der Reformation. S. 154. — Aushebung der Möster. S. 158. — Der Bauernkrieg. S. 162. — Osianders "Weissagung vom Papstum" und Hans Sachs. S. 165. - hans Sachs wird bom Rate getabelt und verwarnt. S. 173. Siebenfes Kapifel. Hans Sachsens erste Sammlungen ber Meisterlieber. S. 174. -Albrecht Dürers Tob. S. 176. — Der Johanniskirchhof und Abam Krafft. S. 176. — Pirkheimer und Dürers Weib. S. 181. — Errichtung des Ihmnasium Aegidianum, Eröffnung desselben burch Melanchthon. S. 182. — Pirkheimers Tob. S. 187. — Hans Sachsens "Lobspruch ber Stadt Nirnberg". S. 188. — Moralisierende

Gedichte. S. 194. — Schauspieldichung. S. 200. — Leonhard Culmann als Schauspieldichter. S. 202. — Der Schembart (Schönbartlaufen) in Nürnberg. S. 205. — Berbot besselben i. J. 1539. S. 211. — König Ferbinand und Karl V. in Nürnberg. S. 211.

Seite

#### Achfes Kapifel.

#### 

Hans Sachs kauft ein Haus i. 3. 1542. S. 216. — Humoristische und satirische Gebichte. S. 218. — Die großen Einblattbrucke mit Solgichnitten. S. 225. — Gefangennahme bes Hieronymus Paum= gärtner. S. 231. — Luthers Tob und "Epitaphium" bes Hans Sachs. S. 234. — Der Schmalkalbener Krieg und die katholische Reaktion. S. 237. — Das Interim und Hans Sachs. S. 240.

Beunfes Kapifel.

#### 

Sans Sachsens steigende Popularität. S. 246. — Gegen die Störer in der Meistersingschule. S. 248. — Zusammenhang des Meister= gesangs mit den Minnesingern. S. 250. — Die Kürnberger Meisterfinger, die Gesangweisen (Proben daraus). S. 260. — Gebräuche der Singschule und beim Hauptsingen, Schulhalter und Merker. Tabulatur. Zeche. Töne ber verschiedenen Meister und hans Sachsens Fruchtbarkeit. S. 254-279.

Zehnfen Kapifel.

#### Mürnberg in Not.

280-308

Industrie, Kunst und Kunstgewerbe in Nürnberg. Lautensacks Rabierungen. S. 280. — Wachsende Teilnahme des Hans Sachs fürs Schauspiel. S. 287. — Störung des Friedens. Markgraf Albrecht (Alcibiabes) von Brandenburg-Culmbach. S. 288. — Belagerung Nirmbergs 1552 burch Abrecht Acibiades. S. 292. — Hans Sachsens "Klagspruch" über die Belagerung. S. 295. — Schwere Verluste Nürnbergs. S. 301. — Markgraf Albrechts Tod und Hans Sachsens Gedicht über seine "himmelfahrt". S. 303.

#### Elffes Kapitel.

#### Die Schauspiele des Hans Sachs und die theatral. Aufführungen 309—352

Das alte Nifrnberg. S. 309. — Hans Sachs als Schauspielbichter und Theaterdirektor. S. 317. — Die Lokale (Kirchen und Gasthäuser) für theatral. Aufführungen. S. 317. — Der Kindheitszustand ber bramatischen Kunst. Hans Sachsens Schauspiele. S. 320. — Der Ehrenhold. S. 326. - Die Fasmachtsspiele. S. 336. - Beter Propst. S. 344. — Die Art ber Aufführung. S. 345. — Hans Sachs veranstaltet die Gesamtausgabe seiner Dichtungen. S. 348.

Namen- und Sachregister

VIX

#### Iwölffes Kapifel. Geite Die Einzelbrude Sans-Sachsicher Gebichte. S. 354. — Die gablreichen Quellen zu seinen Dichtungen. S. 358. — Seine Bersformen. S. 361. — Mübigkeit und Verstimmung. S. 363. — Tob seiner Frau Kunigunde. S. 365. — Sein Generalregister über seine Dichtungen und bas britte Buch ber Spruchgebichte. S. 366. — Zweite Heirat und Lobgebicht auf Barbara Harscherin. S. 368. — Neues Leben und wieder gesteigerte Produktionskraft. S. 369. — Wenzel Jamnitzer und Jost Amman. S. 376. — Die Handschrift bes Hans Sachs und Faksimiles. S. 381. — Die Meistersinger. S. 383. — Von der Schusterzunft geehrt. S. 384. — Sein Bildnis von Herneyssen; radiert von J. Amman. S. 387. — Lette Gedichte und sein Tod. S. 388. Anhana. Seite I. Gesangweisen der Meifterlieder. (Reun verschiedene Meiftertone mit ben Besangnoten.) 1. Der "turze Ton" von Hans Sachs. (Faksimile seiner eignen Notenschrift.) 2—5. Hans Sachiens Silberweis, Hohe Bergweis, Spruchweis und Rosenton. 6. Beckmessers Neuer Ton. 7. Nachtigalls Abendton. 8. Georg Schillers Süßer Ton. 9. Frauen-Tobs Langer Ton. II. Die Schulordnung der Unrnberger Meifterfinger vom Jahre 1540. Rach Hans Sachsens Handschrift. 408 III. Klagspruch der Stadt Murnberg, 1552. Bisher ungebrucktes Gebicht bes Hans Sachs, während der Belagerung Nürnbergs geschrieben. 414 IV. Gedicht bon der fimmelfahrt Markgraf Albrechts, 1557. (Bom Rürnberger Rat unterbrückt gewesen. Nach alten Handschriften mitgeteilt.) 425 V. Cedicht auf den Cod von hans Sachsens "lieben abgeschiedenen Gemabel Kunigund", 1560. Nach der Handschrift mitgeteilt. 434 VI. Das "Valete", oder "Summa all meiner Gedicht". Nach dem ersten Drucke mit Vergleichung der Handschrift. 440 VII. Kleinere lyrische Gedichte, aus bes Dichters Handschriften 448 VIII. Aus seinem handschriftlichen Generalregister: a) Verzeichnis seiner Schau= spiele und Fastnachtspiele; b) seiner Meisterlieber; c) seiner Bücher= sammlung, von ihm nach dem Alphabet geordnet 453 Anmerkungen, Ergänzungen und Nachweise zu ben Kapitein 1—12 469

521

## Perzeichnis

### der für das Buch zu Rafe gezogenen Werke.\*)

Joannis ab Indagine Wahre und grundlegende Beschreibung . Ersurt 1750. — Singularia Norimbergensia . . Nürnberg 1739. — G. A. Bill, Nürnberg. Gelehrten-Lexikon. Nürnberg und Altborf 1755—1758. — G. A. Will, Sistor. diplomat. Magazin. Nürnberg 1781. — G. A. Will, Nürnberg. Münz= belustigungen. 4 Bande. Altborf 1764—1766. — J. D. Köhler, Historische Münzbelustigungen, 22 Bbe. Nürnberg 1729. u. f. — A. Würfel, Histor. genealog. und biplomat. Nachrichten zur Nürnbergischen Stadt= und Abelsgeschichte, Nürnberg 1766 u. 1768. — M. Trudenbrodt, Nachrichten zur Geschichte ber Stadt Nürn= berg, 2 Bbe. 1785—1786. — Siebenkees, Materialien zur Nürnberg. Geschichte, 4 Bbe. Nürnb, 1792-1795. - J. C. S. Kiefhaber, Monatl, biftor. Angeigen Nürnb. 1797—1802. — Ch. G. Murr, Beschreibung ber vornehmsten Merkwürdig= keiten . . . 2. Aufl. Nürnb. 1801. — Scharrer, Die Blütezeit Nürnbergs von 1480—1530. Nürnb. 1828. — Mannert, überblick von Nürnbergs Aufkeimen, Blüte und Sinken. Nürnb. 1828. — M. M. Meher, Des alten Nürnbergs Sitten und Gebräuche. Nürnb. 1831—1836. — (Will) Die kleine Geschichte des Nürnb. Schönbartlaufens, Altborf 1761. — F. W. Shillanh, Mürnberg historisch und topographisch nach den ältesten Quellen und Urkunden, München 1863. — Die Chroniken ber beutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert: Nürnberg, Leipzig 1862-1874. - F. L. Frhr. v. Soben, Kriegs- und Sittengeschichte ber Reichsftadt Nürnberg. 1860—1862. — Würdinger, Kriegsgeschichte von Bahern, Franken 2c. von 1347—1506. München 1868. — Fr. L. Frhr. v. Soben, Raiser Karl V. in Nürnberg, Nürnb. 1858. — Joh. Boigt, Markgras Albrecht Acibiades. Berlin 1852. — Fr. Mener u. Lochner, Nürnberg und seine Merkwürdigkeiten. Nürnb. 1861. — G. W. R. Lochner, Geschichte ber Reichsstadt Nürnberg zur Zeit Raiser Karls IV. — A. Kamann, Nürnberg im Bauerkrieg. Shulprogramm. Nürnb. 1878. — L. W. Marr, Geschichte ber Reichsstadt Nürnberg. 1872 und 1873. — J. F. Roth, Geschichte bes Mürnberg. Handels, 3 Teile.

<sup>)</sup> Alcht mit angesihrt sind sier die sämtlichen Originaldrucke und Handschriften des Hand Sachs. — Für besondere Fälle sindet man hinweise auf die Quellen in den "Anmerkungen und Ergänzungen" S. 469—520.

Leipzig 1800. — K. L. Roth, Zur Geschichte bes Nürnberg. Schulwesens im 16. und 17. Jahrhundert, Nürnberg 1839. — J. Baader, Der Handel Nürnbergs im Mittelalter (Jahresbericht d. hist. Ver. sür Nittelfranken) 1871. — Joh. Müllner, Kurzgesafte Resormationsgeschichte . . Nürnbergs. Nürnb. 1770. — G. W. K. Lochner, Die Resormationsgeschichte ber freien Reichsstadt Nürnberg. Nürnb. 1845. — Dr. Fr. Roth, Die Einsührung der Resormation in Nürnberg. Würzburg 1885.

G. E. Kriegt, Deutsches Bürgertum im Mittelalter. Frankfurt 1868. — D. G. Benschlag, über die Meisterfinger in Augsburg. (Gelegenheitsschrift.) Augsburg 1807. — H. Vode, Das Burggräsliche Schloß zu Nürnberg, illustr. v. Dammer. Nürnb. 1882. — Frhr. v. Stillfried u. Dr. Maerter, Hohenzollerische Forschungen. Berlin 1847. — Doppelmayer, Histor, Nachrichten von den Nürnberg. Mathematicis u. Künstlern ... Nürnb. 1730. — Joh. Neudörffers Nachrichten von den vornehmsten Künftlern und Werkleuten . . 1546. Nebst Fortsetzung von Andr. Gulben, 1661. Herausgeg. v. Campe. Nürnb. 1828. — C. Ch. Hirsch und Andr. Bürfel, Lebensbeschreibung ber Geiftlichen in Nürnb. Nürnb. 1756—1763. — 3. Fr. Roth, Gesch. u. Beschreib. d. Nürnb. Karthause. Nümb. 1790. — J. Fr. Roth, Lebensbeschreibungen von merkwürdigen Nürnbergern. Nürnb. 1796. - M. M. Mayer, Spengleriana. Nürnb. 1830. - Dr. Rud. Hagen, Willibald Pirkheimer u. sein Verhältnis zum Humanismus und zur Reformation. (Mittheil. d. Ber. f. d. Gesch. Nürnbergs. 4. Heft.) — Ernst Münch, Charitas Pirkheimer . . . Mürnb. 1826. — Dr. Rub. Markgraf, Kaiser Maximilian und Albrecht Dürer. Nürnb. 1840. — Fr. Campe, Reliquien von Albrecht Dürer. Nürnb. 1828. — Fr. Wanderer, Abam Krafft u. seine Schule. Prachtwerk mit Holzschnitten. Nürnb. 1869. — C. Beder, Jost Amman . . Leipzig 1854. — J. D. F. Got= mann, Altere Geschichte der Anlographie und Druckunft. (Histor. Taschenbuch von Haumer.) 1837,

Salomon Ranisch, Historisch-kritische Lebensbeschreibung Hans Sachsens. Altenburg 1765. — Lützelberger, Hans Sachs, sein Leben u. s. Dichtung. Nürnb. 1876. — E. Weller, Der Bolfsbichter Hans Sachs. Sine Bibliographie. Mürnb. 1868. — Frommann, Bersuch einer grammatischen Darstellung der Sprache des Hans Sachs. Nürnb. 1878. — Obebrecht, Hans Sachs, ein Mahner und Warner der Deutschen. Berlin 1860. — W. Sommer, Die Metrik des Hans Sachs. Halle 1882. — Rudolph Genée, Lehre u. Wandersahre des deutschen Schauspieles. Berlin 1882. — Edm. Goețe, Hans Sachs. (Allg. Deutsche Biographie.) — Edm. Göțe, Verschiedene Mitteilungen im Archiv für Litt.-Gesch. Bd. 7, 8 u. 11. — Edm. Goețe, Monographie Adam Puschmanns in Görliz. (Lausitzer Magazin, Bd. 53.) — Charles Schweitzer, Un poète allemand au XVI Siècle. Étude sur la vie et les oeuvres de Hans Sachs. Paris 1887. — I. Sahr, Zu Hans Sachs. (Zeitschrift für beutschen Unterricht.) 1892.

Hans Sachs.



#### Erstes Kapitel.

#### Die Reichsstadt Nürnberg

im fünftehnten Iahrhundert.

er heutzutage in Nürnberg den Gang hinauf zur alten Burg gemacht hat und von der "Freiung" hinabblickt auf die Häufermassen mit den mannigsach gesformten Dächern und mit den zahlreichen Türmen der Stadt sowie der alten Besestigungen, der wird den Gindruck haben, daß dies noch dieselbe Stadt ist, wie sie Hans Sachs in seinem Lobspruch der Stadt Nürnberg 1530 beschrieben hat —: die "unzählig Zahl" von Häusern mit ihren Giebelmauern, dem köstlichen

Dachwerk mit Zinnen u. s. w. Die Übereinstimmung der alten Zeit mit der neuen kann sich freilich nur auf die Gesamtheit des Eindrucks beziehen, und ganz besonders von dem hier bezeichneten Standpunkt aus. In den Straßen und an den Häusern hat sich begreislich im Laufe der Jahrhunderte gar Vieles verändert, Vieles wohl zum Bessern. Aber groß und herrlich muß auch damals die Stadt gewesen sein, welche wie in dem Gedichte gesagt wird — fünshundert und achtundzwanzig (??) Gassen hatte, "wohl gepflastert", mit zwölf Köhrbrunnen und hundertundsechzehn Schöpsbrunnen, elf steinernen Brücken, mit ihren dreifachen Kingmauern und hundertunddreiundachtzig Türmen, sowie mit allen

den gemeinnützigen Anstalten und Einrichtungen, für die das "fürsichtige" Regiment der Republik väterlich sorgte. Was die ganz unglaubliche Zahl von Gassen betrifft, so wird der Dichter darunter nur die kürzeren Straßenteile verstanden haben, nicht aber die bei uns durchgehenden längeren und mit einheitlichen Namen versehenen Straßen; und auch in solchem Sinne klingt die Angabe des sonst so gewissenhaften Dichters bedenklich. Dagegen wird die Zahl von 183 Türmen der Befestigungsmauern kaum zu hoch gegriffen sein. Schon mehr als achtzig Jahre vor Hans Sachs hatte der Nürnberger Volksdichter Hans Rosenplüt, "der Schnepperer", die Stadt mit ihren Herrlichkeiten beschrieben und von den starken Besestigungen mit ihren 187 Türmen zu erzählen gewußt. Kosenplüts Gedicht fällt in die Zeit, da Kürn= berg sowohl in seiner politischen und gewerblichen Bedeutung wie auch als schöne und reichgezierte Stadt den höchsten Aufschwung genommen und dann bis etwa zur Mitte des 16. Jahrhunderts sich weiter entwickelt hatte. Die gewaltigen alten Befestigungen der freien Neichsstadt und die starke Küstung, mit der die Bürgerschaft sich gegen allerlei Feinde sicherte, geben uns ein Bild jener mittelalterlichen Städte, die nur unter der fortdauernden starken Küstung für den Krieg und für die Versteidigung auch die Segnungen ihres Gewerbsleißes, des Handels und der Künste, zu schützen verwochten. Aber keine andere Stadt giebt uns zugleich das Bild einer so erstaunlichen Vielseitigkeit ihres Wertes, wie das alte Nürnberg.

Die schon unter den Fränkischen Kaisern der Stadt verliehenen Treiheiten, darunter auch das Münz= und Marktrecht, wurden ihr unter dem Hohenstausen Friedrich II. nicht nur bestätigt, sondern auch wesentlich erweitert. Über der reichsstädtischen Regierung stand der Kaiser als einziges Oberhaupt und als Schutzherr. Dem Burggraßen aber hatte die Stadt eine jährliche Abgabe von zwanzig Pfund Heller zu zahlen; und da ihm außerdem jedes dritte Stück Wild und der dritte Baum aus dem Keichswalde zuerfannt war, so hatte er seinen eigenen Forstmeister auf der Sebalder Seite, und durch die Beaufssichtigung von Wald und Tagd entsprangen zwischen ihm und der Stadt mancherlei Streitigkeiten. Ein Einfluß aber auf die städtischen Angelegenheiten kam ihm nicht zu; denn für diese ward vom Kaiser der Schultheiß bestellt, der in früherer Zeit von außerhald kan, späterhin aber auch aus der Bürgerschaft berusen wurde. Unter den ältesten Schultheißen treffen wir auch schon die Namen aus den noch

in spätern Jahrhunderten angesehenen Geschlechtern der Stromer, Pfinzing und noch Anderer. Der Schultheiß hatte in alter Zeit vor allem die Majestät des Kaisers 311 vertreten und er war in dieser seiner Eigen= schaft dem Bürgerausschuß der "Consules" beigegeben, denen die eigentliche Verwaltung zukam.

Das schnelle und üppige Emporblühen der Stadt und ihres Land= gebietes hatte in der Mitte des 14. Jahrhunderts zu einer heftigen Arisis geführt, in welcher das sich seiner Kraft bewußte Handwerkertum sich gegen die zunehmende Macht der "Geschlechter" richtete. Es kam zu einer mit großer Keckheit unternommenen Verschwörung und zu einem Aufstand, der für Nürnberg ein Ereignis von geschichtlicher und folgenreicher Bedeutung wurde. Im Juni des Jahres 1348 hatten die Handwerkszünfte, an ihrer Spike das Schmiedegewerk, sich gegen die Stadtregierung verschworen, sie zu stürzen. Wenn auch dabei größere politische Motive — die im Reiche herrschenden Parteistreitigkeiten um die Kaisermacht — mitwirken mochten, so wurde doch die Unzufrieden= heit von jenen Bürgern genährt, welche sich zu gunsten einzelner Geschlechter benachteiligt glaubten, die im Rate festen Sitz behielten und, nach der Meinung der Unzufriedenen, die Angehörigen mehrerer Zünfte von der Teilnahme an den Ratsgeschäften ausschlossen. Das Rathaus wurde gestürmt, die Mitglieder des Rates wurden verjagt und flüchtig und ein neues Regiment ward von der siegreichen Partei eingesetzt.

Die Revolution war dem Rate so überraschend gekommen, daß er mit einem Schlage sich überwunden sah und den Aufrührern das Rathaus überlassen mußte.

Eben zu dieser Zeit war im deutschen Reiche der Zwist um die Kaiserwürde entbrannt, indem Ludwig dem Baier als Gegenkönig der Markgraf Karl von Mähren von den Kurfürsten erwählt und zu Lachen zum König gekrönt ward. Da bei den Parteistreitigkeiten der Nürn= berger Rat sich für Karl IV. erklärt hatte, so trat nun auch der neue Könia und Kaiser für den vertriebenen Kat ein. Im Herbste 1349 30g Karl IV. mit einer Streitmacht in Nürnberg ein, um Ordnung zu stiften, was übrigens jett nicht schwer war, denn die neue Stadt= regierung hatte bereits abgewirtschaftet und die Bevölkerung sehnte sich nach anderen Zuständen. Der Kaiser hielt in Nürnberg strenges Gericht. die Hauptanstifter des Aufruhrs wurden enthauptet und viele wurden vom Nürnbergischen Gebiete verbannt. Der alte Kat aber wurde aufs neue eingesetzt und mit aller Macht ausgerüstet.

In der Geschichte Nürnbergs war diese Spisode der einzige Fall, in welchem der Friede der Stadt durch innere Zwistigkeiten in so gewaltsthätiger Weise gestört ward. Geschützt durch die Kaiserliche Gunft und



Sf. Sebaldun.

Autorität befestigte sich schnell das Anssehen der städtischen Regierung wieder und von der stürmischen Episode blieb nichts übrig als eine daraus hergeleitete Volksbelustigung, welche ein paar Jahrshunderte lang sich erhalten hat. Es war das Fest des "Schembartlaufens" (später korrumpiert in Schönbart), für welches den unter den Zünsten allein treu gebliebenen Metzgern ein Privileg erteilt wurde.

Sene heftige Krisis des Jahres 1348 scheint übrigens die gute Folge einer Klärung der Verhältnisse und einer dauerns den Besestigung der reichsstädtischen Resgierung gehabt zu haben. Allerdings waren es zunächst die älteren Patriziersgeschlechter, welche dadurch gewonnen hatten, und die seitdem im Besitze der aristofratisch republikanischen Kegierung sich zu erhalten wußten.

Mehr und mehr erweiterten sich jetzt Nürnbergs Handelsbeziehungen zu andern Ländern. Nürnberg und Augsburg waren bereits die Hauptlagerplätze für die Proputte aus Italien geworden. Aber für den Handel mit dem Norden war Nürnsberg durch seine Lage mehr begünstigt, als die Schwesterstädte Augsburg und Regensburg, und es wurde diesen auch durch seine eigene so mannigsaltige Fabristation in Handelsartifeln überlegen.

Die Zahl der verschiedenen Hand= werke war schon in dieser Zeit bedeutend. Die Tuchscherer, Wollenschläger, Gold= schmiede, Alingenschmiede, Wesserer, Schwertseger und Wessingschmiede hatten ihre Zünste. Nächst ihnen erscheinen dann die Drahtschmiede, Flaschner u. s. w. Die Stadt nahm an Ausdehnung und an Fülle der Bevölkerung schnell zu und es entstanden auch bereits stattliche Wohnhäuser mit guten Einrichtungen.

Das um 1340 erbaute Nathaus hatte noch bei weitem nicht den Umfang des jezigen Nathauses, indem es zuerst im Anfange des 16. Jahrshunderts, dann aber besonders im 17. Jahrhundert bedeutend erweitert wurde. Auch die schönsten Kirchen Kürnbergs, St. Sebald und St. Lorenz, standen zwar schon, und die dem Schutzheiligen Sebald geweihte war die ältere, aber zu ihrer jezigen Herrlichseit waren beide erst im solgenden Jahrshundert gediehen. Außer diesen beiden Hauptsirchen standen schon: die Dominikaners oder Predigersirche, die St. Jakobsfirche (auch erst 1500 versgrößert), die Spitalkirche, die Kirchen St. Katharina und St. Clara und endlich die Salvatorsirche der Carmeliter, wie auch einige kleinere Kapellen.

Eine der reizendsten unter den Kirchen Nürnbergs, die St. Marien= oder Frauenkirche, wurde erst 1361 vollendet, und sie erstand aus Anlaß eines Creignisses, das nicht wenig zur Verschönerung der Stadt beigetragen hatte. Der jezige Hauptmarft war ehemals von zahlreichen Häusern bebaut, welche den mit dem wachsenden Handel schnell emporgekommenen Juden gehörten, die auch daselbst alle Fleischbänke, Kischerstände und Afragnersläden besaßen und denen die Verkäufer dafür zinspflichtig waren. Im Jahre 1349, gleich nach Beendigung der erwähnten Revolution, gestattete der Kaiser dem Rate von Nürnberg. damit ein größerer Marktplatz für die Stadt gewonnen werde, alle jene im Besitz der Juden befindlichen Häuser, die sich zwischen den Patrizier= häufern Franz Hallers und Friedrich Behaims befanden, abzubrechen, um dadurch zwei an einander grenzende Plätze zu schaffen, die unbebaut bleiben sollten. Dadurch entstanden der jezige Hauptmarkt und der Obstmarkt. Die Juden wurden angewiesen, auf einer großen Brandstätte zwischen dem Heumarkt und der Pegnitz sich anzubauen. Zwischen den durch den Abbruch frei gewordenen Territorien lag die Judenschule. Quich diese sollte abgetragen werden, damit an ihrer Stelle eine Kirche erbaut werde. So entstand die Marien- oder Frauenkirche\*): und

<sup>\*)</sup> Die beigefügte Abbildung (S. 8) nach einem alten Kupferstich läßt bei weitem nicht die Schönheit der wundervollen Architektur erkennen, aber sie zeigt uns noch die in früherer Zeit herrschende Unsitte, die schönsten Kirchen durch häßliche Anbauten zu verunstalten.

gleichzeitig ward auf der Lorenzer Seite die von Konrad Waldstromer aestistete St. Marthakirche erbaut.

Um diese Zeit entstand auch bereits auf dem frei gewordenen Hauptmarkte der "schöne Brunnen". Hans Rosenplüt, in seinem erwähnten



Die Frauenkirde.

Lobgedicht auf Nürnberg, schilberte ihn als einen Brunnen, wie man seinesgleichen nirgends findet, "so weit leuchten mag die Sunnen". Un seinem gotischen Zierwerf war er mit den steinernen Bildnissen der "drei frömmsten Heiden" (Julius Cäsar, Trajanus und Heftor), der drei frömmsten Juden (König David, Iosua und Judas Waffabäus)



Der schöne Brunnen.

und der drei frömmsten Christen (König Thlodwig, Sottsried von Bouillon und Karl der Große) geschmückt, dazu auch mit den sieben Kursürsten, als Zeugen, "daß es wahr sei".

Wenn schon in früherer Zeit Nürnberg in besonderer Gunst der Kaiser gestanden hatte, deren häufige Besuche der Stadt auch stets will-kommenen Anlaß zu prunkvollen Festlichkeiten boten, so war es doch besonders Kaiser Karl IV., welcher Nürnberg in jeder Weise unter den deutschen Städten auszeichnete. So war es auch bei Gelegenheit eines im Jahre 1355 in Nürnberg gehaltenen Reichstages, als der Kaiser den daselbst versammelten Kurfürsten bereits das neue Reichsgesetz, die "Goldene Bulle" genannt, vorlegte, deren erste 23 Artifel hier schon sestgestellt wurden. Aber mit dem wachsenden Ansehen und besonders mit dem zu=

nehmenden Reichtum Kürnbergs vermehrten sich nun auch die Gefahren und Belästigungen, denen die Stadt durch habsüchtige und neidische Nachbarn wie durch die raublustigen Stegreifritter ausgesetzt war. Das 14. Jahrhundert ganz besonders wurde auch für Nürnberg die Zeit der Fehden, welche entweder von einzelnen Städten angefündigt wurden, oder — in häufigeren Fällen — von jenen Plackern und Raubrittern, die von ihren Burgen aus die Kaufleute übersielen, um ihnen ihre Warenladungen abzunehmen. Diese Kitterburgen, welche meist in der Nähe der von den Handelsleuten vorzugsweise besuchten Verkehrsstraßen lagen, wurden die furchtbarste Plage des Handels. Größere Warenstransporte, die entweder nach anderen Handelsplätzen gingen oder zu einer Messe bestimmt waren, mußten starke Bedeckung haben, und auch unter solchem Schutze konnte man nur in steter Sorge diese Straßen passieren. Besser konnte man sich bei jenen Fehden vorsehen, welche gegen die Stadt und das Landgebiet gerichtet waren, bei denen es aber den adeligen Plackern auch nur darauf ankam, Beute zu machen. Nürnberg hatte bei solchen Fehden, die unter irgend einem Vorwand der Stadt angekündigt waren, sich immer trefflich zu wehren gewußt, aber es mußte auch jederzeit friegsgerüstet dafür sein. In der Stunde der Gesahr sandte es seine Streitkräfte hinaus, um entweder den Feind zu treffen, oder das Brennen und Plündern der Feinde auf deren Gebiete zu vergelten. In dem Wegtreiben von Vieh und dem Anzünden von Dörfern bestanden die hauptsächlichen Thaten bei diesen mittelsalterlichen Fehden. Der schlimmste und gefährlichste der räuberischen Nitter jener Zeit war Eppelin von Gailingen, der eine ganze Notte aus dem niedern Abel als Helfer bei seinen Raubzügen gesammelt hatte. Auch die Nürnberger hatten von ihm schwer zu leiden, bis er endlich im Jahre 1381 mit zweien seiner Nitterbrüder gesangen und mit dem Rade hingerichtet wurde.

Einige Jahre später trat auch Nürnberg dem schwäbischen Städtebund bei, der sich gegen die Willkür der Fürsten gebildet hatte. Aber es konnte deshalb sich um so weniger der Teilnahme bei neu ause gebrochenen Fehden entziehen. Im Jahre 1388 hatte die Stadt Rothenburg einen Streit mit dem Bischof Verhard von Würzburg, und dieser wurde dabei nicht nur durch den Bischof von Bamberg, sondern auch durch den Burggrafen von Nürnberg unterstüßt. Die Stadt Nürnberg war infolge des Bündnisses aufgesordert worden, den Städten Rothenburg und Windsheim Hilfe zu senden. Nürnberg schiekte dem Burggrafen den Absachein Holden. Nürnberg schiekte dem Burggrafen den Absacheie und sandte ein stattliches Kriegsvolf — wie es heißt mit tausend Pferden! — hinaus. Beinahe ein ganzes Jahr zog sich dieser Krieg hin, bis er endlich durch König Wenzel und durch die Lossagung der fränkischen Städte vom Städtebund beendet wurde.

Auch dieser setztere Ariegsfall zeigt, wie eigentümlich das Vershältnis zwischen dem Burggrafen und der Stadt Nürnberg war. Schon um 1375 war ein hestiger Zwist zwischen dem Burggrasen und der Stadt entstanden. Wenn der Burggraf abwesend war, trieben seine Leute wohl häusig Unsug in der Stadt. Diese beschloß deshalb, eine Wauer gegen die Burg aufzurichten. Der Burggraf erhob bei seiner Kücksehr dagegen Einspruch und verlangte die Niederreißung der Nauer. Der daraus entstandene Hader wurde erst bei Anwesenheit Kaiser Karls IV. geschlichtet, indem der Kaiser durch gütliches Zureden die Bürger versanlaßte, die Mauer wieder zu entsernen, wogegen der Burggraf alle Verantwortung übernehmen mußte, wenn von seinen Leuten den Nürnsbergern irgend welche Unbill zugefügt werde.

Schon Ende des 11. Jahrhunderts werden in alten Dokumenten die Burggrafen von Nürnberg erwähnt, und im Jahre 1100 wird als solcher ein Graf Pogen (oder Bogen) genannt. Nachdem Graf Friedrich III. vom schwäbischen Geschlecht der Hohenzollern 1191 mit der Burggrafschaft Nürnberg belehnt worden und er seine Herrschaft als Burggraf Friedrich I. angetreten hatte, blieb die Burg im Besig der Hohenzollern. Friedrich IV., der schon 1323 die Stadt Onolzbach (Ansbach) durch Rauf erworden hatte, überließ laut eines Dokumentes im Jahre 1331 dem Nürnberger Konrad Groß die Wiese, auf welcher dann das Spital nebst Kirche erbaut wurde.

An der alten Burg, die ihren Ursprung in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts haben soll, waren zwei Hauptteile zu unterscheiden: der kleinere Teil, welcher den Burggrafen gehörte, und die nach Westen zu gelegene Kaiserliche ober Keichs-Burg, die von den Kaisern, wenn sie nach Nürnberg zum Besuche kamen, bewohnt wurde, zu anderer Zeit aber nur unter der Obhut der Burggrafen stand. Diese Keichsburg enthielt außer dem (jetzt Königlichen) Schloß die Margarethenkapelle und die um 1190, also um Beginn der hohenzollernschen Burggrafen,



Burggraf Friedrich IV.

erbaute Kaiser=Kapelle. Daran grenzt der sogenannte "Heidenturm", mit romanischen Bogenfriesen und mit kleinen an der Mauersläche selksam angebrachten Heiligenstatuen, die man ehedem — wegen ihres wunderslichen Lussehens — für Götzenbilder hiest, wovon der Name des Turmes herrührt. In der Mitte des ganzen Burggebietes steht der schöne runde Turm, der den höchsten Punkt bildet. Von dem kleineren Teile der Burg, der sich von dem runden Turm bis zum fünseckigen

Turm erstreckt, und der der Sitz der Burggrafen war, ging das Meiste bei der Zerstörung von 1419 verloren, dabei auch die Ottmarskapelle. Doch blieb von den anderen Teilen der merkwürdige fünseckige Turm erhalten, an dessen Felsen ehedem noch keine Häuser angebaut waren.

Unter den Kaisern, welche zeitweilig auf der Reichsburg wohnten, wird als frühester schon Heinrich III. genannt; und Heinrich IV. war in dem Zeitraum von 1061—1097 siebenmal auf der Burg gewesen,



Die Burg von Süd-West (Kaiserburg).

die auch in den folgenden Jahrhunderten von den deutschen Kaisern gern und oft besucht wurde, am häufigsten aber von Karl IV., der dann auch zuweilen Streitigkeiten zwischen der Stadt und den Burgsgrafen (wie in dem erwähnten Jahre 1375) zu schlichten hatte.

In demfelben Berhältnis, wie die Stadt an Wohlhabenheit und Ansehen wuchs, nahmen auch die Burggrafen durch Landbesitz in der Nähe der Stadt an Macht zu. Es konnte daher nicht ausbleiben, daß zwischen beiden Teilen Mißtrauen und Eisersucht genährt wurde, so daß bei allerlei Unlässen ber Haber losbrach, welcher meist durch die beiderseitigen Ansprüche wegen der Gebictsgrenzen erregt wurde.

Bald nach Beginn des 15. Jahrhunderts trat in dem Verhältnis zwischen der Burg und der Stadt eine Versänderung ein, welche mit einem für die spätere Entwickelung der deutschen Verhältnisse höchst bedeutsamen Erseignis zusammenhing. König Sigismund, der



Der Heidenfurm auf der Burg.



Der runde Curm auf der Burg.

Sohn Karls IV., war nach dem Tode seines Vaters auch in den Besitz der Markgrafschaft Bransdenburg gekommen und hatte 1411 den Burggrafen Friedrich von Nürnberg zum Verweser und Hauptsmann der Mark eingesetzt. Als Burggraf Friedrich VI. war derselbe bereits 1389 nach dem Tode seines Vaters zur Herrschaft in den fränkischen Besitztümern des Hohenzollernsschen Hauses gelangt und hatte sich dann bei verschiedenen Gelegenheiten große Verdienste um den König

Sigismund erworben; besonders hatte er auch dessen Kaiserwahl aufs kräftigste unterstützt und durchgesetzt. Seine Belehnung mit der Mark Brandenburg war nicht allein ein Dank für seine Verdienste, sondern galt auch als Pfandobjekt, als eine Entschädigung für die dem Könige



Burggraf Kriedrich VI., erster Kurfürst von Brandenburg.

gewährten kriegerischen Unterstützungen, deren Kosten ihm erstattet werden sollten. Zunächst aber hoffte Sigismund von dem Verstand und der Thatkraft Friedrichs, der jetzt erst in seinem neununddreißigsten Lebens= jahre stand, daß es ihm gelingen werde, die schlimmen Zustände in der Wark zu beenden und gegen die Willkürherrschaft des märkischen Abels

Ordnung zu schaffen\*). Sigismund hatte sich denn auch in seinem Statthalter nicht getäuscht, und vier Jahre nach seiner Einsetzung als Verweser wurde ihm (am 30. April 1415) die Mark erb= und eigen= tümlich mit der Kurwürde übertragen.

Die Burg von Nürnberg war allerdings damit nicht sogleich aufgegeben. Aber Friedrich hatte bereits 1414 einen Teil seines Landsbesißes, wozu auch der Markt Wöhrd gehörte, verkauft, und ein großer Teil sam in den Besiß eines Nürnberger Bürgers Otto Hahden. Andere Teile verblieben dem Burggrafen Johann, Friedrichs älterem Bruder, welcher schon 1403 Baireuth erworben hatte. Nach seinem Tode (1420) wurden die Fürstentümer Ansbach und Baireuth vereinigt, später aber wieder getrennt und nochmals vereinigt.

In einer Fehde mit dem Herzog zu Baiern-Ingolftadt wurde die Burg durch den herzoglichen Pfleger Christoph von Leiningen übersfallen, angezündet und ausgeplündert. Ein Jahr darauf (1420) starb der letzte der Burggrafen, welche daselbst residiert hatten. Zu einem Wiederausbau mochte sich der Markgraf Ulbrecht nicht verstehen, und nachdem die vielfach zerstörte Burg längere Zeit verlassen dagestanden hatte, wurde der ganze Besitz derselben zu gunsten der Stadt aufgegeben. Doch behielt der Markgraf für sich und seine Nachkommen ausdrücklichseine in der Nähe von Nürnberg gelegenen geistlichen und weltlichen Lehen, wie auch so manche Rechte und Güter des Burggrafentums. Welche wiederholte Reibungen und ernste Kämpse aus diesem Verhältnis entstanden, wird bald zu erwähnen sein.

Eine allgemeinere Not für Deutschland erregten jetzt die Kriegszüge der Hussiten. Dieselben waren bereits allenthalben in die deutschen Lande eingedrungen und sie erschienen nun auch wenige Meilen von Nürnberg. Die Stadt selbst hätte bei ihrer guten Besestigung und mit ihren ansehnlichen Streitkräften sich dieser überall gesürchteten Säste sehr wohl erwehren können. Da man aber auch das ländliche Gebiet von dieser Plage besreien wollte, so verstand man sich dazu, den Abzug der Hussiten mit einer beträchtlichen Geldsumme zu erkausen. Bald darauf aber war Nürnberg dazu ausersehen, der von König Sigismund im

<sup>\*)</sup> Tas umstehend mitgeteilte Bildnis des Burggrafen ist nach einem alten aus Nürnberg (oder Kadolzburg) stammenden, auf Holz gemalten Bilde, das durch die Zeit zwar sehr gesitten hat, aber den edeln Kops Friedrichs vollkommen erkennen läßt. Die Situation vor dem Betpult ist bezeichnend für den Zeitpunkt vor der Übernahme der großen Mission.

Bündnisse mit mehreren Fürsten organisierten allgemeinen Bekämpfung der Hussiten den Segen zu geben, denn hier, in der Sebalduskirche, wurde der zum Oberfeldherrn des großen Heeres ernannte ehemalige Burggraf und jehige Kurfürst von Brandenburg seierlichst eingeseht und geweiht.

Aber noch eine andere Ehre wurde Kürnberg infolge der Hussitenstriege erwiesen. Denn die Stadt wurde nunmehr auch zur Hüterin der Reichskleinodien und der dazu gehörenden Heiligtümer ausersehen. Dieselben waren anfänglich wegen des Hussitenkrieges vom Schlosse Karlstein in Böhmen auf das Schloß Blindenburg in Ungarn gebracht worden. Kunmehr aber beschloß Kaiser Sigismund das seinem Vater



Siegmund Stromer.

Rarl IV. gegebene Versprechen zu erfüllen und sie der Reichsstadt Nürnberg zu ewiger Lusbewahrung anzuvertrauen.

Mit ihrer Überführung im Jahre 1425 waren zwei hochangesehene Nürnberger, Sebald Pfinzing und der Kaiserliche Kat Siegmund Stromer, beauftragt worden. Unter den größten Vorsichtsmaßregeln und in geheimnisvoller Weise hatten dieselben die Kostbarkeiten in Osen in Empfang genommen. Als sie mit ihrem Wagen sich Nürnberg näherten, kam die ganze Clerisei ihnen in seierlicher Prozession entgegen, um den Schatz dis zur Spitalkirche zum heiligen Geist zu geseiten. In der ersten Zeit wurden die Keichskleinodien nebst den Heiligtümern in Nürnberg an einem bestimmten Tage des Jahres öffentlich auf dem Warkte vor allem Volke ausgestellt. Später aber blieben sie in einem

dafür abgeschlossenen Raume in der Spitalkirche und wurden dann am Tage ihrer Ausstellung unter seierlichen Zeremonien auf dem Altare dem Volk gezeigt. Die Reichskleinodien bestanden aus: der Reichskrone, ganz von Gold und mit ungeschliffenen Edelsteinen besetz; dem Neichssechter und Reichsapfel; dem Schwert Karls des Großen; dem Schwert des heiligen Mauritius; der Dalmatica (einem Unterkleid von violetter Seide); der roten Gugel (einer auf die Schultern fallenden Chorkappe), sowie aus verschiedenen anderen Kleidungsteilen, goldenen Sporen, Arms und Achselspangen. Zu diesen eigentlichen Reichskleinodien kamen die Heiligtümer: der heilige Speer und ein Nagel aus dem



Die Krone Karls des Großen



Der Reichsapfel

bun den im Jahre 1424 nach Bürnberg zur Aufbewahrung gebrachten Beichskleinvolen.

Kreuze, ein Stück vom Tischtuch, das beim heiligen Abendmahl gebraucht worden, ein Stück vom Rocke des Evangelisten Johannes und ein Span von der Krippe Christi. Bei Weisung der Keichskleinodien und Reliquien wurde eine darauf geprägte Denkmünze ausgeteilt, der sogenannte Klippensichilling, auf dessen einer Seite fünf Stücke von den Reliquien geprägt waren. Auf dem Marktplatz wurden sie das letztemal im Jahre 1523 gezeigt, in Gegenwart des brandenburgischen Kursürsten Foachim und vieler Reichssürsten. In der Zwischenzeit waren sie auch zu verschiedenen Kaiserkrönungen nach Aachen, Frankfurt und Speier geschickt worden.

Reine andere Stadt hat so lange die Auszeichnung dieses Wächter= amtes genossen. Aber auch keine andere Stadt hatte sich dieses Rer= trauens so würdig gemacht. Wie sehr Raiser Rarl IV. den Wert Mürnbergs erkannte und die Stadt bei jeder sich bietenden Gelegenheit auszeichnete, erhellt auch daraus, daß dieser Kaiser in dem Zeitraum von dreißig Jahren zehnmal in Kürnsberg seinen Aufenthalt genommen hatte. Und von den nächstfolgenden Raisern hatte Friedrich III. fünfmal und Maximilian I. viermal in Kürnsberg Hoflager gehalten.

Mit dem wachsenden Ansehen der freien Reichsstadt, mit ihren auß= gezeichneten gemeinnützigen Ginrich= tungen, ihrem blühenden Handel und der schon jest fast unvergleichlichen Handwerks= und Gewerbthätigfeit mußte auch das freudige Selbstbewußtsein der Nürnberger sich steigern. Der wohlberechtigte Stolz auf alle die mannig= fachen Vorzüge Nürnbergs und die Freude daran erhielten einen vollen dichterischen Ausdruck in dem großen Gedicht, welches Hans Rosenplüt als "Spruch von Nürnberg" im Jahre 1447 geschrieben hatte. Hans Rosenplüt. gewöhnlich auch Der "Schnepperer" (soviel wie loser Schwätzer) genannt, verfaßte viele sehr derbe Fastnachtspiele, sowie andere Gedichte, und er wird auch "Wappendichter" bezeichnet, das heißt:

von den im Ialire 1424 nach Mürnberg zur Aufbeivaltung gebrachten Aeicheskleinodien Dax Schwert Ravis des Großen Dan Surpfer RENEDICTVS DOS DES

als fahrender Sänger, der auf den Burgen der Ritter und an Höfen der Fürsten Verse auf deren Wappen, auf ihre Zeichnung und deren Farben machte. In einem seiner Gedichte sagt er von sich selbst: Ich bin ein fremder Abenteurer zu fürsten, zu Herren, zu Künig und Kayser, und bin ihrer Wappen ein Nachreiser, nach Adams Ehre zu plasonniren und auch ihr farb zu disidiren und such an ihren Hosen mein Nahrung . . .

Seinen Spruch von Nürnberg beginnt Kosenplüt mit dem hochstönenden Lobe der Stadt im allgemeinen. Als wohlthätige Anstalten zählt er dann fünf "Almosen" her, worunter er die Armen», Siechensund Findelhäuser versteht. Dann folgt das Lob der sieben Kleinode —

Die Stat zu Nürnberg hat sieben Kleinet, dieweil sie sein mit Gott vereinet, so kan ihn'n die Kleinet niemand nehmen der groß Chan dorft sich ihr nicht schämen —.

Das erste Kleinod ist die dreifache Mauer und der Graben, in welchem fünf Wägen neben einander fahren können, und hundertunds siebenundachtzig Türme,

> die sein mit Püchsen zugerüst darnach manchen Püchsenmaister gelüst daß er die Feind daraus sollt empfahen —.

Das zweite Kleinod ist der Keichswald; das dritte der Steinbruch, aus dem manch hübsche Kemnate erbaut wird; das vierte ist ein Kornshaus, das für zwei Jahre Vorrat enthalten kann; das fünfte der schon erwähnte schöne Brunnen; das sechste der Pegnitzsus und endlich das siebente die genannten Heiligtümer. — Danach werden die vielen Wissenschaften gepriesen, die in Nürnberg gepflegt werden. Von dem Handel berichtet er, daß die Waren nach Ländern mit sieben verschiedenen Sprachen geführt würden. Unter den Handwersen hebt er ganz besonders das der Notschmiede rühmend hervor und berichtet, was alles für Dinge ("was kreucht, was läuft, schwimmt oder schwebt") aus Messing gegossen werden können. Bei Erwähnung der Künste gedenkt er mit höchster Bewunderung nur eines Wannes mit seinem Namen, und zwar des blinden Wlusikers Konrad Paumann, Organist bei St. Sebald, dessen Kunst als eine unvergleichliche gerühmt wird.

Bei allen den gepriesenen Vorzügen und Schätzen der Stadt gab es aber in Nürnberg noch etwas, das den allerhöchsten Wert für das Ganze habe: das sei die weise Regierung des fürsichtigen Rates, der unaushörlich Tag und Nacht die Stadt hüte und der über alle Bewohner ohne Unterschied als ein guter Hirt wache, wie er auch nach außen hin durch seine Klugheit der Stadt den Frieden erhalte.

Schon zwei Sahre später, nachdem Rosenplüts Gedicht geschrieben war, hatte jedoch Nürnberg es nicht vermeiden können, auf einen schweren Krieg einzugehen. Dieser wurde ihm durch den benachbarten Markgrafen Albrecht (genannt Achilles) von Brandenburg-Ansbach aufgenötigt. Wenn auch Nürnberg schon in manchen Fehden seine Wehrhaftigkeit bewiesen hatte, so wurde diese doch nunmehr auf eine härtere Probe gestellt.

Seder zünftige Bürger Nürnbergs hatte gleich dem Patrizier seine Küstkammer im Hause, um bei jedem Angriff und Wasssenruf gerüstet hervortreten zu können. Eben in jenem Jahre (1449) wurde der Kriegs= rat von Fünsen aus dem Rate der Stadt und Einem aus der Gemeinde gebildet. (Später, nach der bedeutenden Vergrößerung des Nürnberger Gebietes, wurden außerdem fünf Landpfleger eingeset.) Die Besehls= haber der bewassneten Macht, wie die Hauptleute der Bürgerschaft wurden vom Rate bestellt und meist aus diesem erwählt. In der Stadt selbst wachten die Viertel= und Gassenhauptleute für die Ordnung und Sicherheit.

Schon 1440 hatte der Markgraf Albrecht das Fürstentum Onolzbach (Ansbach) erhalten. Unter einem nichtigen Vorwand begann er mit Nürnberg Streit, indem er willfürliche Forderungen stellte, die er aus dem ehemaligen Besitze der Burg und aus gewissen fort= bestehenden Rechten ableitete. Markgraf Albrecht galt ganz allgemein als einer der friegstüchtigsten deutschen Fürsten, und es war für Nürn= berg keine geringe Sache, mit diesem in offene Feindschaft zu geraten und auf eine Bekriegung der Stadt es ankommen zu lassen. Da aber die reichsstädtische Regierung nach wiederholten Begütigungs= und Recht= fertigungsversuchen erkennen mußte, daß es zur Erhaltung seiner Freiheiten nicht anders ging, so nahm es den ihm hingeworfenen Fehdehandschuh auf. Mehrere Fürsten- und Städtetage, welche zur Schlichtung des Streites angeordnet waren, blieben fruchtlos. Nürnberg erhielt zwar von den schwäbischen Städten, wie auch vom Bischof von Würzburg und einzelnen Fürsten Unterstützung zugesagt. Aber die in Wirklich= feit ihm geleistete Hilse war nur gering. Tropdem wußte die Stadt sich so tapfer zu wehren, daß dieser Krieg mit dem Markgrafen ein volles Jahr dauerte. Nach wiederholten vergeblichen Friedensvermitte= lungen und nachdem von beiden Seiten nach Möglichkeit gebrannt, verwüftet und geplündert worden war, kam endlich im Sommer 1450 ein Abschluß

zu stande, bei welchem sich Nürnberg zur Zahlung einer beträchtlichen Geldsumme verstand, ohne aber von seinem Landgebiet etwas einzubüßen.



Markgraf Albrecht Achilles\*).

Einige Jahre später kam Markgraf Albrecht selbst als Freund nach Nürnberg, bei welcher Gelegenheit daselbst ein großes Turnier und andere Festlichkeiten stattsanden.

<sup>\*)</sup> Ein zuberlässiges Bildnis des Albrecht Achilles dürfte schwerlich aufzufinden sein. Das hier beigegebene ist nach einem alten ziemlich schken Kupserstich vom Jahre 1601, aus Schrend von Notzings Porträts verschiedener Kaiser, Könige, Fürsten und berühmter Männer. Deutsche Ausgabe 1603.



Anstait von Würnberg im sinkzehnken Iahrhunderk.

Neben den Kriegen und mancherlei Fehden war es noch eine andere schwere Plage, welche die Städte immer mehr beunruhigte und ihre angesehensten Bürger an Leib und Eigentum schädigte. Das waren die westfälischen Freigerichte, welche gegen die Mitte des 15. Jahrhunderts auf dem Höhepunkt ihrer Macht und Willkürherrschaft angelangt waren. Ganz besonders waren es Köln und Nürnberg, welche der wachsenden Willfür jener Freigerichte sich entgegenzustellen wagten und es durchsjetzten, daß 1442 unter dem Vorsitz König Friedrichs zu Frankfurt am Main eine Reform der Vehmgerichte beschlossen wurde. Trothem hielten die Freigerichte an ihren angemaßten Rechten fest und fuhren mit ihren "Ladungen" fort, welche dann Gegenladungen und sehr schwierige Verhandlungen zur Folge hatten, die sich zuweilen Jahre lang hinzogen. Auch in dieser Sache ersuhr Nürnberg die kaiserliche Gunst, indem im Jahre 1459 Kaiser Friedrich III. der Stadt ein Privileg erteilte, welches sie für immer von allen fremden Gerichten, namentlich den westfälischen, befreien sollte. Noch bis 1480 kommen deshalb zahlreiche Fälle vor, in denen Einzelne, die sich gegen Nürnberg des westfälischen Rechtes angemaßt hatten, mit schweren Strasen belegt wurden.

Maximilian I. war 1486 zu Nachen als römischer König gekrönt worden und kam nach dem Tode Friedrichs III. 1493 zur Kaiserwürde. Obwohl er sogleich entschlossen war, den rechtlosen Zuständen im Reich ein Ende zu machen, so dauerten doch die Plackereien einzelner Raubritter noch sort. Namentlich war es ein gewisser Kunz Schott, Burggraf auf dem Rothenberg, welcher die Straßen in der Umgegend unsicher machte und auch, nachdem er in die Ucht erklärt worden, seine Käubereien noch fortsetzte.

So nahte das 15. Jahrhundert seinem Ende; für Nürnberg unter mancherlei Unruhen und Störungen, denn auch mit dem Markgrafen Friedrich begannen wieder neue Zwistigkeiten. Aber dessenungeachtet war Nürnbergs Handel und Wohlstand in stetem Wachsen geblieben. Um die Mitte des Jahrhunderts hatte die Stadt etwa 18000 Einwohner, für jene Zeit schon eine recht ansehnliche Zahl, und im Jahre 1478 zählte man in Nürnberg schon 4354 Herdstätten, wovon auf den Stadtteil am Salzmarkt die größte Zahl kam, nächstdem auf das Karthäuser Viertel, auf St. Egydien, St. Elisabeth u. s. v. Im Jahre 1483 zählte die Stadtrechnung an Einnahmen 421 926 Pfund Heller und an Ausgaben 157 680 Pfund, wonach dem Stadtschatz ein Überschuß von 264 246 Pfund Heller blieb, welche Summe, wie es in der alten Stadtrechnung heißt, "die Stube den Burgern schuldig war".

Die zahlreichen Kirchen Kürnbergs hatten im Lause des Jahrshunderts viele und zum Teil bedeutende Verschönerungen erhalten.



Die älfere (1696 abgebrannle) Egydienkirde.

Die ältere Egydienkirche war schon 1418—1430 zu einem stattlichen Baue erweitert worden. (Sie brannte 1696 vollständig nieder, wonach die neue Kirche ihre jetzige Gestalt erhielt.) In der zweiten Hälfte des



Die Sf. Dicolaus-Kapelle.

15. Jahrhunderts wurden die beiden Hauptfirchen St. Sebald und St. Lorenz erweitert. Un der Sebalduskirche wurden die beiden Türme erhöht und an der Lorenzerkirche wurde der schon 1439 in Angriff genommene Bau des Chors vollendet. Von den kleineren dem Gottessdienste geweihten Häusern ward die schon 1332 erstandene und dem

Aloster Heilsbrunn gehörende St. Nicolauskapelle am Heilsbrunner Hof 1482 erneuert.

Aber auch die neue große Kultur=Epoche, welche an der Rforte des folgenden Jahrhunderts stand, hatte ihre Vorboten schon längst auch nach Nürnberg ge= sandt. Bereits im Jahre 1471 war Regiomontanus nach Nürnberg gekommen, und mit ihm follte eine neue Epoche der mathematischen Wissenschaft be= ginnen. Anton Koberger hatte 1470 schon eine Buchdruckerei in Nürnberg errichtet, in welcher mehr als hundert Personen als Setzer, Drucker und Illuministen beschäftigt waren. Martin Be= haim, der große Seefahrer, aus einem der ältesten und angesehen= ften Nürnberger Geschlechter, war von seinen letzten Reisen aus West-Afrika 1491 zum Besuche seiner Verwandten nach Nürnberg gefommen. Der Entdecker der Azorischen Inseln und der Insel Fanal beschäftigte sich nunmehr



Die Sebalduskirche.

in seiner Vaterstadt damit, seinen ersten großen Globus anzusertigen, und zwar auf Anregung hervorragender Männer des Nürnberger Rates. Er hat dies selbst auf seinem Globus unter dem "Circulus antarkticus" durch eine längere Inschrift bestätigt: daß er diesen "Apfel" auf den Wunsch der Herren Gabriel Nüßel, Paul Volkamer und Nicolaus

Groland im Jahre 1592 "gemeiner Stadt zu Ehren" gemacht und dieser hinterlassen hat, als er im Begriffe war, wieder nach Hause "zu seiner Semahel" zu reisen\*). Dieser "Apfel" (wie er den Globus wieder»

holt bezeichnet) hat einen Durchmesser von l'Iber ein Centimeter. Gestell von Holzreifen war eine dünne Pappe gespannt, die dann mit einer Sipsmasse bedeckt wurde, welche wieder einen Überzug von Per= gament erhielt. Einen fehr großen Raum der Rundfläche nehmen die vielen und zum Teil Langen schriftlichen Be= zeichnungen, geschicht= lichen und ethnographi= schen Erläuterungen, so= wie zahlreiche bildliche Darstellungen von Men= schen und Tieren ein.

<sup>\*)</sup> Der Globus ist trots= bem nicht Eigentum ber Stadt geblieben, sondern war schon frühzeitig in ben Besitz ber Nürnberger Behaimschen Fa= milie gekommen und wird in einem am Capbienplats qe= legenen Behaimschen Stif= tungshause (das bei meinem Besuche desselben gang leer stand) in einer Kammer auf= bewahrt. Doch ist Aussicht, daß die historische Merkwürdigkeit bemnächst im Ger= manischen Museum einen ge= eigneteren Plat erhalten wird.



Die Lorenskirche.

(Die ursprünglichen Farben sind aber mit der Zeit sehr gedunkelt und unbestimmt geworden.) Behaim hatte für sein Werk die Schriften des Altertums wie des Mittelalters verwertet und dabei auch das viele Sagenhafte aus ihnen aufgenommen. Auf den nebenstehenden kleinen Abbildungen der beiden Seiten sind nur die von Behaim konstruierten Formen der Länder angedeutet, mit Weglassung aller Schriften, Legenden, Fähnchen und Bilder. Aus den Begrenzungen der Erdteile ersieht man, daß auf der westlichen Halbugel Asien mit dem viel begehrten Indien den Platz des noch nicht entdeckten Amerika einnimmt. Von Europa und Afrika kann man die Formen, wenn sie auch von den uns bekannten



Martin Behaim.

sehr abweichen, doch wenigstens erkennen. So unvollkommen aber die kosmologische Wissenschaft auch auf diesem Globus sich noch zeigt, so war dennoch dieser Versuch eine That von großer historischer Bedeutung.

Für Schulwesen und Pflege der Wissenschaften war schon vor Ablauf des Jahrhunderts in Nürnberg Vieles geschehen, und es war nur als eine Anerkennung dieser Bestrebungen anzusehen, daß der Gelehrte Konrad Celtes, der sich wiederholt in Nürnberg aufhielt, hier vom Kaiser Friedrich III. zum Dichter gekrönt ward. Schon der ältere Pirkheimer hatte für ihn einen Lehrstuhl für klassische Litteratur und Poesie errichtet, den aber Celtes nicht annehmen konnte, da er gleichzeitig einen Ruf nach Wien erhalten hatte.

Der Humanismus hatte schon begonnen, in Nürnberg auf den Schulunterricht seinen mächtigen Einfluß zu üben, wenn es auch anfangs noch Schwierigkeiten machte, die Scholastiker ganz zu verdrängen. Pirkheimer wurde in Nürnberg die Hauptstüße für die Unhänger der humanistischen Lehren. Nachdem er aus Italien zurückgekehrt war und sich in Nürnberg vermählt hatte, wurde sein gastliches Haus bald der Sammelpunkt aller seiner Richtung anhängenden Geister. Durch seine rastlose und energische Thätigkeit wußte er für Nürnberg Vieles durchzussehen, was anderswo noch nicht möglich war. Mit Erasmus von Rotterdam stand er im sebhaftesten brieflichen Verkehr und mit Ulrich von Hutten hatte er ein vertrautes Freundschaftsbündnis geknüpst. In Nürnberg wurde sein intimster Umgang der junge Albrecht Dürer.



Die Tänderumrisse des Behaimschen Globus von 1492.

Die Malerei hatte in Nürnberg ihren Hauptvertreter in Michael Wohlgemuth, zu welchem Dürer 1486 als Schüler gekommen war. Im Jahre 1471 geboren, war Dürer das dritte von nicht weniger als achtzehn Geschwistern, und bei seiner Tause hatte Unton Koberger, der die Buchdruckerkunst in Nürnberg zu so hoher Bedeutung bringen sollte, Gevatter gestanden. Dürer hatte zuerst in der Werkstatt seines ausgezeichneten Vaters, Albrecht Dürer des Ültern, die Goldschmiedetunst erlernt. In seiner kurzen Selbstbiographie sagt er darüber: "Da ich nun sauberlich arbeiten konnte, trug mich meine Lust mehr zu der Malerei, denn zu dem Goldschmidwerf; das hielt ich meinem Vater für. Über er war nicht wol zufrieden, denn ihm reuete die verlorne Zeit, die ich mit Goldschmidtslehr hatte zugebracht, doch ließ er mirs nach,

und da man zählt nach Christi Geburt 1486 am S. Andreas Tag, versprach mich mein Later in die Lehrjahr zu Michael Wohlgemuth,



Michael Wohlgemuth \*).

drei Jahr lang ihm zu dienen. In der Zeit verlieh mir Gott Fleiß, daß ich wol lernete, aber viel von seinen Knechten leiden mußte".

Nachdem er bei seinem Lehr= meister "ausgedient" hatte, begab er sich nach dem Willen seines Vaters 1590 auf Reisen durch Deutschland und kam erst nach vier Jahren zurück.

Wenn Dürer seine Verboll= fommnung in der Malerei erst später — in dem Kunstland Italien — erlangen konnte, so

begann er doch auch jetzt schon, auf verschiedenen Gebieten seiner künstlerischen Thätigkeit sich hervorzuthun. Schon sein Lehrer Wohlgemuth



Albrecht Dürer der Baler, Goldschmied \*\*).

Schon sein Lehrer Wohlgemuth hatte neben der Malerei auch die Holzschneidekunst eifrig gefördert und dieselbe für mehrere der ältesten in Nürnberg gedruckten Bücher nuthar gemacht. Besonsders war es die von Koberger gedruckte Schedelsche Chronik, welche die umfassendste Mitwirkung des Holzschnittes durch Wohlsgemuth erfuhr; und bei Dürers vielseitiger Begabung war es also ganz begreislich, daß er auch auf diesem Gebiete seinem Meister nachstrehte.

Der Holzschnitt ging mit dem Bücherdruck nicht nur Hand in

<sup>\*)</sup> Rach einer Medaille von seinem Schüler A. Dürer.

<sup>\*\*)</sup> Nach einer Medaille seines Sohnes Albrecht, die aber erst zwölf Jahre nach bem Tode des älteren Dürer gesertigt wurde.

Hand, sondern kann sogar als der Wegweiser für diesen gelten. Schou aus dem Jahre 1423 kennt man einen Holzschnitt, der aus Ulm oder aus Nürnberg stammt. Nächst Mainz, Straßburg und Basel waren es im südlichen Deutschland besonders Augsburg, Ulm und Nürnberg, wo der Bücherdruck die schnellsten Fortschritte machte. Als der Mathematiker Regiomontanus nach Nürnberg kam, hatte ein begüterter und den astronomischen Studien ergebener Mann, B. Walther, ihm eine eigene



Ibhannes Regiomonfanus.

Druckerei errichtet, in der er bereits 1474 sein Werf "Ephemerides astronomicae" selbst im Druck herstellte. Aus dieser seiner Druckerei ging u. a. auch ein von ihm hergestellter Kalender hervor, dessen Formen samt der Schrift vollständig in Holz geschnitten waren. Vor allem aber vermehrte nun Anton Roberger den Ruhm des Nürnsberger Bücherdruckes durch eine große Anzahl von Werken, darunter die lateinischen Bibeln von 1475 und 1481, die neunte der deutschen Bibeln (1483), ferner die sogenannte "Reformation" der Stadt Kürnsberg (1484) und die erwähnte Schedelsche Chronik.

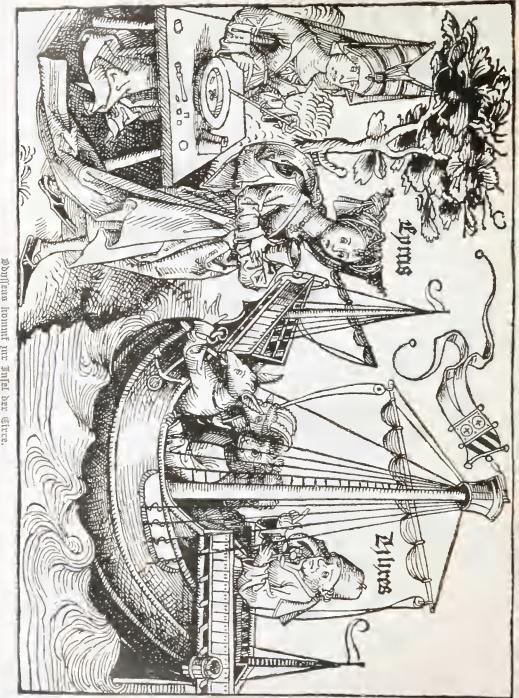

Aaxlimile aus Hartmann Beljedels Welk-Chronik, Mürnberg 1498.

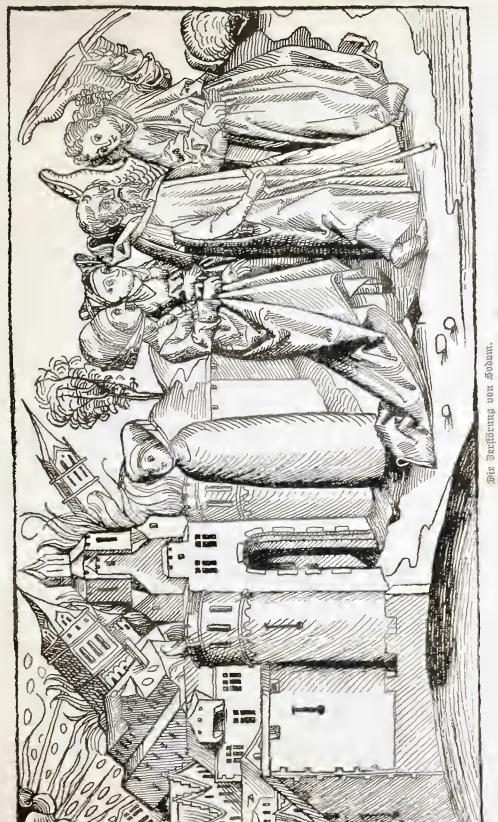

Aachunite ann Pacimenn Bohedels Melt-Chevnik, Würnberg 1493.

Diese Chronik, welche alle Länder der Erde, von der Erschaffung der Welt an, umfassen sollte, und um deren Herstellung sich auch zwei Nürnberger Patrizier, Sebald Schreher und Sebastian Kamermeister, verdient gemacht haben, war eines der ersten Nürnberger Werke der noch jungen Buchdruckerkunft, die in so großem Umfang und mit so reichen Mitteln ausgestattet unternommen wurden. Der Stadt-Chirurg Dr. Hartmann Schedel hatte sich dazu mit dem Maler Michael Wohlgemuth verbündet, der mit Unterstützung seines Schülers Pleydenwurff die Chronif mit Illustrationen versah. Das merkwürdige Werk war von dem gelehrten Chirurgen ursprünglich lateinisch geschrieben, ward aber gleichzeitig von dem Losungsschreiber Georg Alt ins Deutsche übersetzt und erschien Ende 1493 gleichzeitig in lateinischer und deutscher Ausgabe, jede in einem gewaltigen Bande von gegen 600 Druckfeiten im größten Foliosormat und mit über tausend Holzschnitten. Der historische und wissenschaftliche Wert dieser Welt-Chronik mochte nur ein geringer sein; die Holzschnitte, deren eine große Anzahl eine ganze Folioseite einnehmen, sind meist noch ziemlich roh und die Zeichnungen belustigen oft durch die große Naivetät in der Auffassung der Dinge. Die Darstellungen von Städten und Ländern sind meist Fantasiebilder; nur bei wenigen der Städteansichten vermag man einzelne Spuren ihrer wirklichen Beschaffenheit zu erkennen. Bei den äußerst zahlreichen Abbildungen der historischen wie mythologischen Bersonen, aus dem Alten Testament wie aus der mittelalterlichen Geschichte, ist von einem Zeit= fostüm keine Rede\*). Den beiden hier in genauer Kopie wiedergegebenen Bildnissen der Minerva und des Apollo möge hier auch die Terterläuterung beigegeben werden:

"Minerva dz aller berümtist weib ist im lviij. iar des alters ysaac bei dem see Tritondem erschinen vnd auß desselben sees namen darnach das land Tritonia genant worden dasselb weib hieß auch pallas von pallante der insel Tracie darin sie ernert war oder von pallante dem risen den sie ertödtet . . . Dise hat dz wollwerck das vormals meniglichem unbekant was zu erst ersunden vnd die ordnung die wollen zerainigen unnd mit eysnin zenen zekemmen und alkdenn zespinnen angezeigt und also die weberey erdacht . . . Sie wirdt auch (als Cicero sagt) ein göttin der weißheit vnd ein ersinderin d'kunst genant."

<sup>\*)</sup> Bei den hier aus dem Originaldruck gegebenen Holzschnittproben konnte nur auf solche Rücksicht genommen werden, die dem gegenwärtigen Buchsormate angemessen sind.

Über Apollo heißt es im Texte:

"Apollo hat die harpsten erfunden und die kunst der ertzney erdacht die darnach sein bruder Esculapius erweytert hat der auch mit einem wetterplitzn verginge derselb Apollo delphicus genant wardt für einen erleuchten und hochachtpern man geachtet unnd nach seinem tod für einen got gehalten und ein got der warsagung und weyßhait gehayssen und er wy ein ersinder d'kunst d'ertzney bud d'erst erkenner d'krewter krass, als ovidius von im schreibt."







Apollo

Mu**l**trations-Proben aus Schedels Well-Chronik, Aürnberg 1493.

In dem Kapitel vom "ander Alter der Welt" werden den phanstastischen Berichten "von mancherlei gestaltnus der menschen" mit Berufung auf Plinius, Augustinus und Isidorus zweiundzwanzig Abbildungen solcher merkwürdigen Gestalten von Menschen in Holzschnitten beigesügt, von denen hier nur drei als Beispiele (S. 36) gelten mögen. Im Text heißt es dabei:

"In dem sand libia werden ettlich on haubt geporn und haben mund und augen . . . in ethiopia sind seut mit einem preyten fuß, und so schnell das sy die wilde thier verfolgen . . . in dem sand Sicilia haben etsich so große orn dz sie den ganzen seib damit bedecken..."

Trotz der vielen Wunderlichkeiten in dem inhaltreichen Werke war dasselbe doch für jene Zeit von Bedeutung und zugleich ein neuer Triumph für des trefflichen Koberger Buchdruckerkunst; auch die Mitwirkung des Holzschnittes war bis dahin noch nicht in so großem Umfang einem Werke zu teil geworden.

Die frühesten Erscheinungen des Holzschnittes waren die schon Witte des 14. Tahrhunderts angewendeten Spielkarten, welche nach den geschnittenen Formen schwarz gedruckt und dann mit Farben auß= gemalt wurden. In Nürnberg wird der Stand der Formenschneider



Ellich menschen aux libia.



Eflich menschen aus ethiopia.



Ellich menschen aus Sicilia.

Multrations-Proben aus Schedels Welt-Chronik, Mürnberg 1493.

und Kartenmaler schon 1438 erwähnt und 1448 fommen neben den Formen= schneidern auch die "Briefmaler" als Gewerbe vor. Unter Brief (von dem lateinischen breve, das ja auch im Englischen brief — furz — heißt) verstand man zunächst alle solche Er= zengnisse, die im Gegensatz zu Büchern aus einer fürzeren Schrift, einem ein= zelnen Blatt bestanden, an welchem außer der Schrift auch die Zeichnung und vor allem die Anwendung von Farben Unteil hatten, auch bei solchen Blättern, für die bereits wegen leichterer Vervielfältigung die Umrisse nach den in Holz geschnittenen Formen gedruckt wurden. Noch bis Ende des 16. Jahr= hunderts zählten die "Briefmaler" zu den in Nürnberg betriebenen zahl= reichen Gewerben.

Wenn man auf die so außerordentslich reiche Thätigkeit blickt, welche Nürnberg auf allen Gebieten des geswerblichen Lebens, der Kunst und des Kunsthandwerks entwickelte, so wird es begreislich, daß eine solche Vielseitigkeit auch beim einzelnen Manne sich zeigte, wie es zum Beispiel bei Albrecht Dürer und bei mehreren seiner Zeitgenossen der Fall war.

Daß späterhin Männer wie Dürer und Pirkheimer sich auch mit der Lufgabe beschäftigten, zu dem Schuze ihrer Vaterstadt durch Er=

gründung einer spstematischen und wirksamen Befestigung derfelben beizutragen, dazu war ihnen hinlänglicher Anlaß gegeben worden durch die wiederholten Kriege, mit welchen Nürnberg bedroht und geschädigt wurde, und von denen gerade Pirtheimer denjenigen, welcher für die Stadt ziemlich unglücklich aussiel, auch als Kriegsmann im Felde mitzumachen hatte. Wir überschreiten hier, mit Erwähnung desselben, schon die Grenze vom 15. zum 16. Jahrhundert; aber die Keime zu dem Ereignis liegen um mehrere Jahre weiter zurück. Schon 1498 hatte der Markgraf Friedrich von Brandenburg-Onolzbach den Nürnbergern das Kecht streitig machen wollen, bei der Kirchweih von Uffalterbach, einem Weiler in der Nähe von Burgthann, die Abgaben der dorthin



Markgraf Casimir.

ziehenden Krämer zu beanspruchen. Da die Nürnberger dieser Einrede des streitlustigen Nachbars nicht achteten, schien die Sache anfänglich feine Folgen zu haben, nur daß der Markgraf die adeligen Placker, welche jeht an dem schon genannten Kunz Schott eine sehr gefährliche Unterstützung erhalten hatten, nicht hinderte, Gewaltthätigkeiten gegen Nürnberger Kaufleute zu verüben. Da die Nürnberger das Recht der Wiedervergeltung dis auf das markgräsliche Gebiet ausdehnten, so wurde das Verhältnis des Markgrasen zur Stadt ein immer gespannteres. Noch während die Streitigkeiten auf einem zu Erfurt gehaltenen Tage geschlichtet werden sollten, ergriff der unterdes zur Herrschaft gelangte

und sehr kriegslustige Markgraf Casimir die Affalterbacher Kirchweih des Sahres 1502 aufs neue als günstige Gelegenheit, gegen Nürnberg friegerisch vorzugehen. Die kriegsgerüsteten Nürnberger aber säumten nicht, den Feindseligkeiten nachdrücklichst zu begegnen. Sie sendeten ihren Kriegs= hauptmann Georg Haller mit zweitausend Mann und zwölf Feldschlangen gegen Affalterbach hinaus, um die Kirchweih zu schützen. Außerdem aber ließ der Rat achthundert Bürger zum Schutze der Stadt bewaffnen und stellte seinen obersten Hauptmann Ulman Stromer an ihre Spike. In Folge der zum Schutze der Kirchweih in so ausgedehnter Weise und so schnell ergriffenen Maßregeln änderte Markgraf Casimir seinen Plan. Er ließ die nach Affalterbach gezogene Streitmacht der Nürnberger unberücksichtigt, um gegen die Reichsstadt selbst seinen Angriff zu richten. Nachdem das markgräfliche Heer, unter Führung Ewalds von Lichtenstein, von Schwabach gegen Nürnberg vorgerückt war, nahm es im westlichen Teile des Laurenzer Waldes Stellung und machte von dort aus verschiedene Überfälle gegen die Umgegend mit ihren Dörfern. Ulman Stromer führte ihnen nun seine achthundert Mann nebst einer Wagenburg entgegen. Bei dem markgräflichen Heere befand sich auch der bei den Nürnbergern übel berüchtigte Placker Christoph von Giech. Er war der Sohn des wegen seiner Räubereien von den Nürnbergern hingerichteten Friedrich von Giech, und der Sohn fetzte das Handwerk seines Vaters mit um so größerer Erbitterung gegen Nürnberg fort. Auch der noch jugendliche Göt von Berlichingen hatte dem Markgrafen seine Dienste angeboten und stand in der Reiterei unter der Führerschaft des Paulus von Absberg. Götz von Berlichingen hat uns in seiner eigenen Lebensbeschreibung auch über den Kampf vor Nürnberg einen getreuen Bericht hinterlassen, worin er unter anderem über seinen Anteil daran erzählt:

"Die von Aurnberg waren von Stund an mit einem großen Haufen und dem Geschütz, und schossen ein Schuß in ein andern zu uns. Da zog Herr Paulus (v. Absberg) und wir die wir bei ihm waren, wieder hinter sich als wären wir slüchtig und wollten wiederum wegeilen, wie wir dann nit wol im Wald auskommen könnten. Da waren aber die von Aurnberg an uns mit dem Geschütz und der Wagenburg und ließen es dermaßen daher gehen, daß uns zum theil die Weil nit kurz war; denn es kann nit ein jeglicher das Gepölder seiden."

Die Nürnberger, welche also dem nach dem Walde sich zurücksziehenden Feinde mit ihrer Wagenburg folgten, hatten ihm mit ihren Geschützen bald so großen Schaden zugefügt, daß das Fußvolk der

Markgräflichen die Flucht ergriff. Ulman Stromer, der oberste Hauptmann der Nürnberger, sieß sich dadurch verleiten, in großer Hitz die Feinde zu versolgen, und bemerkte zu spät, daß die Reiterei des Markgrafen gegen ihn anrücke. Die Nürnberger traten nun schleunigst ihren Kückzug an und hatten auch ihre Wagenburg bereits erreicht. Da aber dieselbe sich schließen wollte, sprengte Göß auf den ersten Wagenführer ein und stieß ihn vom Pferde. Hierdurch wurden die anderen Wagen ebenfalls aufgehalten, und da die seindlichen Reiter in die Lücken drangen, war schnell alles in Verwirrung gebracht und in Schrecken geseht. Diesenigen, welche nicht niedergestochen wurden, ergriffen die Flucht und ihre Ankunst vor der Stadt setze diese in solche Bestürzung und Verwirrung, daß man anfangs den Flüchtigen die Thore nicht öffnete.

Sener Kriegszug und Gözens erfolgreicher Angriff auf die Wagenburg war eine der früheften fiegreichen Thaten des abenteuernden Kitters, der übrigens selber im Kampfe sein Pferd verlor. Erst am anderen Tage erfuhr er in Schwabach, nach seinem eigenen Berichte, welch ein Schrecken in Nürnberg wegen der Flucht der Reichsstädter geherrscht, sodaß man die Fliehenden anfänglich für die Feinde gehalten. "Aber Herr Gott!" fährt Göz in seinem Berichte fort, "wir waren müde und hatten hart gearbeitet mit dem Geschütz und der Wagenburg, dis wir sie in unser Lager brachten, und glaub ohne dasselbig, wann wir fort hätten gedrückt und wären geruhet gewesen, wir wollten Kürnberg auf solchmal erobert haben."

Übrigens hatte auch die Ankunft des von Affalterbach zurückstehrenden Wolf Haller dazu beigetragen, daß die Markgräflichen ihren Sieg nicht weiter verfolgen konnten. Für Nürnberg aber war die Niederlage schwer genug, denn es hatte in diesem Kampfe außer vielem Geschütz dreihundert seiner Bürger verloren. Zu den flüchtigen Nürnsberger Hauptleuten gehörte auch der Gelehrte und Ratsherr Willibald Pirkheimer, und es wurde von seinen Gegnern in der Stadt das Gerücht verbreitet, daß er in dem verhängnisvollen Augenblick zuerst den Seinigen das Zeichen zur Flucht gegeben und dadurch den unglückslichen Ausgang verschuldet habe.

Ie mehr Nürnberg durch folche Kriege sowohl wie durch die vielen plötzlich eintretenden Fehden geplagt wurde, um so mehr vervollkommnete sich seine Wehrkraft. Was die Stadt und ihr Gebiet an wehrhafter Mannschaft zu stellen verwochte, werden wir in dem nur ein paar Jahre später eintretenden bairischen Erbsolgekrieg sehen. Die stetz lauernden Gesahren gaben der Bürgerschaft eine erhöhte Energie und Spannkraft; und nach erlittenen Schäden suchte man um so eifriger einen Ausgleich in erhöhter Thätigkeit, sodaß trotz aller Beunruhigungen das Handwerk und die Industrie fortdauernd zu immer größerer Blüte sich entwickelte. Kanonen und Handrohre fertigte die Stadt nicht nur zum eigenen Bedarf; schon in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts war Kürnberg ein Handelsplatz für Geschütze und Pulver geworden, und später — im Jahre 1517 — wurde in Nürnberg die Erfindung des Feuersschlosses für Handrohre und Musketen gemacht. Um 1500 erfand ein



Willib. Pirkheimer, in seinen jüngeren Jahren (nach einer Medaille).

Nürnberger, Peter Hele, die Taschenuhren, auch Sackuhren und in der ersten Zeit auch "Nürnberger Eierchen" genannt. So unvollkommen auch anfänglich diese Taschenuhren noch waren, so ist doch der Nürnsberger Peter Hele der Erste gewesen, der es unternahm, ein Uhrenräderswerk auf einen so kleinen Raum anzuwenden.

Der Handel und die Wissenschaft, die verschiedenen Handwerkszweige und Künste wuchsen in ihrer sich gegenseitig fördernden Wechselwirkung. Sowie die zahlreichen Kompasmacher in Nürnberg zugleich im Dienste der Wissenschaft und des Handels standen, so bildeten sie auch für die Stadt einen einträglichen Gewerbsztweig. Im Anfange des 16. Jahr=

hunderts, nach der Entdeckung Amerikas und der Auffindung des neuen Seeweges nach Oftindien, hatte Nürnberg eine Zeitlang nicht weniger als dreißig Kompakmacher. Wie innig Handwerk und Kunst in einander wirkten, sehen wir nicht allein in den hervorragenden Erscheinungen eines Peter Vischer und Adam Krafft, sondern auch in der so überaus vielfältigen Thätigkeit eines Dürer. Ganz besonders in der Goldschmiede= und Rotschmiedekunst hatte sich das Handwerk zu hoher fünstlerischer Bedeutung erhoben. Wiederum wirkte auch der große Handel in jeder Beziehung fördernd auf die Industrie=Thätigkeit, denn er brachte die Produkte ferner Länder nach Nürnberg: edle Metalle, Perlen und Edel= steine, wertvolle Holzarten und Elefantenzähne, welche zu den mannig= fachsten Erzeugnissen in erfinderischer und kunstvoller Weise verwendet wurden. Mit den fremden Produkten trieb man nicht nur Handel nach außen, sondern man verstand es auch, das eigene Leben damit zu schmücken und zu verschönen. Namentlich war es das Pelzwerk ver= schiedenster Art, welches in der Kleidung der Nürnberger beiderlei Geschlechts mannigfach und mit Geschmack verwertet wurde.

Von dem Nürnberger Markt und dem Handel innerhalb der Stadt selbst giebt uns ein Nürnberger Dichter, der sich selbst als Meistersinger bezeichnet, Kunt Haß, ein sehr vollständiges Bild. Aus diesem "neuen Gedicht der loblichen Stadt Kürnberg", welches im Jahre 1490 geschrieben ist, erhalten wir über alle Besonderheiten des städtischen Marktverkehrs viel genauere und vollständigere Mitteilungen, als in dem nahezu fünfzig Jahre früher geschriebenen "Lobspruch" von Hans Rosenplüt. Wir ersahren auch daraus, wie jegliche Ware, die in Nürnberg zum Kauf seilgeboten wurde, zuerst einer vom Kate einsgesührten gesetzlichen "Schau" unterliegen nußte. Darüber heißt es zunächst:

Des ersten red' ich von den Tuchen; Damit treibt man großen Handel; Die müssen sein ohn all Wandel, Die das Siegel haben sollen —

Die Woll auch von dem besten Kern, Muß sie ganz auserlesen sein, Eh daß man sie dann dunket ein; Danach schauend sie die Menger, Ist's nicht schwarz, so färbt man's länger Bis sie wird schwärzer, denn ein Pech —— Für den großen Tuchhandel in Nürnberg war schon 1430 ein Gewandhaus errichtet und eine "Ordnung" dafür gemacht worden. Seit 1370 saß einer aus der Tuchmacherzunft auch im Nate. Da viele Tuche, namentlich die holländischen, roh und ungefärbt nach Nürnberg kamen, so bildeten hier auch die Färber eine ansehnliche Zunft. Jedes Jahr aber wurden dieselben vereidigt, daß sie keinen Indigo, sondern nur Waid zum Färben gebrauchen wollten.

Nach dem Tuchhandel werden in dem Haßschen Gedicht die zahlreichen Urten von Gewürzen und Spezereien aufgeführt. Wenn man bei der Schau gefälschten Safran fand, so wurde derselbe öffentlich

verbrannt, wie es in dem Gedicht heißt:

Oder man straft sie mit dem feuer, Die Straf hat mannig Mann gesehn.

Danach kommen die anderen Gewürze an die Reihe: Ingwer, Muskat, Pfeffer, Negelein; hierauf der Handel mit verschiedenen Seifen, mit Leinwand und Seide. Die älteste Wage in Nürnberg wurde 1497 abgebrochen und in fürzester Frist ward an ihrer Stelle eine neue und größere errichtet. Hier wurden Zinn, Messing, Kupfer und Blei geprüft, ebenso Bitriol, Wolle, Flachs, Hanf und Wachs. Der Bienenzucht wurde schon frühzeitig große Aufmerksamkeit zugewendet. Umständlich wird dann in dem Gedicht der Obst= und Weinmarkt beschrieben. Wo bei dem in Fässern herbeigebrachten Wein bei der Schau Fälschungen durch schädliche oder schlechte Zusätze erkannt wurden, da ward dem Faß der Boden ausgeschlagen und die Flüssigkeit mußte ins Wasser der Pegnitz hinab. Um den Fälschungen des Weins bei den Wirten vor= zubeugen, mußten die Kändel auf ihrem Boden den Namen des Wirts tragen wie auch den Preis des Weines, und die gefüllten Kändel wurden zur Schau geholt und geprüft. Kornhäuser, in denen das Getreide aufgeschüttet wurde, hatte Nürnberg in dieser Zeit schon drei. Auch das Bierbrauergewerbe ist eines der ältesten in Nürnberg, und es erhielt schon 1477 seine eigene "Ordnung".

Das große Lob, welches Kuntz Haß in seinem Gedichte auch dem Rat spendete, war ein verdientes, denn die Regierung war in jeder Beziehung eine musterhafte, durch fluge Politik nach außen und durch gerechtes und umsichtiges Regiment im Innern. Wit der wachsenden Bedeutung des großen Handels wurde auch durch die so außerordentlich vielseitige Thätigkeit des Handwerks und des Gewerbes ein allgemeiner Wohlstand geschaffen, der jedem einzelnen Bürger zu gute kam.

Much der bildenden Runft mußten diese glücklichen Verhältnisse zum Vorteil gereichen. Wenn schon durch den lebhaften Handelsverkehr mit Italien der Kunstgeschmack auch der nürnbergischen Patrizier gesteigert wurde, so ließen diese sichs auch angelegen sein, die Kunst in Nürnberg selbst zu fördern, durch Aufträge für den Schmuck des eigenen Hauses oder durch Stiftungen für Kirchen. Das fünstlerische Genie des Steinbildners Adam Krafft lernt man nur in Nürnberg kennen, aus seinen Meisterwerken in der Lorenzer, Sebaldus= und Frauenkirche, aus den zum Johanniskirchhof führenden "Stationen", wie auch aus sehr zahlreichen Verzierungen an öffentlichen und Privatgebäuden. Peter Vischer sollte mit seinen Schöpfungen besonders die Sebaldus= und Frauenkirche verherrlichen; Gemälde von Wohlgemuth, wie später von Dürer, schmückten die Lorenzer, Sebalder, Johannis= und Heiligkreuz= Rirche, ebenso die Holzstulpturen von Beit Stoß. Un viele dieser Schöpfungen sowie an zahlreiche Erzeugnisse des Kunsthandwerks knüpfen sich die Namen ihrer Stifter, welche den vornehmsten und ältesten "Geschlechtern" der Holzschuher, Behaim, Imhof, Paumgärtner, Tucher, Stromer, Ebner und anderer angehören.

Diese sogenannten "Geschlechter" bildeten das Nürnberger Patrizierstum. Christoph Scheurl erklärt einmal die Bezeichnung "Geschlechter" kurz und bündig also: Alles Regiment in der Stadt und zum gemeinen Nutzen sei in den Händen derer, "so man Geschlechter nennet; das sein nun solche Leute, deren Uhnen und Urahnen vor langer Zeit her auch im Regiment gewest und über uns geherrscht haben".

In der That behielten die Geschlechter ihre Herrschaft sest in Händen; aber sie wußten auch unter allen Umständen das Gesamtwohl der Stadt und ihres Gebietes zu schüßen und zu fördern. Durch musterhafte städtische Einrichtungen, durch Weisheit und Gerechtigseit gab Nürnberg das Beispiel einer aristokratischen Republik, wie sie im neueren Zeitalter bei einem verhältnismäßig kleinen Gemeinwesen kaum jemals so glücklich sich bewährt hat. Die Regierungsgewalt lag in den Händen des aus 42 Mitgliedern bestehenden "kleinen Rates", an dessen Spike die beiden "Losunger" standen, welche aus den "elteren Herren" oder "alten Burgermeistern" gewählt waren, und denen als dritte Spike der Ariegshauptmann zur Seite stand. Eine besonders wichtige Stelle war die des ersten Katsschreibers, und es wurde bei Besehung dieses

Amtes vorzugsweise auf vielseitige gelehrte Vildung gesehen. Das höchste Amt war das des obersten Losungers, der die Finanzen zu verwalten hatte, und einzelne der Geschlechter, wie z. B. das der Imhof, tonnten sich rühmen, daß dieses höchste Chrenamt ein paar Generationen hindurch in ihren Händen geblieben war. Ihre Macht und ihr großes Alnsehen erhielten sich aber die Geschlechter vor allem auch dadurch, daß sie unter einander die größte Strenge walten sießen. Sie waren vollkommen davon durchdrungen, daß sie in dieser Strenge gegen sich



Nürnberger Stadfwappen an der ehemal. Wörther Basei.

selbst den Bürgern ein Beispiel für Rechtlichkeit, Zucht und makelloses Leben sein mußten. Wer daher eines Vergehens im Amte sich schuldig machte, der wurde schonungslos gestraft. So ward im Jahre 1469 ein Nicolaus Muffel, der sich Veruntreuung von Stadtgeldern und Verletzung von Amtsgeheimnissen hatte zu Schulden kommen lassen, mit dem Tode durch den Strang gestraft. Und noch im Jahre 1514 ward ein anderes Mitglied der Regierung, Anton Tetzel, wegen Vestechlichseit zu lebenslänglichem Gesängnis im Turm verurteilt, und weder die Fürsprache des Markgrafen Friedrich noch die des Kaisers selbst

fonnte den Nat bewegen, das Urteil zu ändern. Dem Kaiser setzte der Nürnberger Nat "die ehrbaren, stattlichen und redlichen Ursachen" der Einkerkerung außeinander, worauf denn auch sein weiterer Versuch zur Wilderung des Urteils gemacht wurde.

Weil auch der Handwerker und kleine Gewerbtreibende die Segnungen eines gerechten und guten Regimentes empfand, so erblickte er in der Regierung seinen sichern Schutz und die Förderung seines eigenen Wohlergehens. Underseits hatten ja in dem Kate der Republik die bedeutendsten



Mürnberger Lungfrauenadler an der ehemal. Wörther Bastei.

Handelsherren auch ihr eigenes Interesse zu fördern, wenn sie mit aller Aufmerksamkeit auf den Wohlstand der Gesamtheit bedacht waren. Die Vorteile der rastlosen Thätigkeit auf den Gebieten des Handels und der Gewerbe, sowie der verständigen und kraftvollen Stadtregierung kamen aber der freien Keichsstadt um so mehr zu gute, als ihr Regiment auch nach außen hin stets eine feste und kluge Politik befolgte. Auch in den gefahre vollsten Zeiten und schwierigsten Fragen wußte Nürnberg seine Selbständigkeit mit ebenso viel weiser Mäßigung als Energie sich zu wahren und aus allen bedrohlichen Krisen siegreich und neu gefräftigt hervorzugehen.

Die Nürnberger Kaufleute standen jetzt mit den bedeutendsten Handelsplägen Europas in lebhaftester Verbindung. Ihre Stapelpläge hatten sie in Frankreich und den Niederlanden, ganz besonders aber in Italien. Die Söhne der ersten Kausherren und Katsmitglieder wurden auf weite Reisen geschickt, nicht nur um für den Handel sich weitere Kenntnisse zu erwerben, sondern auch um die Welt kennen zu lernen und dadurch den Gesichtskreis zu erweitern. Erstarkt und gehoben durch eigene Thätigkeit und Tüchtigkeit und dabei auch durch manche besondere Umstände begünstigt wurde so die freie Keichsstadt Kürnberg eine der blühendsten und glücklichsten deutschen Städte während zweier Jahrshunderte.



## Bweites Kapitel.

## Jugend und Wanderschaft.

m 5. November des Jahres 1494 wurde dem Schneiders meister Jörg Sachs in Nürnberg ein Knäblein geboren. Das Haus in der Kotgasse war des Vaters eigener Besitz und die Straße, in der es lag, gehörte nicht zu den schlechtesten in Nürnberg. Sie lag auf der Lorenzer Seite der Stadt und führte zu dem Plaze hin, auf welchem die herreliche Lorenzer Kirche stand.

Aber es war für Nürnberg eine schlimme Zeit, in welche die Geburt des Kindes fiel; denn eine furchtbare Seuche, die geschwinde Krankheit genannt, hatte seit dem Ende des Sommers in der Stadt arg gewütet. Aus diesem Grunde erhielt auch das Kind des Jörg Sachs noch an dem Tage der Geburt die Tause, und es ward ihm der Name Hans gegeben.

Einige Tage nach der Geburt war im Nebenzimmer der Stube, in welchem das Kind lag, ein Freund des Schneidermeisters erschienen, der Messerschmied Undreas Sponn, welcher auch als Gevatter bei der Taufe war. Kaum hatte er den Schneider Sachs begrüßt, um nach dem Besinden des Kindes zu fragen, da erscholl dessen Geschrei aus der andern Stube in sehr eindringlicher Weise.

"Ei, der Bub hat ja eine kräftige Stimm", sagte schmunzelnd der Wesserschmied.

"D ja, es geht schon", erwiderte der Schneidermeister, "und Gott sei Lob, er scheint auch sonst gesund zu sein." Jörg Sachs hatte dabei die Thür zur andern Stube ein wenig geöffnet und hineingeschaut. Dann kehrte er zu seinem Gast zurück und sprach die Hosfnung aus, daß bei dem großen Sterben in der Stadt

das Kind verschont bleiben möge.

"Nun", antwortete der Messerschmied, "seit gestern hat's ja in der Stadt mit der geschwinden Krankheit auch schon ein wenig nachgelassen und man darf hoffen. Aber 's ist auch Zeit; in dem neuen Siechenhaus sind noch nicht gar viele Kranke unterzubringen und die Käume sind voll. Die Seelnonnen thun ihr Möglichstes, aber 's geht eben schon über ihre Kräfte."

Nach einer Pause fügte er hinzu, indem er seine Hand auf des Meisters Sachs Schulter legte: "Wit Euch geht's auch besser, wie

ich seh —?"

"Ia, Gott Lob und Dank, und ich will nur hoffen, daß auch mein Weib gesund wird."

"Wenn sie's nicht belästigte", sagte Meister Sponn, "so möcht ich

den Anaben wohl sehn."

"Das mag schon angehn", wurde ihm zur Antwort, und Sachsöffnete die Stubenthür, indem er hinein sprach: der Meister Sponnsei da und möchte den Hanst anschaun. Dann winkte er den Gevatter hinein, als gerade der Anabe wieder gewaltig zu schreien ansing. Der Messerschmied aber trat vor den Anaben hin, schnippte mit den Fingern zusammen und sang ihm eine eigenartige Weise vor. Da wurde das Kind still und es schien sogar, als ob es die Absicht habe, zu sachen.

Der Messerschmied nahm auch getrost an, daß dem so sei, und

war sehr befriedigt über den Erfolg seiner Sangeskunft.

Der Meister Sachs aber sagte zu ihm mit mehr freundlicher als spöttischer Miene: "Nun, bis der Bub die Feilweis von Hans Folz verstehn kann, hat's wohl noch Zeit".

"Mag sein", erwiderte Herr Sponn, "aber wenn's so weit ist, da nehm' ich ihn in die Lehr; wer weiß, ob er es dann nicht dazu bringt, auch eigene Töne zu erfinden und ein Meister in der Singschul zu werden. Und darauf will ich ihm schon eine Verehrung dalassen."

Meister Sponn griff in seine Tasche und sagte: "Das ist ein Klippenschilling, den ich von der letzten Weisung der Reichskleinodien heimgebracht habe. Da nimm, den schenk ich dir".

Er hatte dem Kind ein blankes geprägtes Silberblech auf das Bett gelegt. Es war eine jener hübsch geprägten Denkmünzen, wie sie bei der alljährlichen Ausstellung der Reichkleinodien und Heiligtümer in der Spitalfirche verteilt wurden (veral. 1. Kap. S. 18).

Die beiben Männer ließen dem Kinde den schönen Klippenschilling zurück, und nachdem Meister Sponn noch der Frau des Sachs ein paar freundliche Worte zugesprochen hatte, begaben sich beide wieder ins andere Zimmer zurück. Meister Sponn hatte noch mancherlei Neuigsteiten zu melden, — freilich nicht viel Gutes: Der Kaubritter Kunz Schott, der sich mit dem adeligen Placker Christoph von Giech verbündet hatte, und seit Jahren die Umgegend Nürnbergs unsicher machte, hatte in der Nähe von Schwabach wieder einen neuen räuberischen Überfall gegen Nürnberger Kaufleute gemacht. Auch der Markgraf Friedrich von Dnolzbach bedrohte die Stadt wieder mit Streit, indem er nochmals

feine früher schon erhobenen Unsprüche auf die Landgerichtsbarkeit über Gostenhof und Wöhrd geltend machen wollte.

Jörg Sachs meinte zu diesen Nachs richten, der Kaiser Maximilian, welcher eben in diesem Jahre der Stadt eine neue Gunst erwiesen, indem er ihr das Belehnungsrecht und das Recht des Blutbannes zugesprochen hatte, möchte nur bald selbst einmal nach Nürnberg kommen und dabei den Herrn Markgrafen in seine Schranken weisen. Der



Der Klippen-Schilling.

neue Kaiser müsse doch einmal der Willfür dieser Reichsfürsten, sowie auch den Unthaten der adeligen Placker ein Ende machen, denn das wären die größten Wohlthaten, die er den Städten erweisen könne.

Maximilian I. war zuletzt vor drei Jahren in Kürnberg gewesen und hatte sich schon bei jenem Besuche der blühenden Stadt alle Herzen gewonnen. Damals aber war er noch nicht Kaiser, sondern war erst zu Nachen zum römischen König gekrönt worden. Nachdem aber im vorigen Jahr Friedrich III. gestorben, war Maximilian auch zur Kaiserwürde gelangt, und Aller Hossfnungen richteten sich auf ihn, daß er den mancherlei übeln Zuständen im Reiche ein Ende machen werde. Man sprach auch jetzt schon davon, daß er die Absicht habe, einen ewigen Landfrieden zu verfünden, und daß damit auch den Käubereien der Placker ein Ende bereitet werden solle. Nun, das Herz und den Geist hatte Maximilian wohl dazu, nur gutes zu schaffen. Ob er auch die eiserne Faust haben werde, um seine Absichten durchzusühren, das war freilich noch eine Frage der Zufunst.

Gerade im Jahre der Geburt des Hans Sachs war der junge Albrecht Dürer, welcher nachmals so viel Fleiß und große Kunst auf die Verherrlichung des ritterlichen Kaisers verwendete, von seiner vierjährigen Kunstreise durch Deutschland nach seiner Vaterstadt zurückgekehrt. Der Künstler hatte wie der Handwerker seine Wanderjahre durchzumachen, um die Welt und auch die Kunft, der er sich gewidmet hatte, in den verschiedenen großen Städten kennen zu lernen. Alls Allbrecht Dürer nun als dreiundzwanzigjähriger Jüngling nach Nürnberg heimgekehrt war, um hier als Künstler seine eigene Werkstatt einzurichten, da verlangte es auch die Sitte der Zeit, daß er sich ein Ehgemahl nahm. Ein solches war ihm benn von seinem Bater, bem hochachtbaren Goldschmied, ausgesucht worden, und zwar in der Person der Jungfrau Agnes, Tochter des Hans Fren. Und nachdem die beiden Bäter die "Brude" abgeredet hatten, führte der Bräutigam sein Gespons heim und erhielt dazu (nach seinem eigenen Bericht) vom Schwieger eine Mitgift von zweihundert Gulden.

Die Hochzeit Albrecht Dürers fand im Juli des genannten Jahres statt und Nürnberg hatte nun einen großen Künstler mehr in seiner Bürgerschaft. Zunächst freilich noch nicht für lange, denn bald darauf trat er mit seinem Weibe die große Studienreise nach Italien an. Als er 1506 aus Venedig wieder nach Nürnberg zurücksehrte, begann hier erst die Glanzperiode seiner universalen fünstlerischen Thätigkeit. Wie er sich in der Technik der Malerei vervollkommnet hatte, so erhob er auch vor allem die Zeichnenkunst durch das gewissenhafte Studium der Natur zu einer ganz neuen Bedeutung. Im Kupserstich und in der Holzschneidekunst entwickelte er eine von Jahr zu Jahr gesteigerte Thätigkeit, daneben betrieb er noch die Schnißkunst in Holz und Elsenbein, arbeitete in Stein und Metall.

Wie Dürer auf mehreren seiner Gemälde sein eigenes Bildnis anbrachte, so verewigte er auf denselben — abgesehen von seinen selbständigen Porträts der Patrizier Holzschuher und Jakob Mussel, sowie seiner Angehörigen und seiner eigenen Person — auch in anderer Weise mehrere seiner nürnbergischen Zeitgenossen. In seiner für die Katharinenstirche gemalten Altartafel hatte er auf den beiden Seitenslügeln in den zwei ritterlichen Gestalten die Stifter des Werses, die Brüder Lukas und Stephan Paumgärtner, porträtiert (S. 52 u. 53). In dem "Rosenskranzsselt", einer seiner vielen Verherrlichungen Kaiser Maximilians, hatte er als seitwärts stehende Zuschauer sich selbst und seinen gelehrten Freund und

Protektor Pirkheimer dargestellt. Pirkheimer war ihm bei seinen Arbeiten stets ein wichtiger Berater geblieben; auch in dem großen



Albrecht Dürers Selbstporfräf aus dem Iahre 1493.

Wandgemälde für das Kathaus, dem Triumphzug Kaiser Maximilians, sind die mannigsachen Allegorien nach den Angaben Pirkheimers ausgeführt.

Abam Krafft, der große Steinbildner, begann 1496 seine beswundernswürdigste Schöpfung, das Sakramentshäuschen (S. 54). Das herrliche Werk, welches 1500 zur Vollendung kam, war eine Imhofsche



Stephan Paumgäriner.

Stiftung und für die Lorenzfirche bestimmt, wo es an
einem Pfeiler des Chors
gleich einer Blume so hoch
aufsteigt, daß die äußerste
Spike, in Form eines
Vischofsstabes, sich herabneigt, während am Fuße
des Baues derselbe von
drei snieenden Figuren getragen wird, in denen der
Meister Krafft sich selbst
und seine beiden Gesellen
darstellte.

Auch Beit Stoß, ber tunstreiche Bildschnißer, und noch manche andere geschiefte Männer verbreiteten bereits den Ruf der Stadt, den sie auch auf diesem Gebiete, wie auf dem der Gewerbe und des Handels sich ersworben hatte.

Nur mit der Dichtfunst war es in Nürnberg noch ziemlich dürftig bestellt. Die Fastnachtspiele, Priameln und andere Gedichte des längst verstorbenen Hans Rosenplüt, einige Dichstungen des Meistersingers Kuntz Haß, sowie die derben Schwänse des Barsbiers Hans Folz waren wohl in den unteren Volkss freisen ziemlich verbreitet, aber sie zeigten noch wenig von dem höheren Berufe der Poesie. Die Fastnachtspiele, in denen die rohesten Sitten des niederen Volkes mit wahrem Behagen am Unzüchtigen geschildert

wurden, sie waren nur gut genug, um in den Wirtshäusern von herumziehenden Gesellen gespielt zu werden, die sich damit eine Zeche verdienten und froh waren, wenn außer dem ihnen gespendeten Trunke ihnen auch noch eine kleine Versehrung in barer Mänze gespendet wurde.

Höher im Alnsehen stan= den auch jetzt noch Rosen= plütz Lieder und seine größeren beschreibenden Ge= dichte, obwohl er bereits in dem lekten Viertel des 15. Jahrhunderts in dem Barbier und Meistersinger Hans Folz einen bedeutenden Rivalen erhalten. Folz war fein Nürnberger Kind, sondern er war von Worms, wo er bereits als Förderer des Meistersanges sich Ruhm erworben hatte, nach Nürnberg gekommen. Er hatte hier neben seiner Baderstube bereits eine eigene Druckerei angelegt, in welcher er seine Spruch= gedichte, Schwänke und Rampfgespräche als fliegende Blätter selber druckte. Auch seine größeren Dichtungen,



Lukas Paumgärfner.

wie sein Beichtspiegel, die Reise des Straßburger Bürgers zum Zauberer Virgilius und anderes mehr, sprechen für seine Befähigung, die wo anders hergenommenen Stoffe durch populäre Darstellung dem



Adam Arafffs Sakramenfshäuschen.

Volfe mundgerecht zu machen. seinen Fastnachtspielen war auch er nicht eben säuberlich, aber er zeigte doch auch schon darin einen Fortschritt, daß er den bloken Dialogen mehr dramatische Form zu geben wußte, wie in der "Bäurischen Bauernheirat", im Salomon und Morolf und im Bauern= gericht. Den dauerndsten Ruhm aber erwarb ihm neben seinen Meisterliedern, die noch lange von der Zunft in Ehren gehalten wurden, sein "Kargenspiegel", obwohl gerade diese Dichtung nichts weniger als ein Fastnachtspiel war, sondern einzig ein moralisierendes Ge= ipräch, welches aber dadurch eine gewisse Bedeutung hat, daß wir es schon als einen Vorläufer der im späteren Re= formations-Schauspiel so oft behandelten Geschichte vom "reichen Mann und armen Lazarus" ansehen können. Aller= dings handelt es sich bei Folz nur um einen Dialog, der zwischen einem Urmen und einem Reichen geführt wird, und worin die Frage verhandelt wird, was ein Reicher thun könne, um das Himmelreich zu erwerben. aber gerade dieser simpele Dialog nur durch diese Tendenz so großen Erfola hatte, ist auf die in den Volksfreisen herrschende Stimmung zurückzuführen. welche auch die Reformation fördern mußte.

Als Kaiser Maximilian als römischer König 1491 (Nürnberg besucht hatte, bei welcher Gelegenheit pruntvolle Festlichkeiten und Volksbelustigungen stattsanden, hatte Hans Folz in einem langen Gedicht auch das Turnier beschrieben, welches dem hohen Gaste zu Ehren gehalten wurde. Auch ein Narrenspaß war dabei, der eine Parodie des Turniers darstellte, von lauter Zwergen in lächerlicher Erscheinung, die Helme von Stroh und dergleichen.



Adam Krafff\*).

Der Aufschwung, den im Anfange des 16. Jahrhunderts gerade in Nürnberg, wie schon zuvor in Augsburg, der Meistergesang unter den Handwerfern nahm, war nur unter der Boraussetzung möglich, daß der Stand der allgemeinen Bildung bereits ein sehr günstiger war. Und diese Bildung mußte wesentlich durch die gute Organisation der Schulen gesördert werden, auf welche eben in dieser Zeit die Humanisten so bedeutend einwirften.

Willibald Pirkheimer war schon 1496 in den Rat gewählt worden und hatte bald nach seinen Bestrebungen für eine Umgestaltung

<sup>\*)</sup> Nach seiner Figur als Träger bes Sakramentshäuschens.

des Unterrichts vielen Einfluß und Anhang gewonnen. In der Regierung der Nürnbergischen Republik sasen Männer, welche in wissenschaftlicher Hinterschaftlicher Gehaler derschaftlicher Gehaler der Konner Gehaler Gehaler Gehaler Gehaler Gehaler Gehaler Gehaler Gehaler Gehaler erreiftlicher erteilt wurde, so states, und Kirkheimer hatte gemeinsam mit Hieronymus Edner und Hinterschaftlicher die Schulen des Kates, und Kirkheimer hatte gemeinsam mit Hieronymus Edner und Hinterschaftlicher die Schulen des Kates, und Kirkheimer hatte gemeinsam mit Hieronymus Edner und Kieronymus Holzschuher die Schulen des Chulen des Kates, und Kirkheimer hatte gemeinsam mit Hieronymus Edner und Hinterschaftlicher die Schulen des Chulen du führen.

Der siebenjährige Hans Sachs, das einzige Kind seiner Eltern, wurde in die Spitalschule geschickt, wo ein Lehrer Namens Friedel zugleich Meistersinger war. Hans lernte dort nächst den Ansagsgründen auch Grammatik, Geographie und Singen, später aber auch Lateinisch und das nötigste der Astronomie.

Während seiner Schuljahre war für die politischen Verhältnisse Nürnbergs und für den Umsang seines Landgebietes eine bedeutende Veränderung eingetreten. Erst zwei Jahre waren nach Beendigung des schweren Krieges verslossen, den die Stadt gegen den Markgrasen Casimir von Brandenburg-Unsbach durchzukämpsen hatte, und aufs neue wurde sie zu den Wassen gerusen, für einen Krieg, der zwar nicht ihr eigenes Territorium berührte, der aber lange Zeit währte. Dieser Krieg siel jedoch so glücklich für die Nürnberger aus, daß der kleinen Kepublik eine bedeutende Vergrößerung ihres Gebietes als Belohnung wurde. Die Veranlassung zu diesem Kriege ward durch den Herzog Kuprecht von der Pfalz gegeben, welcher eine Tochter des Herzogs Georg von Landshut-Vaiern zur Gemahlin hatte. Die Erbansprüche, die er deshalb

machte, wurden ihm von den Herzögen von Baiern-München Albrecht und Wolfgang beftritten. Der schwäbische Bund wurde deshalb aufgeboten und Herzog Ruprecht als Rebell erklärt. Da auch Ruprechts

Dan heil. Geist-Spifal.





Hof den heil. Geist-Spifaln.

Vater, der Kurfürst Philipp und Pfalzgraf bei Rhein, an dem Kriege sich beteiligte, schickte ihm Kürnberg einen förmlichen Absagebrief, stellte über dreitausend Reiter ins Feld und nahm die Städte Hersbruck und Lauff, sowie verschiedene andere Orte mit den Waffen. Hersbruck liegt etwa vier Meilen östlich von Nürnberg und hatte schon seit ein paar



hundert Jahren zu dem Besitztum des Markgrafen bei Khein gehört, obwohl es schon früher einmal an einen nürnbergischen Bürger verspfändet worden war.

In dem Frieden, welcher 1505 zu Weißenburg am Rhein geschlossen wurde, erhielt Nürnberg alle Landesgebiete, die es mit den Waffen eingenommen hatte, zum dauernden Besitze zugesprochen. Außer mehreren Schlössern waren es namentlich die Städte Hersbruck, Lauff und Altdorf, und diese Vergrößerungen des nürnbergischen Gebietes wurden für die Stadt von großer Bedeutung. So sollte auch namentlich das Städtchen Altdorf in späterer Zeit eine große Wichtigkeit erlangen; denn das im Beginn der Resormation für Nürnberg begründete Gymnasium Aegidianum wurde später nach Altdorf verlegt und ward endlich zur Universität der Nürnbergischen Republik erhoben.

Auf der beigefügten Karte des nürnbergischen Gebietes sind nur die Städte und Flecken mit ihren Ramen angegeben, während die Dörser,

Weiler u. s. w. ohne Namen bezeichnet find. Westlich von dem Hauptgebiete bildet, wie man sieht, die Festung Lichtenau mit mehreren Dörfern eine Entlave im Unsbachischen. Nachdem die Burggrafen 1427 die Burg an die Stadt Nürnberg verkauft hatten, wurde für die Markgrafen von Brandenburg-Unsbach (unterhalb des Gebirges) das anderthalb Meilen von der Nürnberger Grenze aeleaene Kadolzburg der stehende Wohnsit; doch wurde von Einzelnen, namentlich von Albrecht Achilles, auch Ansbach zum Aufenthalt erwählt. Die Mark-



Christoph Fürer.

grasen von Culmbach=Bahreuth residierten ansänglich auf der Plassenburg, später in Bahreuth.

Schon in diesem Kriege hatte ein Nürnberger aus altem Geschlecht durch seine Kriegstüchtigkeit sich ausgezeichnet. Es war dies Christoph Fürer, der nachmals unter Kaiser Maximilian auch in Frankreich und Italien kämpste und später bei den Belagerungen von Padua, Vicenza und Verona sich rühmlich hervorthat. Christoph Fürer war selbst in den Wassen sehr geübt und einer der hervorragendsten Streiter auf verschiedenen nürnbergischen Turnieren, bei denen er mit vielen anderen der nürnbergischen Geschlechter sich maß. (Von seiner Thätigkeit im Kate wird später die Rede sein.)

Die Vorteile, welche Nürnberg aus diesem Kriege zog, wogen um so schwerer, je weniger es durch den Krieg selbst gelitten hatte. Und um so freudiger konnte nun die Stadt an alle noch wünschenswerten Verbesserungen der städtischen Einrichtungen und der öffentlichen, dem gemeinen Wohle dienenden Anstalten gehen, zu welchen auch in erster Reihe die Lehranstalten gehörten.

Alcht Jahre lang war Hand Sachs auf der Schule geblieben, und bei seiner früh sich zeigenden Lernbegierde und seinem hellen Kopf war es wohl begreislich, daß er in dieser Zeit eine tüchtige Grundlage seines Wissens für sein ganzes späteres Leben sich erworden hatte.

Alls er im Jahre 1509 die Schule verließ, galt es dem Schneidersmeister, seinem für ihn treulich sorgenden Vater, als selbstverständlich, daß auch der Sohn ein gutes Handwert erlerne, und der Bursche ward der kater. deshalb zu einem Schuhmacher in die Lehre gegeben. Aber schon während der zweijährigen Lehrzeit hatte er sich mit Lienhard Nunnenbeck, einem Leinweber und eifrigen Meistersinger, bekannt gemacht, um seinem Hange zur Dichtkunst nachgehen zu können, und er hatte von diesem die Grundregeln des Meistergesanges kennen gelernt. Der Messerschmied Meister Sponn, der schon jetzt seine dem neugeborenen Kinde gemachte Prophezeihung in Erfüllung gehen sah, hatte das ver= mittelt, denn er fühlte wohl, daß seine eigene Kunst nicht ausreiche, einen so lernbegierigen Knaben gut zu unterrichten. Nunnenbeck aber war damals schon gefrönter Meister, das heißt: er hatte bereits durch einen selbsterfundenen und von der Schule beim Preissingen bewährten "Ton" einen der beiden Preise, sei es der Davidsgewinn oder der Kranz, errungen. Nur an Solche pflegten die der Singefunst sich widmenden Schüler sich zu wenden, und sie erhielten den Unterricht unentgeltlich.

Unser Hans Sachs konnte nicht sogleich vom Schüler nach den anderen Graden der Genossenschaft streben, vorläufig galt ihm der Unterricht Nunnenbecks nur als Vorbereitung für eine spätere Zeit, denn zunächst hatte er seine weitere Laufbahn als Handwerfer im Luge zu behalten.

Trefflich ausgerüstet mit mancherlei Kenntpissen ging der siebzehn= jährige Schuhmachergesell auf die Wanderschaft, die sich auf mehrere Jahre und auf ein überaus großes Gebiet erstrecken sollte. Zunächst hatte er sich nach Regensburg gewendet, wo er nicht nur bei einem Meister seines Handwerks Aufnahme fand, sondern wohin ihm auch der

Meister Nunnenbeck Empfehlungen an die dortige Brüderschaft der Meistersinger mitgegeben hatte.

In allem, was er dort vom Handwerk wie vom Meistergesang und vom Volksleben kennen lernte, blieb wohl Regensburg hinter den Einsbrücken, die er aus seiner Vaterstadt mit sich nahm, zurück. Aber er sagte sich wohl, daß es ja nicht überall gerade so wie in Kürnberg aussehen könne, sonst hätte er ja gar nicht erst zu reisen brauchen. Und bei alledem gab doch auch die freie Vewegung in der ihm offen stehenden Welt seinem Herzen frohen Mut, sodaß ein eigentliches Heimweh in ihm nicht aussommen konnte. Regensburg stand auch damals nicht



Regensburg.

in solcher Fülle des Lebens wie sein geliebtes Kürnberg. Wohl aber konnte er dabei vor dem mächtigen Dom und vor der steinernen Donaus brücke mit Staunen verweilen, und vor allem mußte der breite Strom selbst einen ganz neuen und starken Eindruck auf sein Vemüt machen.

Nach einem Aufenthalt von ein paar Monaten wendete er sich von Regensburg zunächst nach Passau, ohne aber auch hier länger zu verweilen. Dann nahm er seinen Weg über das am Inn gelegene Braunau, Ried, Wels und Hall und kam endlich nach Salzburg, welches größere Erwartungen und Hoffnungen in ihm erregte. Auch diese alte so malerisch gelegene und hochberühmte Stadt hatte eine Meistersingschule, und auch das Schusterhandwerk daselbst stand im besten Ruse. Sein Verkehr mit den Singegenossen konnte zwar nur

ein sehr bescheidener sein, da er nur immer noch als "Schüler" gelten durfte. Aber seine jugendsrische und augenehme Erscheinung, dabei sein offenes Wesen und sein strebsamer Sinn erwarben ihm allenthalben bald Freundschaft und Fürsprache.

So fam ex, daß er in Salzburg auch einmal in eine Büchersdruckerei geführt wurde und die Technik dieses Kunstgewerbes kennen lernte, welches seit den wenigen Jahrzehnten schon einen so großen Aufschwung genommen hatte. Der Bücherdruck erregte sein Interesse so sehr, daß er große Neigung empfand, die Kunst zu erlernen. Er erzählt uns dies selbst in einem später versaßten Gedicht, das er als "Lobspruch der Stadt Salzburg" bezeichnete. Solche Lobsprüche auf verschiedene Städte waren damals bei den Volksdichtern der Zeit Sitte. Zuweilen wurden sie ausdrücklich bestellt, zuweilen aber auch ohne Aufsorderung als Dank für genossene Vasttreundschaft gemacht. Unser Hans Sachs hat erst später, da er schon geübter in der Verskunst war, diesen Dank abgefragen. In seinem Lobspruch auf Salzburg\*) sagt er unter anderem:

Don Jugend auf so hatt ich Gunst Tur Druckerei der lobling Kunst, Die ich sernt in mein jungen Tagen Und ihr begehrlich nach thät fragen.

Salzpurg so heißt mit Nam die Stadt Die gar ein alten Ursprung hat.

Gedacht ich mir gleich da zu bleiben, Die Kunst der Druckerei zu treiben

Damit sollte hier aber nur ein vorübergehender Wunsch bezeichnet werden, nicht ein bestimmt gesaßter Vorsaß. Denn er hatte noch eine lange Wanderschaft vor sich, und auch dazu sehlte es ihm nicht an Lust. Vor allem aber konnte es ihm nicht ernstlich in den Sinn kommen, sein in Nürnberg erlerntes Schuhmacherhandwerk mit einem anderen Beruse zu vertauschen, wenn es wohl auch nahe lag, daß bei dem in ihm schon erwachten Drang, als Dichter sich zu versuchen, ihm auch die Vervielsältigung der Gedichte durch den Druck ein lebhastes Interesse einslößte.

Unter den österreichischen Städten, die er besucht hatte, war es besonders Wels, welchem er eine gewisse Wichtigkeit zuschreibt. Eines

<sup>\*)</sup> Das Gedicht frest in seinem handschriftlichen 6. Spruchbuch.

seiner viel später geschriebenen Gedichte (kein Meisterlied) hat er benannt: "Ein Gespräch, die neun Gab Muse oder Kunst=Göttin betreffend". Unter dem Wort Gab=Muse verstand er die Musen, welche uns Gaben verleihen. Er erzählt darin, wie im Jahre 1513 zu Wels in ihm der Entschluß gereift sei, neben seinem Handwerk sich eine geistige Thätigkeit und Erquickung des Gemütes durch die Poesie zu schaffen. Solche Berichte pflegte er in die Form eines Traumes zu kleiden, und so geschieht es auch hier. Als er zu Wels, so berichtet er, eines Abends in Gedanken zum kaiserlichen Tiergarten wanderte, und sich an einem schönen mit Blumen umgebenen Platz niedergelassen hatte, entschließ er. Da erschienen ihm die erhabenen Kunstgöttinnen, vor denen er sich demütigst verneigte. Die eine von ihnen, keine geringere als Clio, redete ihn aber freundlich und teilnehmend an und fragte ihn, was sein Gemüt beunruhige. Er erhob sich mutig

Und sprach: Ich hab Herz, Mut und Sinn Don allen freuden abgewendt, Weil sie bringen ein bitter End, Und hab mich einsam hinterdacht Nach einer Kurzweil hochgeacht, Die mir noch Nutz und Ehre brächt . . .

Darauf läßt er sich von der Muse — die Sprecherin ist immer Clio — das ganze Programm seiner künstigen dichterischen Thätigkeit vorsschreiben, indem sie zu ihm sprach:

Daß dich auf teutsch Poeterei
Ergebst durchaus dein lebenlang,
Aremblichen auf Meistergesang,
Darin man fördert Gottes Glori,
An Cag bringst gut schriftlich Histori,
Dergleichen auch traurig Tragedi,
Auch Spiel und fröliche Comedi,
Dialogi und Kampfgespräch
u. s. w.

Nachdem ihr der Dichter voll Trauer bekannt hat, daß er zu dem allen gar nicht begabt sei, erwidert ihm Clio: Dazu wäre sie ja eben mit den Musen da, um den Menschen solche Gaben zu verleihen; so wäre es schon den griechischen und lateinischen Poeten und auch manchen teutschen geschehen, wie zum Beispiel dem Meister Hans Folz. und also wollten sie nun auch ihn damit begaben. So erhält er dennt von den neun Musen nach einander alle die Gaben zugesprochen, welche ihn zum Dichter machen sollen, und welche sich hier nicht allein auf die geistigen Fähigkeiten, sondern auch auf die sittlichen Grundsätze beziehen und auf alle jene Eigenschaften, die dem Menschen im allgemeinen, ganz besonders aber dem Dichter zukommen.

Wenn auch die allegorische Form dieses Gedichtes erst eine Ersindung aus späterer Zeit ist, so werden wir doch nach seiner so bestimmten Angabe von Zeit und Ort nicht daran zweiseln können, daß es eben in Wels war, wo sein Entschluß sich besestigt hatte. In diesem Betenntnis sowohl wie auch noch in anderen Gedichten sinden wir ihn sich selbst aufs härteste anklagen, daß er ansänglich ein leichtsertiges und gedankenloses Leben gesührt und daß ihm mancherlei Besümmernisse daraus entstanden wären. Auch hierbei hat er zweisellos die Selbst anklagen mit dichterischer Freiheit übertrieben und hat sich selbst sündere substituiert, um die Wandelung, welche dann durch die edeln Ziele der Dichtsunst in ihm hervorgebracht wurde, um so stärker zu betonen und die Göttlichkeit und die segenbringenden Gaben der Walsen um so mehr zu preisen.

In diese Zeit seiner Wanderschaft fällt das älteste Gedicht, das wir aus seinen handschriftlichen Liedersammlungen kennen. Es ist ein "Buhlscheidlied" genannt und von ihm selbst mit dem Jahre 1513 bezeichnet. Der Dichter nimmt darin schmerzvollen Abschied von einem Lied, und er schildert den Schmerz der Trennung, sowie das nun vor ihm liegende öde und elende Leben in so beredten Worten, das dieser erste Versuch auch für die Musen von Wels schon ganz annehmbar gewesen sein mag. Der Form nach könnte das Gedicht zu den Meistersliedern gehören, aber er selbst hat es dennoch nicht als solches erkennen wollen. Brennbergers "Hofton", in welchem es geschrieden ist, war kein eigentlicher Meisterton, sondern eine beliedte Volksweise. Vor allem spricht auch der Inhalt — als ein "Buhllied" — gegen den Charafter des Meisterliedes, denn nach den früheren strengen Grundsähen konnte ein solches nur biblische Stoffe oder religiöse Vorstellungen und Empsindungen behandeln, und ein "Schüler" des Meistergesanges hatte vor allem diese strengen Vorschriften zu beachten.

Die von den Musen erhaltene Weihe ermutigte ihn aber auch, noch in demselben Jahre zwei eigene rechtschaffene Meistertöne zu erfinden. Es waren dies die "Silberweis" und der "güldene Ton". Wenigstens hat er selbst in späterer Zeit das Jahr 1513 für die Erfindung derselben angegeben und als ihre Geburtsorte die oberöster-reichischen Städte Braunau und Ried bezeichnet.

Je mehr sich aber nun sein Trieb zum Dichter steigerte, um so eistiger ließt er es auch sich angelegen sein, gute Bücher zu lesen. Hatte er in seinen Knabenjahren zu Nürnberg sich noch auf die Lektüre von Schedels Chronik beschränkt, die seine Fantasie lebhaft anregte und seinen Trieb nach weiterem Wissen steigerte, so sernte er jetzt Dvid in den Verdeutschungen einzelner Geschichten kennen und schaffte sich den Augsburger Druck von der Steinhövelschen Übersetzung des Boccaccio an. Mit dem Lesen dieser Bücher füllte er nun die Mußestunden aus, die dem wandernden Schuhmachergesellen noch blieben.

Von Salzburg aus hatte er seinen Weg über Burghausen, Ötting und Landshut nach München eingeschlagen, um hier wieder längere Zeit zu bleiben.

Über seine Ankunft daselbst berichtet er selbst in einem nicht lange danach versaßten hübschen Weistergesang in des "Muskatblüts langem Ton". Ohne Geld, so erzählt er darin, sei er in München angekommen,



Mündyner Kindl.

und da er den Wein, den ihm der Herbergsvater gab, nicht bezahlen konnte, so mußte er seinen Rock zum Pfand lassen. Die Frau aber mochte mit dem jungen und muntern Gesellen Mitsleid haben und sagte zu ihm:

Sohn, kannst du reimen eben Das Werkzeug, das ein Schuhknecht hat In der Werkstatt, Und auch dabei sein Arbeit frei, Will ich den Rock dir geben.

Das Anerbieten war dem Gesellen ganz recht; er machte sich an die poetische Schusterarbeit und brachte nicht nur alles Handwerkzeug in Verse, sondern dabei auch den ganzen Hergang der Arbeit und alles, was dazu gehört, — worauf die Frau mit Lachen ihm seinen Rockzurückgab.

Dies Gedicht, in welchem er als Neuling ganz gegen allen Gebrauch es wagte, einen so profanen Gegenstand in der Form des Meisterliedes zu behandeln, ist erft 1516 geschrieben, also da er München bereits wieder verlassen hatte. Über Wünchen war es dennoch, wo er auch wieder den strengeren Forderungen des Weistergesanges zu entsprechen suchte. Es war Gebrauch, daß der Schüler sür die ersten dichterischen Versuche in den Tönen der sogenannten "alten" Weister dichtete, unter denen Frauenlob, Wügling, Regendogen und Warner die beliebtesten waren. (Näheres darüber im 9. Kapitel.) Demgemäß hatte Hans Sachs jetzt sein Meisterlied "Gloria patri, Lob und Ehr" — nach seiner eigenen Ungabe 1514 in München\*) — "im langen Ton Warners" gedichtet, also nach den Vorschriften des schon überlieferten Versbaues mit seiner Welodie.

In München, wo Hans Sachs ein ganzes Jahr verweilte, hatte er unter den Genossen sich schnell so viel Anersennung erworden, daß er daselbst die "Schule" (d. h. Singschule) verwalten half. Da er jetzt auch schon zwei eigene Töne ausweisen konnte, so war er damit, wenn sie auch noch von keiner der Singschulen anerkannt waren, doch schon einen bedeutenden Schritt weiter zur Meisterschaft gelangt. Denn nur der wurde als Meister erkannt, der nicht allein Singer und Dichter war und nach schon überlieferten Tönen sang und dichtete, sondern der auch selbst eine eigene Melodie mit dem dazu gehörigen Versdau erfand, und dessen "Ton" von den Schulen angenommen und in die Singbücher der Schule eingetragen wurde.

Schon der erste Meisterton des Hans Sachs, die sogenannte "Silberweis", zeichnet sich durch einen ebenso gefälligen als leichten Versdau aus und bekundet seinen guten Geschmack. Etwas Gekünsteltes und Geschmackloses erhält das Lied erst durch die dafür ersundene Melodie, welche die leichten und gefälligen Verse mit schwerfälligen Cadenzen und Figuren, den sogenannten "Blumen", überladet und entstellt. Aber das Mechanisch-Künstliche war ja ein Hauptersordernis dei den Meistersliedern, in Wort und Ton. Wenn auch Hans Sachs dis an sein Ende der Schulkunst treu geblieben ist, so erscheint es doch begreislich, daß eine so gesunde Natur, wie die seinige war, den Tried empfand, in freieren und natürlicheren Formen eine Entschädigung für den Schulzzwang zu sinden. In diesem Sinne konnte es kaum ein bequemeres Geswand für den Dichter geben, als die das ganze Jahrhundert beherrschenden

<sup>\*)</sup> Bezüglich des in seinen Angaben darüber enthaltenen Widerspruchs vergl. die Anmerkungen zu diesem Kapitel.

acht= und neunsilbigen Reimpaare. Und diese Form blieb ihm das bequeme und natürliche Gewand für die ganze Masse seiner "Spruchgedichte", das heißt solcher, die, im Gegensatz zu den Meisterliedern, zum Sprechen, nicht zum Singen waren. Schon frühzeitig hatte er neben den Verskünsten des Meistergesanges zu dieser freieren Form sich hingezogen gefühlt, und es ist bemerkenswert, daß den direkten Unlaß zu den ersten Spruchgedichten des Hans Sachs — unglückliche Liebe gab. Es war die vollwangige Tochter eines Münchener Spengler= meisters, zu der er eine tiefe Neigung gefaßt hatte, und der freundliche Umgang der jungen Leute war es besonders, was seinen Aufenthalt in München so sehr verlängerte. Endlich aber erhielt er aus Nürnberg von seinem Vater ein Schreiben, worin dieser sehr mißbilligend sich darüber aussprach, daß der Sohn noch immer in München sige ("Gefpräch der Frau Chr mit einem Jüngling"). Entweder — so hieß es —, er möge nach Hause zurückkehren oder aufbrechen, um seine Wanderschaft fortzusetzen; denn es hatte in der Absicht des Vaters gelegen, daß Hans sein Handwerk auch in den vornehmsten Städten am Khein treiben sollte. Auch der Vater des Mädchens hatte einmal offen zu ihm sich ausgesprochen und ihn ermahnt, seinen Weg fortzusetzen, benn bei seiner Jugend und ohne noch eine ernste Aussicht auf Meisterschaft zu haben, könne doch von einer Heirat noch keine Rede sein. Habe er aber seine Wanderjahre beendet und sei er dann noch gleichen Sinnes, so könne man ja darüber reden. Der kluge Meister wußte aber sehr wohl, daß auf der Wanderschaft das Bild einer solchen Jugendliebe bald anderen Eindrücken Blatz machen würde. Auch der aute Hans Sachs schien so etwas zu empfinden, denn er nahm die Entsagung als eine dauernde und fühlte Liebeskummer.

In dieser Stimmung hatte er Steinhövels Cento novelle vorsgenommen, um in den traurigsten Liebesgeschichten einen gewissen Trost zu finden. Die klägliche Geschichte des Boccaccio von der Lisabetha, die ein heimliches Liebesverhältnis mit einem Diener ihrer Brüder hatte, welche — als sie dahinter kamen — den Diener töteten, veranlaßte ihn, sein erstes Spruchgedicht zu machen, in welchem er die Fesseln der Meistersingkunst ablegte. Da nun einmal der Schritt geschehen war, begnügte er sich nicht damit, sondern schrieb gleich darauf ein zweites, größeres Spruchgedicht, in welchem er sich nicht mehr an eine gegebene Erzählung anlehnte, sondern ganz aus seinem Innern schöpfte. Er nannte es "Rampfgespräch von der Lieb" und erzählt darin, wie er

einst in einer schönen Gegend bei einer Quelle ein Gespräch zwischen einem Ritter und einem "Alten" belauschte. Dem Alten ist sein Sohn aus Liebesschmerz gestorben, weil diejenige, die sein Herz begehrte, ihm vom Vater derselben verweigert wurde. Auf die Rlagen des Alten wirst sich der Ritter als Verteidiger der Liebe auf, während der Alte die Liebe als die Quelle alles Unheils auf Erden bezeichnet. In dem langen Gespräch, welches sich hieraus entwickelt, hat der junge Dichterschon reichlich in dem Für und Wider seine Renntnisse angebracht, die er aus Ovidius und Boccaccio, aus mittelalterlichen Heldengedichten oder neueren Chronifen schöpfte. Da spricht er von der Liebe des Alchilles, die ihm Verderben brachte, von Jason und Medea, von



Wiirzburg.

Phramus und Thisbe, Hero und Leander, Guiscardo und Chismunde, Tristan und Isolde und noch anderen mehr. Der Kitter, welcher den Grundsatz versicht, daß die Liebe selbst an dem mancherlei Unglück unschuldig sei, wird plötzlich selber durch ein über ihn hereindrechendes Unglück schwer getroffen. Er hatte eine von ihm geliebte französische Herzogin im Einverständnis mit derselben entführt. Die Geliebte ist in dem Walde verborgen gehalten, und während er mit dem Alten noch über die Glückseiten der Liebe diskutiert, muß er erfahren, daß die Herzogin soeben in dem Walde von einem "Greif" zerrissen worden ist!

Man wird nun freilich ein solches Unglück schwerlich als ein zustreffendes Argument gegen die Liebe gelten lassen können. Der Dichter aber kommt danach auf sein Thema zurück und das schließliche Ergebnis

seiner Untersuchungen ist, daß nur in der ehelichen Liebe uns Freude und dauernde Glückseligkeit zu teil werden könne. Er schließt sein "Gespräch":

Mit großer Eil ich heimhin kam,
Die Matery ich für mich nahm
Und repediret alle Ding,
Darnach zu dichten ich ansing,
Die Lieb meint damit zu ergründen,
Mein Sinn mochten kein Grund nit sinden,
Darum ich endet mein Gedicht
Zu einer Warnung zugericht,
Uuf daß wer Lieb im Herzen hab,
Der laß zur rechten Zeite ah
Und spar sein Lieb bis in die Eh,
Dann halt ein Lieb, sonst keine meh,
Daraus ihm Glück und Heils erwachs,
Den treüen Rat gibt ihm Hans Sachs.

Daß er damals, in so jungen Jahren, die eheliche Liebe als die einzig berechtigte erklärte, kann uns eben wegen seiner Jugend nicht befremdlich sein. Weiß man doch, daß mit der Jugendliebe gewöhnlich zugleich der Wunsch zu heiraten verbunden ist. Daran konnte er aber für jetzt noch nicht denken, und so suchte er denn allen weiteren Versuchungen, sich in Liebesangelegenheiten zu verstricken, kräftig zu widerstehen. Es sind aber gewiß nicht nur harmlose Liebeleien, sondern schlimmere Versuchungen gewesen, denen der junge Mann zu widerstreben bemüht war. Lus mehreren seiner Gedichte. die sich auch auf jene Zeit beziehen, ersieht man, daß er sich gegen alles Unzüchtige mit sesten Grundsähen gepanzert hatte, und er hielt an diesen, wie überhaupt an seinen oft genug von ihm ausgesprochenen sittlichen Grundsähen sein ganzes Leben lang sest.

Nachdem sein Vater ihm aus Nürnberg die Ermahnung zur Fortsetzung seiner Wanderschaft oder zur Rücksehr hatte zukommen lassen, war es ihm auch schnell klar, daß er den ganzen Nutzen, den ihm seine Wanderjahre bringen sollten, noch keineswegs hatte erwerben können, und er war schnell entschlossen, aufzubrechen.

Von München aus führte ihn seine Wanderschaft nach der schönen alten Vischofsstadt am Main, nach Würzburg, das für ihn noch eine besondere Anziehung dadurch haben mußte, daß hier der alte Dichter Walther von der Vogelweide, der auch für die Meistersinger zu den geseiertsten Vorbildern gehörte, sein Leben beschlossen hatte und sein Erab

fand. Lon hier aus begab sich Hans Sachs nach Frankfurt am Main, wo er auch in der Meistersingschule freundliche Aufnahme fand, so daß ihm die Auszeichnung zu teil wurde, "Schule zu halten", das heißt: bei der Singschule im Vorstand derselben eine Aufsichtsstelle zu übernehmen. (Von den Pflichten des "Schulhalters" wird in einem späteren Kapitel über die Nürnberger Singschule die Rede sein.) In Frankfurt war es auch, wo er den dritten seiner eigenen Meistertöne, die "hohe Bergweis", erfand, und er hatte darin bereits seine Ersahrungen, die er auf der Wanderschaft in manchen Singschulen machen konnte, in einer



Frankfurf a. M.

für ihn sehr bezeichnenden Weise ausgesprochen. (Im Anhang I ist die erste Strophe mit den Noten wiedergegeben.)

Daß er bei seinem Ausenthalt in Näinchen auch schon in der freieren und volkstümlicheren Form der Dichtung sich glücklich versucht hatte, konnte natürlich für ihn keine Veranlassung sein, dem Meistergesang damit untreu zu werden. Es blieb vielmehr sein Ehrgeiz, darin noch Bedeutendes zu leisten. Denn in ihm hatte er auch fernerhin die Schule und die eigentliche "Kunst" der Dichtung verehrt, und außerdem war ja mit der Neistersingfunst auch ein religiöser Kultus verbunden, der seinen Ursprung schon in den Wurzeln dieser Kunst hatte. Bei der Anerkennung, die ihm in München und Frankfurt geworden, konnte es ihm ja überdies nicht sehlen, in den anderen Singschulen ein freundliches Entgegenkommen zu sinden.

71

Auf seiner weiteren Wanderung gen Westen erreichte er dann das letzte Ziel: die Kheinstädte Koblenz, Köln und Aachen. Doch blieb er jetzt, da er bereits ins fünste Sahr seiner Wanderschaft getreten war, überall nur so lange, als es für sein Handwerf von nöten war. Von den Rheinstädten hatte er nun endlich seinen Kückweg durch Thüringen und über Leipzig genommen, ohne aber weiter sein Handwerf auszuüben, wie er denn selbst später in der "Summa all meiner Gedicht", nach Nennung aller von ihm besuchten Städte, sagte:

arbeit also das Handwerk mein in Baiern, franken und am Rhein.

Fünf Jahre waren vergangen, feit er von seinem lieben Kürnberg in die Welt hinausgezogen war. Und da er nun — im Jahre 1516 — als welterfahrener Jüngling nach seiner Vaterstadt zurücksehrte, schlug ihm das Herz doch höher, als er hinter den schweren Besestigungssmauern die wohlbekannten Turmspizen der Stadt wiedersah und die heimatlichen Glocken wieder hörte.



## Drittes Kapitel.

## Rückkehr in die Vaterstadt und Heirat.

ährend der Wanderjahre unseres Sachs hatten sich in Nürnberg die Verhältnisse wenig verändert. Seit dem Friedensschlusse von 1505, durch den das nürnbergische Gebiet so bedeutend vergrößert wurde, hatte kein Krieg wieder die Ruhe der glücklichen Republik gestört. Über die beginnende große Zeit der Reformation kündigte sich schon in manchen bedeutungsvollen Erscheinungen an.

Eine Stadt, welche so ganz aus eigener Kraft und in so mannigfaltiger, immer weiter strebender Thätigkeit zu so großem Wohlstand gelangt war, mußte natürlich auch für die geistlichen Orden eine begehrenswerte Wohnstätte sein, und die verschiedenen Orden besaßen denn auch sowohl in der Stadt wie auf deren nicht unbedeutendem Landgebiete zahlreiche Klöster und anderes Grundeigentum. In der Stadt selbst hatten die Dominikaner, Carmeliter, Augustiner und Kartshäuser ihre festen Wohnsiße, für Mönche und für Nonnen. Selbst das auf ansbachischem Gebiete gelegene Kloster Heilsbrunn (etwa drei Meilen von Kürnberg) besaß in Kürnberg selbst Grundstücke, welche später durch Verkauf an nürnbergische Vürger kamen.

Aber troz des ausgebreiteten Alosterwesens hatte die Priesterschaft niemals einen besonderen Einfluß auf Kürnbergs Einwohnerschaft gewinnen können, und zwar schon deshalb nicht, weil eine Bevölkerung von so selbständiger Thätigkeit und von so rastlosem Fleiß kein günstiger Boden für die Herrschsucht der Kirche sein konnte. Zwar hatten die Ablaßsträmer früher wiederholt auch in Nürnberg glänzende Geschäfte gemacht, wenn der Papst gegen die Türken predigen ließ; dann aber mußte sich Nürnberg schon mit Kücksicht auf den Kaiser dazu verstehen, auch die Kästen der Ablaßmönche zu füllen. Da aber die Habgier der Pfassen immer dreister hervortrat, und da dieselben auch in Nürnberg den schamslosesten Betrug nicht scheuten, so hatten schon im verslossenen Jahrshundert die Ansprüche des Papstes zu mancherlei schwierigen Verhandslungen mit dem Nürnberger Rat geführt. Endlich im Jahre 1516 mußte auch der Ablaßfrämer Triponius die Stadt wieder verlassen, ohne ein Geschäft gemacht zu haben.

Der Einfluß der humanistischen Bestrebungen war in Kürnberg immer mehr gestiegen, und durch die hochangesehenen Vertreter und Förderer derselben mußte in dieser Stadt der Boden für die Resormation besonders günstig vorbereitet sein. Schon im Mittelalter sand das Sestenwesen in Nürnberg einen fruchtbaren Boden, besonders aber waren es im 14. Jahrhundert die Waldenser, welche hier vielen Unhang sanden, so daß die Inquisition sich veranlaßt sah, die heimlichen Unhänger ausstindig zu machen und sie dem Kat zu denunzieren. Sben diese vorausgegangenen Bewegungen und Strömungen waren aber auch die Ursache, daß die später durch Luther hervorgerusene Resormation den Volksgeist nicht unvorbereitet sand, und daß sie gerade in Kürnberg sich so entschieden und dabei doch so ordnungsmäßig volkzog, wie nur in wenigen anderen Städten von dieser Bedeutung.

Als Hans Sachs, nach Erfüllung seiner Wanderschaft als Handswerfer, bereichert durch mancherlei Ersahrungen und Kenntnisse nach Nürnberg zurückgekehrt war, da konnte er noch nicht ahnen, welch eine tiese Wandelung wenige Jahre darauf durch die Reformation in seinem Geistesleben sich vollziehen würde. Seine liebe Vaterstadt erschien ihm um vieles herrlicher und doch auch trausicher als je zuvor. Es war ihm, als ob die vielen Türme ihn als lieben Freund begrüßten, obwohl gerade in letzter Zeit in den Befestigungsmauern wieder manche neue Türme entstanden waren.

Begierig suchte der Heimgekehrte nun vor allem seinen alten Lehrer, den Weber und Meistersinger Nunnenbeck, auf, um ihm die Lieder, welche er bis dahin auf seiner Wanderschaft gedichtet hatte, vorzulegen. Einiges davon war noch nach den Tönen der "alten" Meister, besonders Warners und Wolframs, gedichtet, einzelnes auch nach den Tönen der

älteren "Nachdichter", unter denen Mustatblüt sehr angesehen war. Nunnenbeck erkannte wohl, daß sein nunmehr gereifter Schüler für die leichte Handhabung der Sprache und für die Versform eine nicht ungewöhnliche Begabung besitze. Aber er bemerkte auch des Schülers Vorliebe für weltliche Stoffe, und es war nicht nach seinem Sinne, daß Sachs zum Beispiel die Geschichte von Guiscardus und Gismunda in nicht weniger als dreizehn langen Strophen im "Frauen Chrenton" behandelt hatte. Mehr befriedigte ihn des Schülers kühner Versuch, die Aufgaben der "Schulkunst" in einem Meisterliede darzulegen. Für das, was einem Singer zu singen zieme, hatte er hier schon das Gebiet mit Kühnheit erweitert. Denn er beschränkt sich nicht auf das Lob der Gottheit und auf die Stoffe aus der Heiligen Schrift, sondern der Singer solle auch die Kunst selber preisen; er möge dem Adel von Kämpfen und Turnieren singen, den Frauen von Scham, Zucht und Ehre, den Bauern vom Pflug und von der Erbe Früchten u. s. w. Er hatte für dies Lied (datiert vom Mai 1515) "Wolframs langen Ion" gewählt, der in der Stellung der Reime und in der Silbenzahl der wechselnden Verslängen ziemlich kompliziert ist und für jede Strophe 28 Zeilen hat. Ein anderer Meistergesang, der aber jeden= falls erst später in Nürnberg gedichtet ist, und zwar in Hans Sachsens selbsterfundenem "neuen Ton", behandelt gleichfalls die "Schulkunst", wobei er eine dankenswerte Nachricht von den vorzügs lichsten Meistersingern der Nürnberger Schule giebt, von denen hier nächst dem "durchleuchtig deutsch Poet" Hans Folz zu nennen sind: Nachtigall, Friz Zorn, Logelsang, Nunnenbeck, Beckmesser und Friz Ketner. In demselben Gedichte bekundet aber Hans Sachs auch seine hohe sittliche Anschauung, die er vom Meistergesang und von den Pflichten der Singer hatte.

Nunnenbeck fonnte mit den ihm vorgelegten Gedichten seines gelehrigen Schülers sehr wohl zufrieden sein; weil er aber darin auch zugleich die bewegliche Natur des jungen Mannes und seinen hellen Blick für alle Lebensverhältnisse erkannte, so ermunterte er ihn um so mehr, die Lieder religiöser Richtung nicht zu vernachlässigen und die weltlichen Stoffe nicht allzu sehr zu begünstigen.

Von eigenen Tönen hatte Hans Sachs nun schon seine "Silberweis", den "güldenen Ton" und die "hohe Bergweis" erfunden und Nunnenbeck sand besonders an der "Silberweis" so viel Gefallen, daß er selbst ein paar Lieder in diesem Ton seines Schülers dichtete. Es ist bemerkenswert, daß der noch jugendliche Anfänger gerade in diesem seinem ersten selbsterfundenen Tone sich noch fern hielt von den Versstünfteleien, für die er gerade in mehreren Sangweisen der "alten Meister" verführerische Vorbilder fand.

Noch aber durste Hans Sachs seiner Lust zur Dichtkunst nicht allzu viel nachgeben. Denn der weitgereiste Jüngling hatte nach seiner Heimekehr vor allem die nötigen Schritte zu thun, um auf dem heimatslichen Boden auch in seinem Handwerk sich fester einzuwurzeln und deshalb die Meisterschaft zu erlangen.

Sein Bater Jörg Sachs hatte in dieser Zeit das Schneiderhandswerk noch mit aller Küstigkeit betrieben. Er sah mit inniger Freude, wie sein Hans bei seinem muntern Sinne und seiner lebhaften Natur nun doch als ein ganzer Mann zurückgekehrt war, der wohl dazu geschaffen schien, auch dem von ihm erwählten Schuhmacherhandwerk Ehre zu machen. Der Alte horchte oft erstaunt auf alles das, was sein Sohn aus der Fremde zu berichten wußte. Aber wie vieles er auch neben seinem Handwerk ersahren und gelernt hatte, so waren doch auch draußen in dem bewegten Leben der Welt die guten Erundsätze, mit denen er ausgezogen war, in erfreulicher Weise befestigt worden.

Aber ein Meister seines Handwerks konnte Hans erst dann werden, wenn er auch zugleich ein ihm angetrautes Weib ausweisen konnte, denn ohne eine Frau Meisterin gab es auch keinen "Meister". Es gehörte dies zu den mancherlei beachtenswerten Bräuchen und Gesehen in dem alten Handwerksrechte, aus deren Vorschriften hier gleich Einiges mitgeteilt sein möge.

Was das Handwerk und was deutscher Runst- und Gewerbesleiß zu erzeugen vermochte, das fand, wie wir wissen, in Nürnberg schon seit dem Ansang des 15. Jahrhunderts seine Vertretung in fruchtbringender gegenseitiger Förderung. Das Zunstwesen, welches zum Ausblüchen der Städte sicher viel beigetragen hatte, stand in dieser Zeit auf der höchsten Stufe seiner Ausbildung und der Handwerkerstand besand sich dabei sehr wohl. Wie weit man aber in der scharfen Sonderung der versschiedenen oft ganz nahe verwandten Handwerksarten ging, ersehen wir aus den Bezeichnungen der Handwerke jener Zeit. In einem handsschriftlichen Verzeichnisse aus dem Ende des 16 Jahrhunderts\*) sind weit über zweihundert Handwerke in der Stadt und dem Landgebiete

<sup>\*)</sup> Berliner Königl. Bibliothet.

Nürnberg nach ihren Arten und Spezialitäten unterschieden. Neben den Klingenschmieden und Messeren werden die Schermesserer und Schwertseger aufgesührt, neben den Messingbrennern und Schlagern die Messingsschaber; ferner die Rotschmiede, Kettenschmiede, Bohrers, Zirkels und Hufschmiede, die Kandelgießer und die Beckenschlager, die Harnischmacher (Platner) und die Harnischspolierer, die Goldschmiede und Goldschläger; die Fingerhuter und Fingerlndreher, Kechenpfennigmacher, Züngleinsmacher für den Kompaß, Schüssler, Heckenpfennigmacher, Kantensgießer u. s. w.

Aber bei allen diesen zünstigen Absonderungen hielt man im Handwerk streng daraus, daß das gemeinsame Wohlergehen durch seste Drdnung innerhalb der Zunst und durch gesetzliche Bestimmungen erhalten
wurde. In den meisten Drdnungen des nürnbergischen Handwerksrechtes
waren vier Lehrjahre und zwei Gesellenjahre vorgeschrieben, ehe
jemand Meister werden konnte. In einzelnen Handwerken wichen die
Bestimmungen von einander ab. Die Messerschmiede hatten vier Gesellenjahre, die Spengler deren sechs. In anderen Handwerken waren nur
drei oder auch nur zwei Lehrjahre vorgeschrieben. Lußerdem aber konnte
eine Abkürzung der Gesellenjahre — um mindestens ein Jahr — in dem
Falle stattsinden, wenn der Geselle die verwitwete Frau Meisterin heiratete.

Um nach abgelegtem Meisterstück als Meister zugelassen zu werden, war es überhaupt, wie schon bemerkt, erforderlich, daß der Geselle sich vorher "ehelich verheiratet und Hochzeit gehabt" habe. Bei den Schloffern 3. B. war vorgeschrieben, daß der Geselle sein Meisterstück "in ledigem Stande" mache, "daß er aber sein Meisterrecht nicht gebrauche, er habe denn zuvor ein eheliches Weib genommen, mit der er zur Kirchen und Straßen sei gegangen und dazu drei Gulden in die Losungsstube geantwortet". Für die Lehrlinge hingegen bestand durchgehends die Bestimmung, daß sie unverheiratet sein mußten, sonst konnten sie das Meisterrecht nicht erlangen, das heißt, sie wurden gar nicht zum Meister= stück zugelassen. In fast allen Handwerken, ausgenommen bei den Gold= arbeitern und Kürschnern, durste nur ein Lehrjunge gehalten werden. Mit seiner Freisprechung trat derselbe in den Gesellenstand und hatte dadurch einen gewissen Anteil an den Rechten und Privilegien des Handwerks; er durfte zum Beispiel an den Versammlungen teilnehmen, welche monatlich, oder auch alle drei Monate stattfanden. In gewisse Handwerke, welche die "gesperrten" waren, konnten nur Bürgerssöhne ber Stadt eintreten. Bu Diesen gehörten die Spengler, Beckenschlager

und andere. Bei anderen Handwerken genügte es, wenn vor dem Meisterstück der Geselle wenigstens zwei Jahre in der Stadt gearbeitet hatte, damit man ein Urteil auch über sein sittliches Verhalten haben konnte. Die Gesetze, welche sich auf die "Schau" der gesertigten Gegenstände bezogen, enthielten für jedes Handwerk genaue Vestimmungen über das zu verwendende Material, Handwerkzeug u. s. w. Die "Schau" lag den Geschworenen des Handwerks ob, welche zu entscheiden hatten, ob das Stück gerecht erfunden werde. Bei den Klingenschmieden und Messeren durste kein Stück verkauft werden, es sei denn zuvor von wenigstens drei Geschworenen geschaut und gerecht erfunden worden. Wer Arbeiten der Schau entzog, wurde zu "fünf Ksund neuer Heller" verurteilt; eine ziemlich hohe Summe für jene Zeit, denn ein Pfund neuer Heller hatte den Wert von etwa 2 Gulden 24 Kreuzer.

Die Geschworenen jedes Handwerks wurden alle Jahre gewählt, und sie hatten die Beobachtung aller Handwerksgesetze zu überwachen. Die Meister eines jeden Handwerks bildeten eine streng geschlossene Vereinigung mit eigenen Gesetzen, die ihnen vom Kat gewährleistet waren. Im Kate konnten zwar die Handwerker nicht in den Würden der Patrizier sitzen, wie als Losunger, alte Herren oder Bürgermeister; aber es wurde stets eine bestimmte Zahl der ersahrensten Handwerksmeister als Berater hinzugezogen.

Daß Hans Sachs nach seiner Kückkehr in die Baterstadt nicht sogleich an seine Bewerbung um die Meisterschaft ging, hatte zum Teil seinen Grund darin, daß es ihm nicht schnell gelingen konnte, eine jungfräuliche Nürnbergerin auszufinden, die er mit rechter Liebe und Verehrung zum Weibe hätte nehmen mögen. Bei seiner verständigen und besonnenen Art und bei seinem stets zur Betrachtung neigenden Geiste war ihm die Bedeutung eines solchen Schrittes völlig klar. Und wenn ihm auch so manche von den heiratsfähigen und nicht minder heiratslustigen Jungfrauen der Stadt freundlich entgegengekommen war, so hielt er sich doch stets mit allem Ernste vor, daß ein solcher Schritt wohl erwogen sein musse, daß die Liebe hierbei nicht allein zu entscheiden habe; denn für seine Hausfrau und Lebensgefährtin mußte er ein in jeder Beziehung tüchtiges Mädchen erwählen, bei welchem nicht nur das Außere und nicht nur ein liebendes Herz den Ausschlag gaben. Denn er wußte schon, daß dies vergängliche Dinge sind, und er sah deshalb darauf, daß auch die Charaktereigenschaften des Mädchens ihm für das zu erstrebende Lebensglück Bürgschaft leisteten.

Nachdem ihn bei seinem Aufenthalt in München einmal die Liebes= leidenschaft ergriffen und ihn mit Unruhe und Kummer erfüllt hatte, beschäftigte er sich wiederholt damit, die aus der Dichtung und der Geschichte gewonnenen Beispiele zu einer Theorie der Liebe zu verwerten. Das war zum Teil auch schon in den ersten beiden Fastnachtspielen der Fall, die er 1517 und 1518 schrieb, und die von den derben und possenhaften Schwänken der spätern Zeit sich noch sehr wesentlich unterscheiden. Auch die Roheit und erschreckende Unzüchtigkeit, wie sie in den älteren Fastnachtspielen der Rosenplüt und Hans Folz geherrscht, konnte ihn nicht zur Nachahmung in dieser Richtung verleiten. Auf jene älteren Fastnachtspiele war es wohl ganz besonders gemünzt, wenn er auch noch in späterer Zeit bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder erklärte, daß er von seinen Dichtungen, auch wo sie derb und lustig sind, alles Unzüchtige ausgeschlossen habe. Diesen seinen sittlichen Standpunkt kann man nur dann völlig würdigen, wenn man die nicht wiederzugebenden unverhüllten Gemeinheiten kennt, durch welche das Fastnachtspiel der frühern Zeit sich auszeichnete.

Nun aber war ihm aus einem andern Lande ein Dichter bekannt geworden, welcher seinem so sehr auf das Sittliche gerichteten Sinn in viel höherem Maße entsprach. Das war der Schweizer Buchdrucker und Dichter Pamphilius Gengenbach zu Bafel, deffen volkstumsiche Spiele und andere Dichtungen eben in dieser Zeit durch den Druck große Verbreitung, auch über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus, gefunden hatten. Ganz besonders war dies der Fall mit den beiden dramatischen Spielen "Die zehn Alter dieser Welt" und "Die Sauchmat", welche in den mit vielen Holzschnitten versehenen kleinen Quartausgaben überallhin gelangten, besonders im Elsaß und in Süddeutschland viel gelesen und an mehreren Orten, zunächst aber in Basel, "von ehrsamen Burgern" auf dem Markte aufgeführt wurden. Von einer dramatischen Aftion ist darin freilich noch nichts zu verspüren. Es waren moralisierende Dialoge, die auf möglichst viele Personen verteilt waren. Aber gerade der moralisierende Ton darin war es, was in unserem Hans Sachs wiederklingen mußte. In dem zweiten seiner Fastmachtspiele "Eigenschaft der Lieb" (1518) hatte er nur sein früheres dialogisches Gedicht aus dem Jahre 1515 (Kampfgespräch von der Lieb) etwas umgearbeitet, indem er die Gesprächsform noch mehr der dramatischen Aktion anzupassen suchte und nebenbei wohl schon was Rechtes gethan zu haben meinte, daß er den zwei Personen des früheren Gesprächs

noch weitere zwei Personen hinzusügte, einen Edelknaben und ein "Fräulein". Das Fräulein ist aber ganz überklüssig, und der Edelknabe hat nur die Aufgabe, dem Kitter die Nachricht zu überbringen, daß seine geliebte Herzogin soeben im Walde von einem Löwen zerrissen worden sei (vgl. 2. Kap. S. 68).

Wenn hier Hans Sachs in der Abhängigkeit von seinem früheren Gedicht die Sache recht ernst und trocken behandelt, so hatte er doch in dem ein Jahr zuvor geschriebenen ersten Fastnachtspiel, welches er "Das Hossessind Veneris" nennt, schon einen viel frischeren und von Sentimentalität sich frei haltenden Ton angeschlagen. Und wenn sich auch hier der Einfluß von Gengenbachs "Gauchmat" ganz deutlich und unadweislich zeigt, so war er doch gerade in der heitern und frischeren Vehandlung des Stoffes seinem Schweizer Vorbild schon überlegen. Vielleicht hatte auch Thomas Murner, der schon vor Gengenbach das Thema behandelt hatte, darauf eingewirkt. Hans Sachs hat sein Spiel mit der Sage vom getreuen Eckart und mit dessen Warnungen vor dem Venusderg in Verdindung gebracht. Der Prolog des "Ehrnhold" (oder Herold, eine Figur, die sonst has Sachs nur in den Trasgödien und Komödien vorkommt, nicht aber in den Fastnachtspielen) beginnt das Spiel und spricht:

Bott gruß euch, all ihr Biederleut, MIs ihr denn hier gesammelt seid. Ber kumbt mit mir ein kleines Beer, Die wöllen euch allen zu Ehr Ein kurzes fagnachtspiel hie machen. Wer denn Luft hat, mag fein wol lachen. Doch wird in diesem fagnachtspiel Beredt zu weng oder zu viel, So bitten wir euch all voran, Ihr wöllt es in gut hie verstahn Und uns zu dem besten auslegen. Mun will ich euch stellen entgegen Ein'n in eim langen grauen Bart Derfelbig heißt der treu Eckart, Derfelb kommt aus dem Denusberg, Wirt sagen euch groß Wunderwerk.

Der getreu Edart spricht: Gott grüß euch alle hie gemein, In gut kum ich zu euch herein, Wenn ich hab auch gar wol vernummen, Wie mehr Gäst hernach werden kummen, Dor denen ich euch warnen muß. Es wird sein die Künigin Denus, Die wird mehren ihr Hofgesind Mit manchem scharpfen Pfeil geschwind, Und wen sie trifft, der kumbt in Not Hüt euch vor ihr, das ist mein Rat\*).

Der Danheufer fpricht:

Herr Danheuser bin ich genannt, Mein Nam der ist gar weit erkannt, Aus frankenland war ich geborn Aber Fran Denus auserkorn Hat mich in ihrem Dienst bezwungen, Ihr Pfeil hat mir mein Herz durchdrungen, Darnach da hat sie mich gefangen Und an ihr starkes Seil gehangen.

frau Denus spricht:

Ich bin Venus, der Tieb ein Hort,
Durch mich ward mannig Reich zerstort,
Ich han auf Erden groß Gewalt,
Über Reich, arme, Jung und alt,
Wen ich wund mit dem Schießen mein,
Derselbig muß mein Diener sein.
Ulsdenn jezund aufspanne ich,
Darumb wer sliehen will, der sliech.

Der Ritter fpricht:

Hör zu du Küngin auserkorn, Ich bin ein Aitter wolgeborn, Nach Rennen, Stechen steht mein Sinn, Dor deim Schießen ich sicher bin.

Der getreu Edart spricht: O fleuch bald, fleuch, du ftrenger Ritter,

O fleuch bald, fleuch, du strenger Kitter, Denus macht sonst dein Leben bitter.

frau Denus fpricht:

Ritter, dich hilft dein fliehen nicht, Mein Pfeil ist schon auf dich gericht.

Der Ritter fpricht:

O weh Venus, was zeuchst du mich, Daß du mich scheußt so hertiglich. Mein Rennen, Stechen hat ein End, Ich geb mich in dein Regiment.

<sup>\*)</sup> Hans Sachs schreibt um des Reimes willen "Roth" für Kat; eine seiner Willfulichleiten in der Behandlung der Sprache.

Mit diesen Dialog = Proben ist Inhalt und Form des ganzen Spiels gekennzeichnet. Denn wie es dem Kitter erging, so ergeht es nun allen nach einander auftretenden Personen: dem Doktor, dem Bauer, Bürger, Landsknecht, Spieler und Trinker, sowie der "Jungsrau" und dem "Fräulein". Bei einer jeden dieser Personen wiederholt sich die Warnung des Eckart, die Bedrohung durch Venus und die Klage des durch ihren Pfeil Getroffenen. Als sie alle zusammen noch einmal um ihr Schicksal klagen, spricht der getreue Eckart:

Ich han euch vor gewarnet all, Ihr sollt sliehen Frau Venus Strahl, Ihr wollt mein Worten nit begnaden, Seid ihr elend, habt euch den Schaden.

Venus zeigt nun triumphierend auf die große Zahl ihrer Gefangenen; aber sie hat doch einiges Witleid mit ihnen, indem sie spricht:

Doch eh daß sie verzagen gang, Pfeif auf, Spielmann, mach ihn' ein Tanz.

Nachdem getanzt ist, ergreist Benus nochmals das Wort zu einem Epilog, in welchem sie ihr "Hofgesind" aufsordert, ihr nunmehr in ihr Reich zu folgen, wo es allerlei Erlustigungen gebe, Turniere und Stechen, Tanzen, Hossieren und Singen —

Darumb wolauf mit Eil und Jach, Wer mit uns will, der kumm hernach, Wir wollen in frau Venus Berg! So spricht Hans Sachs von Nürenberg.

Während in diesem seinem ersten Fastnachtspiel die Tendenz noch in ein heiteres Gewand gekleidet ist und ganz naw sich kund giebt, tritt des Dichters moralisierend-didaktische Richtung viel schärfer in einem sehr umfangreichen Gesprächs-Gedicht hervor, welches er bald darauf — im Frühjahr 1518 — folgen ließ, und das er die "Alag der vertriebenen Frau Keuschheit" nennt. In der von ihm viel gebrauchten allegorischen Form geht er hier, wie meist in solchen Fällen, sehr fühn zu Werke. Zuerst erzählt er etwas umständlich, wie er einst in einem Walde spaziert sei, als er eine Schar holder Jungfrauen erblickte, die mit großem Angstgeschrei tieser in den Wald hinein flohen, während sie von einer anderen, bewassneten Schar, geführt von einer zornigen und

bewehrten Jungfrau, verfolgt werden. Nachdem er lange Zeit die Spuren der Verfolgten aufgesucht, findet er endlich die Königin der Entflohenen in einer entlegenen Höhle. Hier nun erfährt er von der vertriebenen Königin, daß sie die Jungfrau Reuschheit und eine Tochter der Frau Ehr sei, welche mit vielen Jungfrauen in dem Königreich Virginitas gewohnt. In ihrer Nachbarschaft habe aber die hochmütige und leichtfertige Königin Venus gewohnt, welche ihr Land häufig überfallen und zu überwältigen gesucht hat. Nach mehreren Kriegen sei es enblich der Königin Venus und ihren Verbündeten gelungen, fast alle die Jungfrauen gefangen zu nehmen und sie in das Reich der Frau Schande in einen Berg zu führen. Nur sie, die Königin Keuschheit, habe sich mit einer getreuen Schar — die zwölf weiblichen Tugenden retten können, sei dam lange von einem Land zum andern gewandert, ohne irgendwo Aufnahme zu finden. Endlich seien sie in diese Wildnis gekommen, wo sie aber plößlich zu ihrem Schrecken von der Königin Venus und deren verbündeten Fürstinnen — Hoffart, Fürwiß, Un= mäßigkeit, Müßiggang, Untreu u. s. w. — aufs neue angegriffen worden sei.

Nach dieser abenteuerlichen Begegnung, so berichtet der Dichter weiter, sei er nach Hause gekehrt und habe sich die Bedeutung des ganzen Begebnisses klar zu machen gesucht. Danach spricht er seine Leserinnen, die Jungfrauen Kürnbergs, mit Bezug auf die von der Frau Benus und ihrem Anhang drohenden Gefahren an. Nachdem er ihnen die zwölf Tugenden, welche der Keuschheit zur Seite stehen, erklärt hat, schließt er:

> But euch por diefer Lieb, feid ftet, Bis daß ihr kummet in die Eh, Dann halt ein Lieb, und feine meh, Ein folche Lieb die ift mit Ehrn, Doch bittet guerft Gott den Berrn Daf er beschütz eur Ehr vor Schand, Denn an ihm liegt es allesand ... u. s. w.

Also wie schon früher, so kommt er auch hier wieder schließlich zu der Lehre, daß nur in der ehelichen Liebe die wahre Glückseligkeit zu finden sei; ja er hat sogar die frühere Sentenz: "Drum spart eur Lieb bis in die Eh" u. s. w. hier wörtlich wiederholt. Es wäre fast befremdend, daß der erst vierundzwanzigjährige

Jüngling gerade in dieser Zeit immer wieder dies Thema in so strenger

Weise behandelte, wenn man nicht daraus schließen könnte, daß er seinem ersehnten Ziele sich schon nahe fühlte. Endlich hatte er nun auch als Schuhmachergesell sein Prodier- und Meisterstück bereits den Rugsherren seines Handwerfs vorlegen können, und gleichzeitig hatte er das Mädchen gesunden, in welchem er alle Tugenden vereinigt sah, die er von einem Eheweib beanspruchte. Die Auserwählte seines Herzens und nicht minder seines prüsenden Verstandes war Kunigund Kreuzer, die einzige Tochter und Erbin des verstorbenen Peter Kreuzer aus dem benachbarten Wendelstein\*), einem auf nürnbergischem Gebiet gelegenen Orte, welcher von Nürnberg durch den weit ausgedehnten Laurenzer Wald geschieden war. Das Mädchen war eine Waise, und da die Eltern des Hans Sachs mit seiner Wahl einverstanden waren, so wurde die Hochzeit auf den Egydientag — das war der erste September — des Jahres 1519 verabredet.

Nur wenige Tage vor unfers Schuhmachers Hochzeit wurde in Nürnberg ein anderes Hochzeitsfest begangen, bei dem es freilich pruntsvoller zuging, denn es betraf die Heirat des hochangesehenen Rechtssgelehrten Dr. Christoph Scheurl, welcher schon 1507 Rektor in Wittenberg gewesen war und späterhin in Nürnberg den Beinamen "das Drafel der Republik" erhielt. Bei der Hochzeit dieses Mannes ging es in Nürnberg hoch her, denn alle berühmten "Geschlechter" waren dabei vertreten, und die Nürnberger hatten eine ganze Woche lang Tag für Tag davon zu erzählen, denn so lange dauerten die Feierlichseiten, welche mit dem "Heimsuchen" der Braut begannen, dann mit Gastereien, Frühzund Nachttanz und Hossiren die Zum "Hochzeitshof" sich sortsetzen.

Bei den Brautleuten von "Geschlecht" waren die Zeremonien sehr mannigsach und es wurde dabei viel Glanz entwickelt. Schon bei der Verlobung (oder Vertruwung) fanden gesellige Festlichseiten statt, entweder in der Wohnung der Brauteltern oder im Rathaus, früher auch in Rlöstern, was aber in Nürnberg schon seit 1485 verboten war, weil für die Festlichseiten mit ihren Trinkgelagen und Tänzen solcher Ort nicht mehr für schicklich befunden wurde. Bei der Verlobung hatte der Bräutigam der Braut einen mit Edelsteinen besetzten Trauring zu geben, während sie ihm ein "stattlich vernähtes Fahnetlein" (gesticktes Taschentuch) schenkte. Für die Kleidung der Brautleute wurden die kostbarsten

<sup>\*)</sup> In seinem nach ihrem Tode geschriebenen Gebicht sagt er selbst:

Stoffe gewählt, bei der Braut von Geschlecht Damast und Atlas, und Braut und Bräutigam ließen ihre Diener in ihren Farben gehen. Sobald der Hochzeitstag sestgesetzt war, erschien der Hochzeitlader bei



Eine nürnbergische Geschlechterbrauf:

Ein reiche Braut, von hohem Stand, Gehet daher in solchem Gewandt, Ju Mürmberg in Ceutschenland.

den Geladenen, meist zu Pferde und mit Gefolge, wobei ihn auch der "Sprecher" begleitete, in seiner besonderen Tracht, mit den von den Schultern über die Brust gehängten Vorhängelein oder "Schlenkerlein". Zu dem Reichtum der Kleidung gehörte auch der Kopsschmuck. Die Geschlechterbraut trug ein besonders prächtig gearbeitetes und hohes Diadem, der Bräutigam ein Kränzlein, von Silberdraht zierlich gearbeitet und mit künstlichen Blumen darin. Solchen Kopfschmuck trugen auch



Eine Brautdienerin oder Tisch Junckfram:

Darnach jr 3wo Brautdienerin dar Gehn also her mit kraussem Har, Gant höslich, guchtig und Erbar.

die Brautdienerinnen und Tischjungfrauen, welche mit völlig aufgelöstem Haar erschienen. Das Brautpaar ging nicht zusammen in die Kirche, sondern jedes wurde durch zwei Brautführer dahin geleitet. Zuvor aber hatte der Bräutigam sich einen "Bater" und eine "Mutter" zu

erbitten, gewöhnlich ein älteres Chepaar aus der Freundschaft. Die Geschenke für die Neubermählten waren in drei Rategorien geteilt. Zunächst wurden "auf die Hochzeit" meist goldene Ringe, Pokale und



Bier der Geschlechker Weiber, wann man ste zum Canft führef:

Die Geschlechter Weiber sind also ziert, Wann mans zum Cantz auffs Rathauß führt. Um rechten arm tragn sie zuhandt Den flügel von dem braunen Gwandt.

dergleichen geschenkt; nach der Hochzeit folgten die Geschenke von reicheren Geschmeiden und silbernen Wirtschaftsgegenständen; endlich die Geschenke "ins Haus" bestanden meist aus Weinspenden, Wildpret und Fischen. Dem ersten Hochzeitstage solgte noch ein "Frühtanz" auf dem Rathause,

ein "Nachttanz" und ein "Hochzeithof", welcher letztere nur für die weiblichen Hochzeitsgäste bestimmt war.

Bei der erwähnten Hochzeit des Dr. Scheurl waren ein paar



Eine Geschlechferin, wann sie zur Hochzeit geht, mit ihrer Dienerin:

Wann aber ein reiche Hochzeit ist, Gehn sie daher, wie du hier sihst. Und geht einer jeden nach ein Meidt, In einem solchen erbarn Kleidt.

hundert geladene Personen Teilnehmer, darunter sämtliche Würdenträger im Kate: die beiden Losunger Anton Tucher und Hieronhmus Ebner, sowie die Imhof, Fürer, Behaim, Volkamer, Nützel, Stromer und viele andere. Unter den Teilnehmern waren auch zwei Männer, welche später du den erbittertsten Gegnern Luthers und der Reformation gehörten: Dr. Eck von Ingolstadt, und der aus dem benachbarten Wendelstein gebürtige Dr. Johann Cochläus, welcher früher das Rektorat der



Der Aungen Framen irachf zu Kürmberg, wann sie auff den abendt zur Hochzeit gehen:

Jum Nachtmal und zum Abendtanh Ju Nürmberg gehn mit solchem glanh Die Jungen frauen mit bescheidt, In Sucht und ehrn auff die Hochzeit.

lateinischen Schule zu Lorenzen erhalten hatte und jetzt aus Frankfurt kam. Er und Dr. Eck, der ein Jahr später in Kom die Bannbulle gegen Luther und gegen die Nürnberger Pirkheimer und Spengler auß= gewirkt hatte, gingen hier noch als friedliche Zeugen beim Kirchgang und am Hochzeitstag des Mannes, welcher eine der festesten Stützen für die Nürnberger Reformation wurde.



Cines gemainen Handwercksman Tochler, so sie zum Tanhe gehen:

Ju Nürmberg in der Reichsstadt, Da es allerler Handtwerd hat, Wann der Töchter zum Cantse gehn Ihn solche Klaidung wol anstehn.

Nur drei Tage nach der Hochzeit des Dr. Scheurl, die am 29. August stattsand, hatte auch der nunmehrige Meister Hans Sachs mit seiner Kunigunde vor den Altar zu treten. Auch bei dieser Hochzeit dauerten die Lustbarkeiten eine ganze Woche, wenn auch freilich dabei nicht so viel Auswand getrieben wurde, wie in den Areisen der "Geschlechter", weder in der Zahl und dem Ansehen der Gäste, noch im Luzus der Kleider und in den Schmausereien. Auch die Geschenke, welche ins



Eine gemaine Brauf:

Su Aurmberg die Hochzeik Breut Gehen zu Kirch in solchem Kleidt. Was nicht ist von gar hohem Stamm, Auffrichtig, Erbar, Tugendsam.

Haus der Neuvermählten geschickt wurden, waren weniger zahlreich und weniger kostbar. Aber Hans Sachs hatte auch seine Freunde, die mit ihm abends seiner Braut mit Wusit hosierten. Was die Geschenke ins Haus betrifft, so ließ man es an ein paar großen Hechten, einer Kandel Wein und an anderen Gutthaten auch nicht fehlen. Und fröhlich und behaglich ging es dabei erst recht zu. Die Braut mit ihrem hochsanliegenden Taffetkleid, auf dem Kopfe das zierliche und kunstvoll aus



Der Spruchsprecher bei den Hochzeiten.

Silberbraht gearbeitete Kränzchen, hatte auch ihre Brautführer, ebenso wie der Bräutigam, und auch die Brautdienerinnen und Tischjungfrauen kamen zu ihrem Recht. Und was ganz sicher nicht sehlen durfte, das war bei der Nachseier am zweiten Hochzeitstage der beliebte "Eierkuchen".

In einer besonderen Sache hatten die Handwerkerhochzeiten vor denen der Patrizier noch etwas voraus; das war die größere Freiheit, mit welcher der "Spruchsprecher" die Gesellschaft durch seine Späße

belustigte.

Seine eigentliche Volkstümlichkeit hatte dieser Spruchsprecher gerade in diesen Kreisen erlangt. Aber es gehörte zu solchem Amt ein heller und ersindungsreicher Kopf. Vor wie nach der Hochzeit erschien er, die Brust ganz mit silbernen Schilden, gleich großen Denkmünzen, behangen, in der Hand einen Stab, an welchem zahlreiche kleine Münzen nebst anderem Klapperwerk hingen, und mit dessen Schütteln er sowohl bei seinem Erscheinen wie auch hernach beim Hersagen seiner Sprüche sich ankündigte\*). Nachdem er das Paar angeredet, das Handwerk des Mannes in Versen belobt und die Tugenden der jungen Frau gepriesen, wurden ihm allerlei Lufgaben von den Gästen gestellt, die er in extemporierten Versen zu beantworten hatte. Wenn er geschickt war und auch die nötige Personenkenntnis hatte, um allerlei Vezüglichseiten anzubringen, so hatte ers auch gut bei den Hochzeitsgästen, deren heitere Stimmung er durch seine Kunst erhöhte.

Auch sonst, ohne daß gerade eine Hochzeit den Anlaß gab, ließ sich dieser Spruchsprecher in Wirtsstuben, besonders zur Fastnachtszeit, vernehmen, und wenn er rechte Schlagfertigkeit und Dreistigkeit besaß, so war er zuweilen wegen seiner rücksichtslosen Derbheiten auch gefürchtet

oder er machte sich mißliebig.

In einem seiner späteren Schwankgedichte erzählt Hans Sachs, wie er eines Tages im Wirtshaus saß, wo mancherlei muntere Handwerks=burschen zusammengekommen waren:

Da kam ein Sprecher, der wollt sprechen Den Gsellen ein Spruch allensand, Der trug ein Cotterholz in der Hand, Ein loser Kund in bösem Kleid, Der von viel Schalkheit wußt Bescheid. Und als er gleich anfahen wollt, Da sagt ein Gsell, daß er ihm solt Das Cob vieler Handwerk erklärn. Er sagt ja, ich will euch gewährn, So viel ich Handwerk kann erdenken, Wil ich jedem ein Neuzahr schenken.

<sup>\*)</sup> Die umstehend beigefügte Abbildung ist aus etwas späterer Zeit und stellt einen ber berühmtesten und schon bejahrten Spruchsprecher dar.



Braufihor der Sebaldunkirche.

Alls sie nun alle begierig ihm zuhorchten, sing der Sprecher an, ein Handwerk nach dem andern zu verspotten. Dem Kürschner wünschte er eine "feiste Katzen", dem Schneider eine gehörnte Geiß; den Bierbrauer nannte er einen Wassersärber, den Barbier einen Läusjäger, den Schmied einen Kohlenfresser, — und vielen Anderen gab er noch weit stärkere



Peter Dischers Sebaldus-Grabmal.

Spottnamen. Die Handwerfer, die das eine Weile mit anhörten, wurden endlich unwillig, wiewohl auch andere zu beschwichtigen suchten, weil sie das Ding für "Schwänk und Schimpf" nahmen\*). Endlich aber gingen die über den Spott Aufgebrachten dem Sprecher zu Leibe, so daß er sich davon machen mußte.

<sup>\*) &</sup>quot;Schimpf" im altbeutschen Sinne bes Wortes: sur Scherz ober Spaß.

Hans Sachs fügt nun daran die Moral, daß ein Sprecher, der doch für seine Sprüche seinen Lohn sucht, sich auch höslicher zu den Leuten benehmen müsse. Statt niedriger Possen möge er lieber gute und lehrereiche Dinge sprechen, die Gott zur Ehre dienen, der Jugend und dem Alter zur Lehre.



Pefer Vischer.

In demselben Jahre, als Hans Sachs Hochzeit machte, wurde seine ruhmvolle Vaterstadt auch durch das größte Kunstwerk eines seiner trefflichsten und berühmtesten Mitbürger bereichert. Der große Vildner und Erzgießer Peter Vischer, der schon längst auf der Höhe seines Kuhmes stand, hatte nach zwölfjähriger Arbeit sein berühmtestes Meisterwerk, das Sebaldus-Grabmal, vollendet. Peter Vischer stand jetzt bereits in seinem 64. Lebensjahr, und viele seiner Schöpfungen, in Nürnberg wie in anderen Städten, bezeugten schon seine große Kunst.



Dan Chörlein am Sebaldun-Pfarrhof.

Auf Anregung der Kirchenmeister Lazarus Holzschuher und Peter Imhof hatte der Meister das Werk im Jahre 1507 begonnen und mit Hilse seiner fünf Söhne hatte er das unvergleichliche Werk 1519 vollendet, so daß es zu Ostern in der Sebalder Kirche aufgestellt werden konnte. Die Kosten sollten durch freiwillige Beiträge gedeckt werden, aber bei der Vollendung des Werkes sehlten an der dem Meister zu zahlenden Summe noch gegen 80 Gulden. Der Kirchenpfleger Anton Tucher berief deshalb die angesehensten Bürger in der Sebalder Kirche zusammen, um den Kest der Kosten aufzubringen. So wird auch durch eine Insichrift an dem herrlichen Kunstwerk bestätigt, daß die ansehnlichen Kosten "mit Hülf andächtiger Leut von den Ulmosen bestritten worden".

So hatte nunmehr die älteste der beiden Hauptlirchen Nürnbergs in dem Grabmal ihres Schutheiligen erst die letzte Weihe erhalten und zugleich für den innern Raum den höchsten fünstlerischen Schmuck. Von ihren mit Reliefs und plastischen Figuren geschmückten Thüren ist die Brautthür mit ihrer herrlichen durchbrochenen Bogenverzierung die schönfte. Und wie die Kirche am äußern Chor durch die Meisterhand des Abam Krafft geschmückt ward, so zeigt die Westfeite an dem chorartigen Vorbau ein kolossales erzenes Cruzifix, das zu den ältesten Runstwerken Nürnbergs gehört, dessen Schöpfer aber unbekannt ist. Der mittelalterliche Character dieser Stätte wird vervollständigt durch den der Kirche gegenüber liegenden Pfarrhof mit dem hübschen "Chörlein", an dem auch die Fensterscheiben ihren fünstlerischen Schmuck durch den Meister Beit Hirschvogel erhalten hatten. Und hinter den Fenstern dieses Pfarrhofs saß damals der Probst Melchior Pfinzing, welchem der letzte Ritter Raiser Mar den größern Teil der dichterischen Ausarbeitung seines "Theuerdank" (1517) anvertraut hatte.

Es war der letzte Schimmer der kirchlichen wie der Kitter-Romantik, der die Hochzeitsfeier unseres Volksdichters umgab, als das neue Zeitsalter bereits in Wittenberg seinen Herold gefunden hatte.



## Diertes Kapitel.

## Dom Weistergesang zur Reformation.

nns Sachs hatte bald sein fünfundzwanzigstes Lebensjahr vollendet, als er mit seiner Kunigunde seinen eigenen Haussstand gründete. Er hatte von seinem Bater als Aussteuer das Haus in der Kotgasse zum Gigentum überwiesen erhalten und hier hatte der junge Meister in den folgenden Jahren mit allem Eiser seinem Handwerk sich gewidmet.

Sowie er besonnen prüfend den entscheidendsten Schritt seines Lebens gethan, wie er mit seinem Herzen und seinem

erwägenden Verstande das Weiß sich erwählt hatte, die ihm für sein ganzes Leben verbunden bleiben sollte, so war es auch seiner Natur und seinen sesten Grundsätzen entsprechend, daß er für jezt vor allem darauf dachte, als Meister seines Handwerfs durch Fleiß und Tüchtigkeit den soliden Grund zu einem glücklichen Hauswesen, zu einer frohen und zufriedenen Gemeinschaft zu legen. Er hatte deshalb in der ersten Zeit seines Schestandes die ihn verlockenden Nasen auf spätere Zeit vertröstet, bis er sorglos, ohne unablässig an sein materielles Wohl und an die täglichen Bedürfnisse des Lebens denken zu müssen, sich ihnen wieder widmen könne. Und der Segen seiner Handarbeit und seines Fleißes blieb denn auch nicht aus. So jung er war, so ward er doch bald einer der tüchtigsten und geachtetsten Weister in seiner Zunst.

Was seine Erkenntnis vom Wesen der Liebe betrifft, so hatte er, wie man weiß, schon in einigen seiner früheren Gedichte wiederholt

erklärt, daß das wahre Glück einzig in der ehelichen Liebe zu finden sei. Er konnte nun an sich selber die Ersahrung von der Richtigkeit seiner Theorien machen, und es ist keine Frage, daß er in seiner Che sich glücklich fühlte. Was er nun aber weiter über das Wesen der Ehe, ihre Licht= und Schattenseiten zu sagen wußte, das ist alles erst in viel späterer Zeit geschrieben, da er schon auf eine lange Reihe von Jahren seines ehelichen Standes zurücklicken, dabei vor allem auch die Erfahrungen, die er in der Beobachtung anderer Chen gemacht hatte, teils in ernster Form, teils in derb humoristischen Schwänken, verwerten konnte. Unter diesen späteren Gedichten aber befindet sich eines, das schon hier erwähnt sein mag, weil es am besten darthut, daß er mit seiner Wahl ein glückliches Los gefunden hatte. Es ist dies "Ein Rat zwischen einem alten Mann und jungen Gesellen, dreier Heirat halber". Der junge Gesell fragt darin einen alten weisen Mann um Rat, welche von drei Frauen, zwischen denen er die Wahl habe, er nehmen foll. Die eine ist nämlich ein junges Mädchen, die andere ist eine Witwe, die dritte endlich ist eine reiche Alte, die schon zwei Männer gehabt hat. Die Antworten sind erst in dunkle Worte gekleidet, für die aber dann die Erklärung folgt. Bei der Witwe und der Alten lauten die Untworten völlig abschreckend. Was aber die Jungfrau betrifft, so wird dem jungen Freier die Lehre, daß eine folche Wahl die beste sei, da man ein junges Mädchen durch festen Willen und Verstand noch bilden und erziehen könne, auf daß der Mann der Herr im Hause bleibt. Da nun Kunigunde Kreuzerin ein junges Mädchen war, so kann man wohl annehmen, daß der in dem späteren Gedicht gegebene Rat den eigenen Erfahrungen in seiner Ehe entsprach.

Ein anderes auch erst später geschriebenes Gedicht "Der ganz Hausrath, bei dreihundert Stück" zählt alle Dinge her, die zu einem guten Hausrat ersorderlich sind. Dasselbe Thema war schon in einem Gedichte von Hans Folz behandelt worden, welches Hans Sachs jedensfalls gefannt hat. Hans Sachs ist aber in der Behandlung des Stoffes, wie meist in solchen Fällen, seinem Borbild gegenüber sehr selbständig. Sine Herzählung aller der Dinge konnte natürlich eine dichterische Aufgabe nicht sein; aber es hat doch ein gewisses kulturhistorisches Interesse, daraus zu ersehen, was alles in jener Zeit zur Ausstattung eines Kürnberger Hauses gezählt wurde. Freilich wird es nicht in jeder Haushaltung, auch nicht in der des guten Hans Sachs, so üppig ause gesehen haben, wie er es schildert, wenn er alle Möbel und sonstiges

Stubengerät, alle Stücke des Küchengeschirres und die höchst mannigsfachen Vorräte in der Speisekammer herzählt. Auch rechnet er Dinge zum Haushalt, die wohl nicht als unbedingt notwendig zu erachten sind, wie "Schach, Karten, Würfel, ein Brettspiel". Daneben aber vergißt er auch nicht

Die Bibel und andre Bücher mehr Tur Kurzweil und sittlicher Cehr.

Ubrigens schließt dieses Gedicht ebenso wie das "Bitter süß ehlich Leben" und noch andere Dichtungen mit der Moral, daß der junge Gesell, der den Meister Hans um Rat fragte, schließlich erklärt: er wolle dann lieber noch ein Jahr warten.

Wenn Hans Sachs in den ersten Jahren seines ehelichen Lebens an derartigen Gedichten prosanen Inhaltes thatsächlich gar nichts geschrieben hatte, so werden wir dafür bald noch einen anderen Grund, als das eheliche Glück und den Fleiß des jungen Handwerkers, zu erkennen haben. Und wenn wir unter seinen Spruchgedichten, die er alle gewissenhaft mit Angabe des Jahres und Tages ihrer Entstehung eintrug, eben aus jenem Zeitraum von 1519 bis 1522 nicht ein einziges eingetragen sinden, so hatte er darum doch keineswegs auch der Beschäftigung mit dem Meistergesange entsagt. Denn diese Kunst galt ihm als Sonntagssreude und Erbauung; sie war für ihn wie für seine Genossen ein köstliches Besitzum, welches als ein heiliger Schaß gehütet wurde.

Schon zwei Jahre vor seiner Berheiratung, nachdem er sich als weltersahrener Jüngling in seiner Vaterstadt wieder heimisch gemacht, hatte er begonnen, seine eigenen und die von ihm gesammelten Lieder Anderer zu ordnen und in einen starken Band in Quart-Format einzutragen\*). Derselbe enthält im ganzen 398 Gedichte, eigene und fremde, nach 142 verschiedenen "Tönen" gedichtet. Auf der Titelseite des Bandes leitet er die Sammlung ein mit den Worten: "In dem süßen Namen unsers Heilmachers Tesu Christe und Seiner gebenedeiten Mutter Maria..."

Der Marienkultus war bis zu diesem Zeitpunkt dem frommen Gemüte des Hans Sachs etwas nicht zu Bezweiselndes. Noch ahnte er nichts von dem ersten Schlag, der eben in diesem Jahre von Wittensberg aus erfolgen sollte, aber wir werden später sehen, wie eisrig und gewissenhaft er auch in diesem Punkte als Dichter seinen neu gewonnenen Glauben zu bethätigen suchte. Die oben erwähnte Eintragung läßt uns

<sup>\*)</sup> Der Band befindet fich handschriftlich in der Berliner Königl. Bibliothek.



Die Frauenkirche.

aber auch erkennen, wie der Meistergesang ursprünglich seine Anregung

durch die religiöse Empfindung erhalten hatte.

Der Eifer, mit dem Hans Sachs damals die vorhandenen Meister= lieder sammelte, stand auch im Zusammenhang mit seinem ehrlichen Bemühen, die in Verwahrlosung geratene Meistersingschule in Nürnberg wieder zu heben, sie wieder in richtigere Bahnen zu lenken. Auf seinen weiten Reisen hatte er in den Singschulen anderer Städte, namentlich in München, Frankfurt und am Rhein, reichliche Beobachtungen und Erfahrungen gemacht, die er für seine Vaterstadt zu nuten sich mühte. Vor allem suchte er die Nürnberger Schule von allen schlechten Elementen zu reinigen, die übeln Neigungen eitler und felbstfüchtiger Gesellen, die Unfrieden stifteten, zu bekämpfen, indem er sie auf ihre Pflichten der Ehrbarkeit, des Gemeinfinnes und der reinen Liebe zur Runst hinwies. Schon in seinem zweiten Liede von der "Schulkunst", in welchem er die Namen der verdienstvollsten Kürnberger Meistersinger herzählte, hatte er bei Vergleichung der Singschule mit einem schönen und wohlgezierten Garten von dem "wilden Thier" gesprochen, welches diesen auserwählten Garten verwüste, sodaß nur noch Distel und Dorn darin wachse. Das Tier aber war der Neid, der in der Schule erwacht sei und Mißgunst und Partei errege. Das Lied hat Hans Sachs in seinem eigenen "neuen Ton" geschrieben; es hat 25 Reimzeilen in jeder Strophe und der Schluß der letzten lautet:

Darum, ihr Singer, darauf schaut
Daß Neid und Hass nicht kumm auf euer Schule
Und brech was man hab lang gebaut;
Besitzt in Reinigkeit der Alten Stuhle.
Wer nicht dicht, der sing, oder sunst
Uns fremder Kunst
Ohn allen Neid, Niemand ihn auch verachte.
Welcher dann von Gott die Genad
Zu dichten hat,
Der bleib demütig und treib keinen Stolze,
Theil sein Kunst aus und rühme sich nit sehr;
Die Kunst wird selb den ihren Meister loben.
Ein ganze Schul die hat sein Ehr.
Wo man aus Lieb ist allen Neid zudecken,
Da giebt Gott mildiglich des Geistes Gaben\*).

<sup>\*)</sup> Die Jahreszahl 1516, welche diesem Liede nach einer spätern Abschrift beigefügt ist, kann durchaus nicht richtig sein; denn Hans Sachs war in jenem Jahre noch auf der Wanderschaft, hat sich also schwerlich um die Borgänge der Nürnberger Singschule kümmern können.

Wir haben hier von der letzten Strophe nur den "Ubgesang" mitgeteilt, dessen letzte beiden Verszeilen ihren Bindereim schon in dem vorausgegangenen Stollen haben.

Das ganze aus zwei oder mehr Strophen bestehende Lied nannte man Bar oder Par, was jedenfalls aus dem lateinischen par, das Gleiche oder die Gleichheit, abgeleitet war\*). Denn nicht nur innerhalb einer Strophe mußten so und so viele Reimzeilen mit einander völlige Gleichheit in der Silbenzahl haben, sondern auch die Strophen oder "Gefätze" mußten mit einander in der Silbenzahl der verschiedenen Berglängen und in den Reimstellungen genau mit einander übereinstimmen. In der einzelnen Strophe oder dem "Gefätz" des ganzen Pars oder Liedes ist nun zunächst der Stollen die Grundform oder das Grundthema, an welches sich dann, noch in derfelben Strophe, der Abgesang schließt, der eine andere Versform und Melodie hat, um dann wieder zum Schluß der Strophe zur Stollen-Melodie zurückzukehren. Da das Meisterlied aus dem gleichzeitigen Zusammenwirken von Dichtung und musikalischer Romposition bestand, so wurde jede besondere Verssorm und Melodie einfach als der "Ton" bezeichnet. Die genauere Bezeichnung des "Tons" gehörte dem Erfinder desselben an und wurde bei der Bezeichnung der Gesangsweise immer mit seinem Namen zusammen genannt, wie: "im langen Ton Marners", "im kurzen Ton Müglings", im "Kosenton" oder "gülden Ton Hans Sachsens" u. s. w. Ein prinzipieller Unter= schied zwischen "Ton" und "Weise" besteht nicht; und die "Schrantweise Hans Folzen", die "Silberweis", "Morgenweis" und "Spruchweiß Hans Sachsen" bezeichnet ebenso wie der Ton die besondere Versform mit der dazu gehörenden Melodie. Die Zahl der "Gefäße" (Strophen) eines Liedes war nicht beschränft; man konnte deren so viel geben, "als man singen mag", das heißt: als der behandelte Stoff erforderte. Unsere männlichen Reime, also solche, die mit einer Hebung oder schweren Silbe schließen, werden "stumpfe" genannt, die weiblichen Reime aber "Klingende". Die Reimverschlingungen und die verschiedenen Verslängen waren außerordentlich mannigfaltig und gestatteten zahllose verschiedene Formen in der ganzen Dichtungsart. Einzelne Zeilen inner= halb eines Gefätzes konnten auch leer stehen, das heißt ohne entsprechende Reimzeile, und solche nannte man "Waisen". Sie stehen gewöhnlich

<sup>\*)</sup> Hans Sachs schrieb ansänglich ganz richtig Par und hat sich erst in späterer Zeit dem Sprachgebrauche Bar gesügt.

in der Mitte, oder auch am Ende einer Strophe. Wenn eine folche einzeln stehende Verszeile ihre Vindung, d. h. ihren entsprechenden Reim in derselben und gleichfalls vereinzelten Zeile der andern Strophe erhielt, so nannte man sie "Körner"; sie erweisen sich als solche also erst durch die Vergleichung der verschiedenen Strophen mit einander. Hat also in der ersten Strophe z. B. die siebente Verszeile in dem "Gesät" keinen entsprechenden Reim, so kann sie einen solchen in dersselben Verszeile der folgenden Strophen erhalten. Aber auch die "Waise" ist berechtigt, wenn sie an derselben Stelle auch der folgenden Strophen ohne Reimbindung steht.

Eine der größten Eigentümlichkeiten im Versbau, sowie in der musikalischen Komposition ist die "Pause". So nannte man es, wenn eine einzelne Silbe von der Verszeile, der sie angehört, losgetrennt und mit einer längern Kadenz (Blume oder Fioritur) ausgestattet wird. Die "Pause" steht immer am Schluß des Liedes, oder auch am Schluß des Stollens. Häusig aber wird sie auch gleich in den Anfang gesetzt. In dem letzteren Falle hing diese wunderliche Form damit zusammen, daß man in der mittelalterlichen Musik und auch noch zur Zeit der Meistersinger keinen Auftakt kannte, sondern stets mit dem vollen Ton oder Niederschlag begann. Es hatte also die gleich auf den Ton der ersten Silbe gelegte Kadenz wohl den Sinn, damit zunächst die Aufmerksamkeit der Hörer zu erregen. Diese Ablösung der ersten Silbe geschah auch dann, wenn sie nur den Artikel des folgenden Wortes oder die erste Silbe desselben bildet. So beispielsweise beginnt ein Lied des Hans Sachs (es ist im "neuen Ton Beckmessers" geschrieben) mit den Worten: "Jo-hannes spricht" 2c. und erhält hierbei die erste Silbe "Jo=" eine Blume von zehn Noten mit Fermate, nach welcher erst das Lied mit "hannes" fortgesetzt wird. Es gehört auch dies zu jenen Eigenheiten des Meisterliedes, welche ohne die Zugabe der Musiknoten nicht zum Ausdruck kommen können.

In der Mehrzahl der Lieder hat die Strophe 11—25 Verszeilen und darüber. Weit überschritten wird dies Maß in solchen Liedern, die im "überlangen Ton" gesungen werden. So hat der überlange Ton des Hans Sachs nicht weniger als 63 Reime, d. h. Verszeilen, in dem "Gesät", und gehört außerdem durch die mannigfaltigen Reimbersschlingungen zu den kunstvollsten Tönen. Zu jenen ausgeklügelten Nüancen im Meisterlied gehören auch diejenigen, welche die berschiedenen Verslängen betreffen, so zum Beispiel

der "Schlagreim", welcher zuweilen eine vortreffliche Wirkung macht. Schlagreime sind meistens zweisilbige Wörter — oft auch nur einssilbige —, welche als Verszeile allein stehen, in solchem Falle aber entweder in der voraußgehenden oder nachfolgenden Verszeile, oft auch in beiden, ihre Bindung durch den Keim haben. Die Stellung des Schlagreims kann auch noch eine andere sein, wie zum Beispiel in dem Liede des Hans Sachs von der verstorbenen Frau Treu, wo es im Abgesang heißt:

Ich sprach, wer ist verschieden? Er sprach zu mir: Frau Treu Ohn Scheu Hat ihren Tod erliden, Deß hab ich herzliche Nachreu.

Wirksamer noch wird der Schlagreim, wenn er zwischen den Verszeilen von größerer Länge steht, dann ist er auch noch dreis oder viersilbig ganz angemessen. Der einsilbige Schlagreim kommt im "langen Ton Wolframs" vor, und zwar in jeder Strophe dreimal. Nach diesem Tone hat Hans Sachs sein erstes schon erwähntes Lied von der Schulstunst ("Ein schöne Schulkunst, was ein Singer soll singen", 1515) gedichtet, dessen erste Strophe lautet:

Mein Herz das mag nit Ruhe han, Darum so will ich heben an, Bu singen hie auf diesem Plan, Wiewol ich nit kann jederman Bie singen das ihm freude geit; Es ist mir leid Seit Ichs nit kan verbringen, (Folgt der Gegenftollen nach gleicher Melodie:) Das doch ziemt einem Singer frei, Daf er foll fünnen mancherlei Auf das wu er bei Ceuten sei, Dag er mit füßer Melodei Den Leuten sing was man begehr; So er's gewähr, Der Mag wol Preis erringen.

(Ubgejang:)

Manicher thut desselben nicht, Und singt allein von Musica der Kunste Darmit er sich herfüre bricht Und ist doch solich Materi umsunste, (Rüdtehr zur Stollen-Melodie:) Wann der zehent sein nit verstat Darum hat man sein nit Genad, Die Ceut treiben daraus den Spat\*); Darum so wär der besser Rat: Ein Singer sass sein Kunst mit Ruh, Bis er kumm zu, Wu Meistersingers singen.

Die hier mitgeteilte erste Strophe mit den (in den Driginalen nicht angemerften) hinzugefügten Bezeichnungen der einzelnen Teile wird den Bau des Liedes hinlänglich darthun. In der zweiten und dritten Strophe wird auseinandergeset, was ein Meistersinger alles vor den Singern der Schule besingen dürfe. Abgesehen von der Beobachtung der Silbenzahl einer jeden Reimzeile ist in diesem Liede zufällig auch der Rhythmus gewahrt, ausgenommen in der ersten und dritten Zeile des Schluß-Stollens, in denen nur die Silbenzahl berücksichtigt ist. Für den Rhythmus, im Wechsel der schweren und leichten Silben, oder der Hebungen und Senkungen, hatte man im allgemeinen wenig Empfindung. Deshalb sehen wir auch bei Hans Sachs in den Meisterliedern viele Verfe, die wegen der Misachtung des Rhythmus unregelmäßig erscheinen, während doch in der That die bestimmte Zahl der Silben in den ein= zelnen Versen stets aufs peinlichste gewahrt ist. Übrigens hängt auch diese nicht gerade lobenswerte Eigentümlichkeit mit dem Umstand zu= sammen, daß die Meisterlieder durchaus für den Gefang — und zwar den einstimmigen, ohne alle Harmonie — gedacht und geschrieben wurden. Durch die gleichwertigen Noten, in denen die Meisterlieder geschrieben und gesungen wurden, ohne jede Taktteilung und nur mit Markierung der Paufen nach den Hauptteilen des ganzen Liedes, ist das Umrhyth= mische zwar nicht ausgeglichen, aber doch einigermaßen verdeckt. den gleichmäßigen ganzen Noten nahm das Lied seinen Fortgang, und einzig bei den "Blumen" oder Kadenzen wird die schwerfällige Figur in halben Noten ausgedrückt. Wenn man hingegen die Texte nur liest, jo tritt das Unrhythmische einzelner Verszeilen um so empfindlicher hervor. In einem Liede des Hans Sachs, das er nach einem der alten Tone, in "der Frauen Chrenton", in sehr früher Zeit schrieb (es ist die Geschichte von Guiscardus und Gismunda, nach Boccaccio),

<sup>\*) &</sup>quot;Spat" für "Spott" ist wieder eine der Willfürlichkeiten zugunsten des Reimes.

hat die letzte Verszeile der Strophe elf Silben und entspricht unseren fünffüßigen Jamben. So lautet ganz rhythmisch die letzte Zeile der dritten Strophe:

Don manchem Ritter ward um sie geworben.

Diesem jambischen Ahnthmus entspricht aber keineswegs die letzte Versziele in der Schlußstrophe, welche lautet:

Zeit bringt Rosen, spricht von Aurnberg Hans Sachse.

Bei gänzlichem Verzicht auf den rhythmischen Gang des Verses wird man aber auch hier die für die bestimmte Zeile ersorderliche Zahl von elf Silben haben. Diese Beschränfung des dichterischen Ausdruckes auf das bloße mechanische Silbenzählen war übrigens keineswegs allein den Meistersingern eigen. Bezeichnend dafür sind einige Bekenntnisse, welche unserers Dichters älterer Zeitgenosse Dürer uns über seine dichterischen Versuche aus dem Jahre 1509 hinterlassen hat. Bei seiner bekannten Vielseitigkeit hatte Albrecht Dürer auch sehr das Verlangen zu dichten. Aber er hatte in seinen ersten Versuchen nur darauf Bedacht, daß von den "Reimen", die er machte, "einer so viel Silben hätt, als der ander, und ich meinet, ich hätts wol getroffen". So schrieb er denn die Verse:

Du aller Engel Spiegel und Erlöser der Welt, Dein große Marter sei für mein Sünd ein Widergelt.

Er hatte diese Keime seinem Freunde Pirkheimer gezeigt, der aber "spottet mein und sagte, kein Reim sollt mehr denn acht Silben haben". Da bemühte sich denn Dürer mit einem Gedicht von achtzehn achtsilbigen Verzzeilen, aber da Pirkheimer auch an diesen kein Gefallen fand, so schickte sie Dürer dem gelehrten Katsschreiber Lazarus Spengler, damit dieser ihm den Inhalt des Gedichtes nach seiner Weise in Reime bringe, was denn auch Spengler that, hernach aber den Künstler darüber versspottete, daß er meine, alles zu können\*).

Von den Hans Sachsischen Jugendliedern ist noch eines, das er 1516 nach seinem eigenen Ton "Die überhohe Bergweis" schrieb, charakteristisch für die Form, indem er auch hier noch mit Vorliebe die ein= und zweisilbige Neimzeile anwendete. Diese "Bergweis" gehört zu

<sup>\*)</sup> Die Gedichte sind alle mitgeteilt in den von Fr. Campe herausgegebenen "Reliquien von Albrecht Dürer" (1828).

den längsten der Töne, denn die Strophe hat 45 Verszeilen. Der Hauptstollen der ersten Strophe beginnt sogleich mit einer "Pause":

Ich (?)
Bin gezogen ferr und weit
Lang Zeit,
Allenthalb ich viel Singer fand,
Der hört ich fingen ohne Tiel
Diel
Mit Worten grob und nit suptil,
Sie hätten gar kleinen Verstand
Und deuchten sich doch Meister sein,
Gar klein
Was da ihr Kunst,
Gen rechter Kunst ein Scherze.

Dann folgt der Gegenstollen in gleichem Versmaß und hiernach der Abgesang\*). In seinen späteren "Tönen" hat sich Hans Sachs solcher Künsteleien immer mehr enthalten, sodaß er in einer der letzten von ihm ersundenen Gesangsweisen, dem "Rosenton", sich schon ganz der Form der regelmäßigen Reimpaare näherte, wie er sie durchgehends sür seine Spruchgedichte anwendete. In diesen "Spruchgedichten" (so benannt, weil sie zum Sprechen, nicht zum Singen waren) hatte er wohl auch an der Silbenzahl der altdeutschen Keimpaare sestgehalten, ohne sich um den Rhythmus zu kümmern, aber dei seinem gesunden Gefühl erkannte er hier auch sehr wohl die Vorteile rhythmischer Unregelmäßigseiten, welche eine freiere Vewegung in die volkstümliche Form dieser Verse brachten. Es gilt dies sowohl von seinen dramatischen als den anderen Dichtungen.

Unter den Meisterliedern seiner früheren Zeit befindet sich auch eines, in dem er den Unterschied erörtert, der zwischen dem bloßen Singer fremder Lieder und dem Dichter eigener Töne besteht. Das Lied ist 1517 geschrieden und in seiner eigenen "Silberweis". Er blickt darin schon mit Geringschätzung auf diesenigen Singer, die ihre Kunst aus fremdem Naund empfangen; denn erst durch den Dichter könne die

<sup>\*)</sup> Das Lied steht in der 1517 begonnenen handschriftlichen Sammlung (Verkiner Kgl. Bibl.), wie auch in der Hagerschen Liedersammlung (Dresdener Kgl. Bibl.). In den Handschriften der Meistergesänge ist die Ablösung der ein= und auch zwei= silbigen Neime meist nur durch senkrechte Stricke zwischen den Verszeilen angezeigt, während der Schluß des Stollens und des Gegenstollens durch ein bestimmtes Zeichen kenntlich gemacht wird.

Kunst des Meistersanges fort und fort geläutert werden, und er schließt deshalb die dritte Strophe des Liedes:

Darum geb ich dem Dichter ganz Ein Kron von rotem Gold Und dem Singer ein grünen Kranz. Darbei ihr merfen follt: Käm der Singer auf Todes Bar, Sein Kunst mit ihm all stirbet gar; Wird der Dichter begraben Sein Kunst wird erst erhaben Mündlich und in Buchstaben Gar weit in mengem Land.

Bis zum Jahre 1519 hatte er schon sechs eigene Töne erfunden: die Silberweis, den gulden Ton, die hohe Bergweis, die Morgenweis, die Gesangweis\*) und den kurzen Ton, denen sich dann 1520 der "lange Ton" anschloß, mit 35 Reimzeilen in jeder Strophe. In den nächsten Sahren fuhr er noch eifrigst fort, neben seinen Liedern eigener und fremder Töne auch die Lieder anderer Meistersinger zu sammeln. Unter den sehr zahlreichen Liedern, die er fortbauernd auch nach den Tönen der "alten" Meister dichtete, wurden die Gesangweisen von Marner, Frauenlob, Regenbogen und Mügling am häufigsten angewendet; aber auch die Tone der mittleren und neueren Meistersinger wurden von ihm zu eigenen Dichtungen verwendet. (Was für eine Bewandtnis es mit den "alten" Meistern und den Nachdichtern hatte, wird später erörtert werden.) Von den Tönen aus der Nürnberger Schule waren bei ihm die von Nachtigal und Hans Vogl die beliebtesten, demnächst auch die verschiedenen Gesangsformen von Fritz Zorn, Nunnenbeck, Hans Folz und Frik Ketner.

Der Versammlungsort der Meistersinger für den öffentlichen Aktus war damals (und noch bis Anfang des 17. Jährhunderts) die Warthafirche, ein kleines und einfaches aber im reinen altdeutschen Stil erbautes und seit Mitte des 14. Jährhunderts bestehendes Gottesshaus unweit des Frauenthors\*\*). Die Meistersinger bildeten ihre besondere Zunft, die aus den verschiedenen Handwerkstünften zusammens

<sup>\*)</sup> In dem ersten handschriftlichen Lieberbuch als "Unser lieben Frauen Gesang= weis" bezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Die noch bestehende Kirche dient gegenwärtig der resormierten Gemeinde zum Gotteshaus.

gesetzt war. Die geselligen Zusammenkünfte fanden nicht in der Kirche statt, die nur für das öffentliche Preissingen bestimmt war, sondern die Witglieder der Zunft hatten ihre "Meisterstube" in einem anderen dazu erwählten Lokale in der Stadt. Die Schuhmacherzunft hatte im Jahre 1520 ihre Meisterstube in der unteren Wehrstraße, was durch eine noch vorshandene, von Hans Sachs gestiftete Tasel bezeugt wird.

Trotz jener so ernst betriebenen und ein höheres geistiges Streben

Trot jener so ernst betriebenen und ein höheres geistiges Streben bekundenden Beschäftigung herrschte doch in den Handwerkerkreisen ein fröhlicher Sinn, und an allen Lustbarkeiten, welche namentlich in der Fastenzeit veranstaltet wurden, und bei denen den jüngeren Männern aus den Geschlechtern die Leitung oder Beaufsichtigung zustand, nahm man lebhaften Unteil, sei es durch Selbstthätigkeit, sei es nur zuschauend

und genießend.

Bu den Hauptvergnügungen, welche der ganzen Bevölkerung Festtage bereiteten, und die in gewissen Zeitabschnitten wiedersehrten, gehörte
neben dem Schönbartlausen (richtiger: Schempart oder Schembart) auch
das "Gesellenstechen", an welchem in erster Reihe die jüngeren Bürger
oder Bürgerssöhne aus den Geschlechtern sich beteiligten, und womit
dieselben ein Recht für sich in Anspruch nahmen, das ehedem von dem
Rittertum als ausschließliches Privilegium betrachtet wurde. Die Übung
der Bürger in Wassen war ja durch die Zeitverhältnisse, die vielen
Fehden, Käubereien der Placker und durch die Städtesriege eine Notwendigkeit. Man übte sich deshalb in heiteren Spielen, nicht nur auf
den Schüßensesten und bei den Schwertertänzen, die von den Handwerfern ausgesührt wurden, sondern bei besonderen Gelegenheiten auch
in den Turnieren.

Das "Gesellenstechen", das man als ein bürgerliches Turnier bezeichnen kann, ward schon sehr früh in Nürnberg von den Patriziern gepflegt, und außerdem war Nürnberg sehr häufig zum Schauplatz der von auswärtigen Turniergesellschaften veranstalteten ritterlichen Spiele ausersehen worden. Von einem sehr großartigen Turnier wird schon aus dem Ende des 12. Jahrhunderts umständlich berichtet. Dasselbe war vom Kaiser Heinrich VI. nach Nürnberg ausgeschrieben worden und fand unter der Teilnahme zahlreicher Fürsten, Herzöge und Marksgrafen statt. Da dies ein eigentliches Turnier war, mit allem Prunk des adeligen Rittertums, so konnte hierbei die Stadt Nürnberg nur die Rolle des aufmerksamen Wirtes spielen, und die Herren aus den alten Geschlechtern, unter denen schon damals die Waldstromer, Tucher und

Holzschuher vertreten waren, mußten sich begnügen, dabei als Turnier= Voigte für alles zu sorgen, was für den kaiserlichen Herrn und seine hohen Gäste von nöten war. Da es in der Folge aber auch vorkam, daß manche aus den Nürnberger Geschlechtern an den außerhalb stattfindenden Stechen der Turniergesellschaften teilnahmen, so wurden sie



Imhof.

Fürer.

von dem Landadel, der dies als eine Anmahung betrachtete, unwillig angesehen. Um den daraus entstehenden Verdrießlichkeiten vorzubeugen. und der Stadt nicht den Haß des mißgünstigen Abels zuzuziehen, hatte der Kürnberger Kat die Teilnahme von Kürnberger Bürgern an Turnieren (sei es außerhalb oder in Nürnberg selbst) bei Strafe von 200 Pfund Hellern verboten. Man wollte aber darum doch nicht die jüngeren Leute aus den Geschlechtern des Vergnügens an solchen ritterlichen Spielen ganz berauben, und so wählte man für die in der Stadt zu haltenden Kampfspiele, zu denen aber keine Einladungen nach außers halb ergehen durften, die Bezeichnung "Gesellenstechen". Schon 1387



Bolkamer.

Schürsteb.



Holzschuher.

Herdegen.

wurde ein solches auf dem Markte gehalten und seit 1430 hat man die eingehendsten Nachrichten über alle an diesen Stechen Beteiligten.

Ein sehr großes Gesellenstechen wurde in Nürnberg 1446 ans geordnet; es hatte dies sowohl durch die große Zahl der daran Beteiligten, wie auch durch die dabei veranstalteten prunkvollen Aufzüge u. s. w. eine besondere Berühmtheit erlangt, so daß schon in jener Zeit einer der patrizischen Herren für sein Haus auf eine große Leinzwand alle an dem Stechen teilnehmenden Bertreter der Geschlechter in ihren Turnierrüstungen hatte abmalen lassen\*). Ebendaßselbe Stechen war es auch, welches erst im Jahre 1621, nachdem der große Ausbau des alten Kathauses vollendet war, in dem obern sehr langen Gange am Plasond deßselben in Stuckarbeit von Hans Kern dargestellt wurde.



Nöffelholz.

Stark.

Es sind in dieser künstlerischen Darstellung allerdings auch einzelne Geschlechter vertreten, deren Teilnahme an dem damaligen Stechen nicht gemeldet wird, was wohl nur eine Höslichkeit des Künstlers gegen die Herren Imhof, Fürer und Andere war. Alle anderen Geschlechter sind durch die Wappen kenntlich, welche die Decken der Streitrosse zieren oder die auch an der Tracht der Diener angebracht sind. Es sind dies die Wappen der Waldstromer, Psinzing, Haller, Löffelholz, Volkamer, Groß, Schürstab, Tucher, Stromer, Tezel, Holzschuher, Küßel, Kreß

<sup>\*)</sup> Die einzelnen hier mitgeteilten Gruppen baraus sind einer ganz bortrefslichen Zeichnung von Phil. Walther (H. Schrag in Nürnberg) nachgebildet, welche 1845 erschien, und zwar in einem zusammenzulegenden Streisen von über 4 Meter Länge (bei nur 15 Centimeter Höhe).

und noch vieler Anderer. Den Anfang bilden die in reichster Küstung dargestellten Herren Imhof und Fürer, hinter denen das Portal der Frauenfirche sichtbar ist, denn das Gesellenstechen fand auf dem Hauptmarkte statt. Da am Tage dieses Stechens einer aus den angesehenen Geschlechtern, Wilhelm Löffelholz, Hochzeit machte, so wurden nach damaligem Brauche von der Braut für die Stecher drei "Rleinode" als Siegespreise ausgesetzt. Die drei Sieger, die bei diesem Stechen die Kleinode gewannen, waren Konrad Haller, Berthold Volkamer und Stephan Tezel. Wan erkennt aus der bildlichen Darstellung dieses



Stechens, daß auch hierbei stumpfe Lanzen, an deren Spitze eine kleine Arone war, gebraucht wurden, und daß die Diener der Turnierkämpfer in der Narrentracht der damaligen Zeit gingen.

Zwischen solchen "Gesellenstechen", welche seit dieser Zeit noch stattsanden, darunter besonders das vom Jahre 1452, welches als Verssöhnungssest zwischen dem Markgrasen Albrecht Achilles und der Stadt Nürnberg bemerkenswert ist, wurden aber auch noch von Auswärtigen wiederholt Turniere nach Nürnberg verlegt, bei welchen Gelegenheiten die Stadt den Veranstaltern und turnierenden Herren Genehmigung zu erteilen und sicheres Geleit zuzusagen hatte. Als "Hosekunst", welche

den sieben freien Künsten zählte, wurden diese ritterlichen Übungen bezeichnet, welche von Fechtern, Reitern und Stechern gepflegt wurden. In den Turnieren, die meist bei besonderen sestlichen Gelegenheiten stattsfanden, unterschied man im Rennen und Stechen verschiedene sehr zahlereiche Gattungen. Neben dem "Scharfrennen" gab es ein "Schimpsennen" ("Schimps" gleich Scherz), bei welchem (wie oben) stumpse Lanzen gebraucht wurden, deren Spize mit einer kleinen Arone geziert war, daher auch die Bezeichnung "Krönlein-Stechen"; ferner ein "geschifft Scheibenrennen", ein Pfannen-Kennen, Bund-Kennen, Turnier über die



Baller.

Schranken und noch viele andere Sattungen. Auch wurden sowohl Turniere zu Fuß als zu Roß gehalten, mit dem Schwert und dem Kolben. In dem "Geschifftrennen" suchte der in voller Stechrüstung zu Rosse kämpfende Ritter des Gegners Tartsche an einer bestimmten Stelle so zu treffen, daß die "aufgeschiffteten" Holzteile desselben sich lösten und hoch über die Köpfe der Kenner absprangen. Statt der Tartsche wandte man auch Scheiben an und unterschied demgemäß "Geschiffttartschen-Kennen" und "Geschifftscheiben-Kennen". Wir geben umstehend die Abbildung solcher Streiter nach der Zeichnung, die ein handschriftliches Kürnberger Turnierbuch aus dem 16. Jahrhundert enthält. Aus

ebendemselben Buche rührt die Abbildung des eleganten, nur leicht mit Brustharnisch versehenen Keiters, auf einsach gesatteltem Pferde, auf nächster Seite her. Solche Tracht diente mehr zum Schmucke als zur Wehr und zum ernsten Kampfe, und wir finden sie bei der Nachricht über ein "Stechen", welches Wolf Stromer 1524 zu Ehren des vom König Heinrich in England zum Kitter geschlagenen Kürnbergers Lorenz Stauber veranstaltete.



Geschiffsscheiben-Rennen.

Raiser Maximilian hatte das schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mehrfach entartete Turnierwesen durch neue Ordnungen zu heben gesucht, und besonders wurde auch die Fechtkunst im Bürgertum eifrig gepflegt. Der älteste der über Deutschland verbreiteten Fechtvereine war die Marcusbrüderschaft. Wer in einer der Fechtschlenschließlich im öffentlichen Gesecht vor den "Meistern des Schwertes" die Prüfung bestand, empfing gegen Zahlung von 2 Goldgulden den Meisterschlag und die "Heimlichkeit", d. h. die Kenntnis gewisser Kunst-

griffe, und er durste nun im Reiche die Fechtkunst lehren, wobei er gleich den sahrenden Arzten und Anderen von Ort zu Ort zog. Die Fechter kamen meist aus dem Stande der Handwerker, die sonach auch auf der Wanderschaft ihre Waffen bei sich trugen, um gelegentlich durch ein Schausechten einen Zehrpfennig zu verdienen. Daher stammt die noch heutigen Tages übliche Redensart vom "Fechten" der wandernden Handwerker. Nürnberg besaß schon 1426 eine Fechtschule, die auch noch im 16. Fahrhundert neben den Fechtschulen in Augsburg, Breslau und Prag zu den bedeutendsten in Deutschland zählte.



Teicht mit Bruffharnisch versehener Reifer.

Daß Hand Sachs an allen diesen Einrichtungen und Gebräuchen Gefallen fand, bekennt er in mehreren bezüglichen Gedichten, in denen er auch stets die Entstehung der Gebräuche erzählt, so besonders in den Spruchgedichten "Ursprung und Ankunft des Turniers" und im "Fechtspruch"\*). Im letzteren beginnt er seine historische Darlegung mit den Olhmpischen Spielen. Da dann im Mittelalter durch die auf Leben und Tod gehenden Turniere viel unnühes Blutvergießen herbeigeführt

<sup>\*)</sup> Der Turnierspruch ist 1541, der Fechtspruch 1545 geschrieben. (Kürnberger Gesamt-Ausgabe, erstes Buch, 1558.)

worden, so habe Kaiser Maximilian der Teure diese Kämpse verboten und dafür die Gesellschaft der "Warxbrüder" gestistet, zur Leibesübung in friedlichen Kämpsen —:

Ist doch die Kunst löblich und fein, Adelich, wie Stechn und Curnieren, Als Saitenspiel, Singen, Quintieren, Dor frauen, Aittern und Knechten, Wo man ein lustig Spiegelsechten Tiert mit manchem artlichen Sprung, Das erfreut noch Alt und Jung, Auch macht fechten, wer es wol kann, Hurtig und thätig ein jungen Mann — 2c.

Von seinem Gedicht "Das Gesellenstechen" wird später, bei seiner Beschreibung desselben im Jahre 1538, die Rede sein.

Eine ausschließlich für Fastnacht eingeführte Volksbelustigung war der Schembart oder das Schönbartlaufen, über dessen historischen

Ursprung schon früher (Rap. 1 S. 6) berichtet worden\*).

Die ganze Lustbarkeit, die einen so ernsten politischen Ursprung. hatte, war jedenfalls sehr bald ein richtiges Karneval = Vergnügen geworden. Da schon seit lange die Zahl der Teilnehmer gewachsen war, so hatte bereits im vorigen Jahrhundert der Nürnberger Nat, um den vorkommenden Unordnungen zu wehren, den Schembartläusern zwei Hauptleute gegeben, für welches Umt gewöhnlich angesehene Persönlichsteiten bestimmt wurden. So waren beim Schembart des Jahres 1521 Herr Hieronhmus Tucher und ein Koberger die Hauptleute. Die Teilsnehmer, deren in diesem Jahre achtundfünfzig waren, liesen von der "Wag" aus und waren in "eitel weiß" gekleidet.

Bährend der Schembart mehr und mehr von den wohlhabenderen Bürgern ausgeführt wurde, hatten verschiedene Handwerkszünfte ihre besonderen Fastnachtsbelustigungen, so den Wesserrtanz, den Tuchsknappentanz, den Schreinerstanz, den Rotschmiedstanz, sowie das Fischerstechen.

Wenn einmal zur Fastnacht der "Schembart" ausfiel, so geschah dies meist infolge von Ereignissen, die keine allzu laute Freude gestatteten: wenn eine große und verheerende Krankheit Not und Trübsal in der

<sup>\*)</sup> Die richtige Bezeichnung Schembart ober Schempert kommt von der dabei gebrauchten Gesichtslarve (Schemen) her. Näheres über diese Bolksbelustigung wirdman im 7. Kapitel sinden.

Stadt verbreitete, wie dies auch im Geburtsjahre des Hans Sachs der Fall gewesen war; oder bei kriegerischen Ereignissen, wie sie noch in den ersten Jahren des Jahrhunderts die kleine Republik beunruhigten. Daß zuletzt auch im Jahre 1519 die Volkslustbarkeit ausgesetzt wurde, hatte wohl seinen Grund in einem Greignisse, welches allenthalben in den Landen des deutschen Reiches große Trauer erregte: Raiser Maxis milian war im Januar des Jahres 1519 gestorben, der Vielgesiebte und Vielgepriesene, dem auch unser Hans Sachs noch in späterer Zeit



Kaiser Waximilian I. (Nach einer Dürerschen Zeichnung.)

in vielen seiner Gedichte mit dem Ausdruck innigster Liebe gehuldigt hatte. Noch ein Jahr vor seinem Tode hatte ihn bei seiner Anwesensheit in Augsburg Dürer gezeichnet, "hoch oben auf der Pfalz in seinem kleinen stüble".

Der Verlust, den das deutsche Reich durch Maximilians Tod erlitt, mußte um so schwerer empfunden werden, als alle Anzeichen bereits vorhanden waren, daß eine stürmische Zeit im Anzuge sei, eine Zeit, die entweder zu einer herrlichen Neugeburt des deutschen Reiches, oder auch vielleicht zu allgemeiner Verwirrung und Auslösung sühren werde. Schon zwei Jahre zuvor hatten die fünfundneunzig Donnerschläge, welche

von der Schloßfirche von Wittenberg her durch die deutschen Lande ertönten, allenthalben einen mächtigen Widerhall gefunden. Aber noch konnte niemand ahnen, was für die Zukunft sich daraus entwickeln werde.

Schon vor dem Ablauf des vorigen Jahrhunderts hatte sich die neue Kulturepoche auch in der kleinen aber kräftigen Republik Kürnberg angekündigt. Man weiß, daß der strahlende Kuhm und das hohe Unsehen Kürnbergs nicht allein auf seiner Handwerks und Gewerbthätigsteit, seinem Welthandel und seiner weit über Deutschland hinaus berühmten Industrie beruhte. Und neben den Namen eines Dürer, Udam Krafft, Peter Lischer und Anton Koberger nannte man auch längst die Namen der Männer, welche als Leuchten der Wissenschaft weit hinaus glänzten, die Namen eines Regiomontanus und Martin Behaim, wie des großen Humanisten Pirkheimer und noch mancher Anderer.

Besonders war es die energische Persönlichkeit Willibald Pirkheimers, welche in Nürnberg den Boden für die Reformation geackert und wenigstens für die gebildeteren Kreise vorbereitet hatte. Immer entschiedener und freudiger hatte er sich jetzt an Reuchlin angeschlossen, mit dem er den intimsten brieflichen Verkehr unterhielt und zu dem er sich als Geistesverwandter und Mitstreiter bekennen durfte. In seinen persönlichen Beziehungen in Kürnberg war er am vertrautesten geworden mit Albrecht Dürer, dem er mit Rücksicht sowohl auf sein perfönliches Wohlergehen wie auch auf seine fünstlerische Thätigkeit der eifrigste Freund und Berater war. Nur ein Jahr älter als Dürer, war er von Jugend auf durch nahe nachbarliche Beziehungen mit diesem bekannt und befreundet. Seitdem der feingeartete Künftler durch seine Verheiratung mit Agnes Frey\*) ein schweres Joch auf sich geladen hatte, indem er durch die Habgier seines Weibes seine Gesundheit mit übermäßigem Arbeiten untergraben mußte, war Pirkheimers innige Teil= nahme für ihn stets gewachsen. Mit seiner Freundschaft suchte er ihm das schwere Leben, das Dürer als Gatte führte, erträglicher zu machen.

Pirkheimers Haus, am Hauptmarkt gelegen, war der anziehende Mittelpunkt für das geiftige und künftlerische Leben Nürnbergs geworden. Die Freunde des Ratsherrn vereinigten sich hier auch zu fröhlichen Zusammenkünften und Trinkgelagen, und der Ruf des Pirkheimerschen Hauses verbreitete sich weit über die Grenzen Nürnbergs hinaus.

<sup>\*)</sup> Vgl. S. 50.

Willibald Pirkheimer war 1470 geboren, er stand also bei Beginn der Reformation im kräftigsten Mannesalter. Seine Apologie des Reuchlin war schon 1517 erschienen, und drei Monate später schlug Luther die 95 Thesen an die Wittenberger Schloßfirche. Sine ältere Schwester des Gelehrten, die hochberühmte Tharitas, war schon um 1502 ins Kloster St. Clara zu Nürnberg gegangen und wurde 1504 Übtissin



Johann Reuchlin.

dieses Klosters. Luch zwei jüngere Schwestern, Clara und Sabine, hatten den Schleier genommen. Charitas war eine ausgezeichnete Perssönlichkeit an Geist und Charakter. Bei dem großen Gifer, mit dem sie sich den gelehrten Studien, insbesondere der Theologie, zuwendete, sah sie in dem Kloster die geeignetste und sicherste Stätte für ihre Beschäftigung mit den Wissenschaften. Zu ihrem Bruder stand sie in dem innigsten Gemütsverhältnis und in fortwährendem brieflichen Verkehr.

Aber in der ersten stürmischen Bewegung der Reformation war sein Berhältnis zu ihr als Äbtissin ein schwieriges geworden. Im Nürnsberger Rate saßen Männer, welche für die Reformation einen großen Eiser entwickelten und über die Wünsche und Absichten Pirtheimers zuweilen hinausgingen. Charitas, welche ihr Aloster gegen die ihm drohenden Gefahren eifrig verteidigte, hatte mit dem Kate, insbesondere mit dem zu den Pslegern des Klosters gehörenden und leidenschaftlich antipäpstlichen Kaspar Nützel sich in eine sehr hestig geführte Korrespondenz eingelassen, indem sie die Rechte ihres Klosters Schritt um Schritt

verteidigte und auch bei den päpstlichen Behörden Hilfe suchte.

Luthers Lehre hatte in Nürnberg ben crsten offenen Anhang bei den Geistlichen gesunden, und zwar zunächst bei den Augustinern, deren Prior Volprecht es war, welcher schon 1518 Luthers Protest gegen den Ablaß bei dem Buchdrucker Peipus in Nürnberg hatte nachdrucken lassen, wodurch der Buchdrucker sich einen Verweis vonseiten des Rates zuzog, mit der Vermahnung, daß dieser derlei pflichtwidrige Handlungen ferner nicht dulden werde. Auch der Abt zu St. Egydien Pistorius, der Kartäusers



Tazarus Spengler.

St. Egydien Pijtorius, der Kartäusers Prediger Blasius Stöckel und die Pröbste zu St. Lorenzen und St. Sebald, Pesler und Pöner, erklärten bald ihre Zustimmung zu Luthers Lehre.

Unter den angesehensten Mitgliedern des Kates war es zunächst Hieronhmus Ebner, seit 1505 "alter Bürgermeister", welcher großen Eiser für die neue Lehre zeigte. Ihm zur Seite standen Pirkheimer, der schon genannte Kaspar Nüßel, wie auch der damals noch nicht zur Stadtregierung berusene Hieronhmus Paumgärtner, welcher in Leipzig und Wittenberg studiert hatte und ein Schüler und Freund Melanchthons war. Der eigentliche Leiter aber der nürnbergischen Kesormation wurde bald Lazarus Spengler, seit 1507 erster Katsschreiber und jetzt, wie im weitern Fortgange der Bewegung, Luthers treuer Genosse. Schon der Vater Spenglers war Katsschreiber gewesen

und hatte seinen Sohn in Leipzig die Rechte studieren lassen. Dieser hatte nach seiner Kücksehr nach Kürnberg die wichtige und einflußreiche Stellung des Katsschreibers erhalten. Mit Freimut hatte Spengler bereits 1519 sich offen für die Sache Luthers erklärt, in seiner "Schutzed und christenliche Antwort eines ehrbarn Liebhabers göttlicher Wahrheit... Mit Anzeigung, warum Doctor Martini Luthers Lehr nit als unchristlich berworfen, sondern mehr als christenlich gehalten werden soll".



Dr. Johann Eck.

Zu den namhaften Persönlichkeiten im Kat gehörte ferner (seit 1513) Christoph Fürer, der auch bereits als tüchtiger Ariegsmann sich hervorgethan hatte und 1519 als nürnbergischer Gesandter zum Reichsetag nach Augsburg berufen war. Der tüchtigste und angesehenste unter den Rechtsgelehrten endlich war der schon genannte Dr. Christoph Scheurl.

Pirkheimer, welcher die Reformation anfänglich mit Freuden begrüßte und noch 1520 eine gegen Dr. Eck gerichtete Satire "Der gehobelte Eck" anonym veröffentlicht hatte, hielt sich bedenklich zurück, als an mehreren Orten sich Stürme ankündigten und auch unlautere Elemente in das Reformationswerk sich mischten, welches der Gelehrte lieber auf die wissenschaftliche Erörterung beschränkt hätte. Dazu kamen noch die Nücksichten auf seine Schwester Charitas, die peinlichen Verslegenheiten, welche ihm durch sein brüderliches Verhältnis bereitet wurden. Charitas hatte als Übtissin von St. Clara in ihrem religiösen Überseiser sich verleiten lassen, an den lutherseindlichen Dr. Emser einen Brief zu schreiben, welcher dessen Gitelkeit schmeichelte und mit dem er sich in indiskreter Weise brüstete. Die Folge davon war eine gegen Charitas erschienene Schmähschrift: "Ein Missive oder Sendbrief, so die Übtissin von Nürnberg an den hochberühmten Bock Embser geschrieben hat".

Dbwohl Pirkheimer die Autorschaft seiner zuvor gegen Eck gerichteten Satire beharrlich leugnete, so hatte er sich doch dessen dauernde Feindsschaft zugezogen, und wie gegen Luther, so wurde auch gegen ihn und gegen Lazarus Spengler, auf eifriges Betreiben des Dr. Eck, der päpsteliche Vannstrahl geschleudert. Pirkheimer war offenbar auch hierdurch eingeschüchtert. Der Nürnberger Rat hatte die Vermittelung des Herzogs von Baiern wegen Zurücknahme des Bannes angerusen, aber sie wurde von Dr. Eck zurückgewiesen. Nach langen Verhandlungen mit dem Bischof von Vamberg, nach wiederholten Versuchen des Nürnberger Rates und nachdem Spengler und Pirkheimer in einer vorsichtig gewählten Form sich dazu verstanden, bei Eck um Absolution nachzuschen, wurde zwar der Bann von diesem zurückgenommen, aber der Widerruf nicht nach Kom berichtet, infolgedessen sie vom Papste nochzmals verslucht wurden. Da ihnen weiter sein Schade daraus erwuchs, so ergaben sie sich endlich darein.

Übrigens that der Rat das Mögliche, um die allzu hitzigen Anhänger Luthers zurückzuhalten und Ausschreitungen zu verhindern. Er ließ nicht nur im April 1521 ein faiserliches Nandat veröffentlichen, welches den Verfauf und die Verbreitung Lutherscher Schriften untersagte, sondern er ging in der Nachgiedigkeit gegen die päpstlichen Forderungen so weit, daß er, wenn auch erst nach einigem Biderstreben, sich entschloß, die gegen Luther gerichtete Achtserklärung ans Nathaus schlagen zu lassen.

bic gegen Luther gerichtete Achtserklärung ans Rathaus schlagen zu lassen.

Lazarus Spengler hatte als nürnbergischer Abgesandter dem Reichstage zu Worms beigewohnt. Und wenn auch daselbst seine Verehrung für Luther nur gesteigert werden konnte, so war er doch mit dem zögernden Verhalten des Rates aus Gründen kluger Vorsicht einverstanden. Die bevorzugte Stellung, welche Nürnberg im Reiche einnahm, machte es erklärlich, daß man mit Kücksicht auf die Gesinnung und Stellungnahme des Kaisers, wie überhaupt auf die noch unberechendare

Entwickelung der überwältigenden Ereignisse bei dem abwartenden Vershalten blieb und alles unterließ, was als eine entschiedene Parteinahme für die eine oder andere Seite angesehen werden mußte.



Martin Luther.

Das Diplomatisieren und Balancieren entsprach aber der Stimmung der Bevölkerung eben so wenig, wie den Gesinnungen der Männer im Rate selbst, und es konnte auch nicht lange mehr dabei bleiben. Luthers Verhalten auf dem Neichstage zu Worms, sein: "Hier stehe ich, ich kann

nicht anders", seine Achtserklärung und heimliche Entführung auf die Wartburg durch den Kursürsten von Sachsen, und endlich sein furchtloses Wiedererscheinen in Wittenberg — das alles hatte die Begeisterung für den frommen und mannhaften Streiter aufs höchste gesteigert\*).

Ende 1522 war in Nürnberg der Reichstag versammelt, und die Alnwesenheit so vieler Fürsten und Prälaten schien den kirchlichen Macht= habern eine günstige Gelegenheit, die verlorene Position vielleicht wieder zu gewinnen. Kurz nach Neujahr 1523 erschien benn auch der päpst= liche Orator, der dem Reichstage beigewohnt hatte, vor den gemeinen Reichsständen und legte denselben eine papstliche Bulle nebst Instruktionen vor, worin vom nürnbergischen Rate verlangt wurde, daß alle aus dem Kloster entwichenen Ordensseute, vor allem auch die in Nürnberg bereits angestellten lutherisch gesinnten Prediger, welche öffentlich die neue Lehre verbreiteten, gefänglich eingezogen würden, damit sie, anderen Städten zum Exempel, bestraft werden könnten. Zu jenen Predigern gehörten Andreas Osiander, der seit 1522 in der Lorenzkirche angestellt war, Sleupner von St. Sebald und Venator vom Neuen Spital. Auf solches Ansinnen aber gab nun der Rat eine entschieden ablehnende Erklärung. Er verteidigte sich gegen die in der papstlichen Bulle gemachten Vorwürse, wies darauf hin, daß es ein Unrecht gegen die Gemeinden sein würde, ihnen die Prediger zu nehmen, welche nichts lehrten, was der allgemeinen Christenheit und dem reinen christlichen Glauben zuwider sei.

Anderseits aber verschärfte auch der Kat alle Maßregeln, die gegen mancherlei Art von Mutwillen gerichtet waren, den sich die Menge gegen Kirchen und Klöster erlaubte. Da in der Fastenzeit viele Bürger die Enthaltung des Fleischessens nicht achteten, was wieder bei anderen Ärgernis erregte, so verbot der Kat den Metzgern, an Fastentagen Fleisch zu verkaufen. Zwar wurden solche Mandate häufig von den Kirchenthüren abgerissen, aber der Kat ließ die Anschläge erneuern.

So wie die Sache der Reformation jetzt allenthalben stand, war das vorsichtige Zögern der nürnbergischen Regierung durchaus erklärlich. Der gewaltige erste Eindruck, den Luthers Auftreten gemacht hatte, zeigte, wie sehr er die Tiese des Volksbewußtseins, das Herz des Volkes

<sup>\*)</sup> Das umstehend mitgeteilte Bildnis ist nach dem Cranachschen Original, das sich in Nürnberg (German. Museum) befindet. Es ist das beste von allen Cranachschen Lutherbildern.

berührt hatte, indem er dem dumpfen Empfinden das befreiende Wort verliehen und damit auch das Volk mündig gemacht hatte und wehrhaft gegen die furchtbare Demoralifation der päpftlichen Kirche und Mönchs-wirtschaft. Was aber in den nächsten Jahren folgte, waren keine Fortschritte in dem großen Besreiungswerke. Theologische Untersuchungen über dogmatische Fragen, öffentliche Disputationen und die Unsähe zum Sektenwesen brachten die Sache auf ein Gebiet, das den großen Schichten des Volkes fremd war. So deutlich Luthers Wort auch ins Ohr des Volkes geklungen hatte, so drohten doch jeht die theologischen Streitigskeiten, Anklagen und Widerreden das Wesen der Sache zu verdunkeln. Der breiten Masse des Volkes fehlte der Mann, der jeht in allgemein verständlicher Weise das Reformwerk und die Notwendigkeit seiner Durchsführung dem gemeinen Manne wieder ans Herz legte und ihm begreifslich machte, um was es sich eigentlich handele.

Und da drang aus der bescheidenen Stube des Kürnberger Schuhmachers und Weistersingers sein erstes großes Lied, mit welchem er dem Jubel eines tief erquickten Gemütes den entsprechenden Ausdruck gab. Es war Hans Sachsens Lied von der "Wittenbergisch Nachtigall":

> Wacht auf, es nahet gen dem Tag! Ich hör singen im grünen Hag Ein wunnigliche Nachtigal, — Ihr Stimm durchklinget Berg und Thal —!



## Hünften Kapitel.

## Der Volksdichter der Reformation.

der wichtigen politischen Stellung, die jetzt Nürnberg im Reiche einnahm, war der Rat unablässig darauf bedacht gewesen, auch den eigentlichen Sitz der Regierung, das alte Rathaus, den steigenden Bedürfnissen entsprechender und seiner Bedeutung angemessener durch Neusbauten nach außen zu erweitern und auch im Innern zu verbessern wie zu verschönen. Die bevorstehenden Reichs

tage in Nürnberg hatten bereits 1520 und 1521 wieder stärkeren Anlaß dazu gegeben. Umfangreiche Neubauten waren schon von 1505 bis 1515 ausgeführt worden, zum großen Teil unter der Oberleitung des ausgezeichneten Architekten Hans Behaim des Altern, der in den Berichten seiner Zeit als "Steinmetz, gemeiner Stadtwerkmeister, Ansschieder und Buchhalter auf der Peunt" bezeichnet wird. Schon 1499 hatte er das gewaltige alte Kornhaus oben an der Burg, später die Kaiserstallung genannt, erbaut. Kunstvollere und schönere Bauten aber hatte das Kathaus von ihm zu erwarten. Die Erweiterungen desselben betrasen sasschübließlich die nach Osten zu (nach der jezigen Kathaussgasse) gelegenen Gebäude, zu deren älteren Teilen auch der schöne Giebels dau mit dem schlanken Erker gehört. Aus dieser Zeit stammt auch der große Hof oder doch mindestens die schönen Brüstungsverzierungen, die von der südöstlichen Ecke sich bis zu dem ersten Thore hinziehen. Die

damaligen Erweiterungen wurden aber bald als unzulänglich erkannt und in den Jahren 1520 und 1521 wurden vor allem die Vcr= schönerungen in dem sehr alten großen Rathaussaale in Angriff genommen,



Südöplicher Teil des alfen Rafhauses.

der seine neue (noch bestehende) Decke erhielt. Beit Hirschvogel hatte für die nach Osten zu gelegenen Fenster neue Glasmalereien geliesert, und vor allem wurde Albrecht Dürer mit einer neuen Ausschmückung des Saales beauftragt. Unter dem Beirate seines gelehrten Freundes Pirkheimer schuf er das große Wandgemälde, den Triumphwagen Kaiser

Maximilians, den er dann gleichfalls in großem Holzschnitt ausführte. Auch Albrecht Dürers Schüler, Georg Pencz, war an den neuen Ausschmückungen beteiligt. Bon ihm wurden vielleicht die von Dürer entworfenen auf die Rechtspflege bezüglichen Allegorien ausgeführt: der



Hof im alten Teil des Rathauses.

Richter mit Cselsohren, von den beiden weiblichen Figuren Ignorantia und Suspicio beeinflußt, daneben in einzelnen Gruppen die Figuren der Calumnia, Poenitentia, Error, Veritas u. s. w. Auch Hans Sachs hat diese Allegorie, die auf Lucians Beschreibung von einem Gemälde des Apelles sußt, in seinem Gedichte: "Erklärung der Tasel des Gerichts" verwertet, das auch in einem Einblattdrucke mit großem und sehr gutem Holzschnitt erschien. Man ersieht aber auch aus diesen Darstellungen im Nathaussaale, mit welcher Strenge die Rechtspflege überwacht wurde und wie man es sich angelegen sein ließ, alles, was dabei in Betracht zu ziehen ist, auch zum allgemeinen Bewußtsein zu bringen. In Bersbindung damit steht auch der über einer Thür des Kathaussaales in einem Bronzerelief verewigte Spruch, der in etwas veränderter Form allgemein befannt ist, hier aber lautet:

Eins mannes red ist ein halbe red Man söl die teyl verhören bed.

Die von außen her zum Nürnberger Reichstag gekommenen Teil= nehmer konnten in der That auf die künstlerische Schönheit, den Reich= tum und die durch stete Fürsorge der Ratsregierung immer mehr vervollkommneten gemeinnützigen Einrichtungen mit Bewunderung blicken. Die herrlichen Kirchen, unter denen die Sebalder, die St. Lorenz= und die Frauenkirche obenan zu nennen sind, waren schon vor Ende des 15. Jahrhunderts zu ihrer vollkommenen Schönheit gelangt. Sie konnten in jeder Weise als Musterbauten der zierlichen Spätgotif gelten, wenn auch zum Teil das Schnörkelwesen schon allzu reichlich hervortritt, namentlich in den sonst durch ihre Pracht und kunstvolle Ausführung bewundernswürdigen Pforten. Was in dem neuen Jahrhundert an inneren fünstlerischen Lusschmückungen der Kirchen noch durch die Runst eines Peter Vischer, Abam Krafft und Beit Stoß hinzusam, war bereits in den ersten zwei Dezennien entstanden. Abam Krafft war jest schon aus dem Leben geschieden, aber die Anderen konnten sich in ihrer schöpferischen Thätigkeit noch geltend machen. Beit Stoß, der geschickte Holzbildhauer, hatte erst vor wenigen Jahren seinen in der Lorenzfirche schon vorhandenen Werken noch die von Anton Tucher der Kirche 1518 gestiftete Holzskulptur "Der englische Gruß" hinzugefügt.

Angesichts aller dieser aus dem katholischen Kultus hervorgegangenen fünstlerischen Schöpfungen war dennoch gerade in Kürnberg der Geist der Resormation so schnell und kräftig gewachsen, daß er in allen Ständen gleichmäßig seine tiesen Wurzeln hatte. Auch die prunsvollen Festlichkeiten, die mit dem Reichstag 1522 verbunden waren, auch die Anwesenheit so vieler Fürsten und Prälaten und die pomphasten Prosessischen vermochten nichts mehr daran zu ändern, und die Versuche der katholischen Geistlichkeit, ihre so start ins Wanken gekommene Position

sich wieder zu erobern, scheiterten an der Festigkeit des Nürnberger Rates. Daß derselbe Rat, um nach beiden Seiten hin die Korrektheit seines Verhaltens darzuthun, die Verbreitung Lutherscher Schristen aufs



Haupkporfal der Lorenzkirche.

neue verbot, hielt jedoch die evangelische Partei nicht ab, mit neuen Forderungen hervorzutreten. Gegen die Charwoche des Jahres 1523 hatten die Gemeinden von Sanct Sebald und Sanct Lorenzen in einer Schrift die beiden Pröbste aufgefordert, nunmehr das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu reichen, und gleichzeitig war auch die Ratsregierung von den beiden Gemeinden ersucht worden, ihren Predigern dies für die



Porfal an der Bordseife der Sebalduskirche (Anschreibefhür).

bevorstehende Osterzeit zu gestatten. Der Rat konnte hierauf zunächst nur wieder ermahnend antworten: die Regierung halte sich im Interesse der friedlichen Einigung aller Christgläubigen für verpflichtet, alles zu vermeiden, was Argernis und Unruhe hervorrufen könne. Man möge auch mit Kücksicht auf das anwesende Keichsregiment und auf die Kurfürsten sich noch gedulden, oder man möge mit dem Verlangen sich an den Bischof von Bamberg wenden. Daß die Pröbste dort abgewiesen würden, war zu erwarten; dennoch thaten sie den Schritt und wurden auf das nächste Concilium verwiesen.

Gerade in diese Zeit fiel das Erscheinen des Hans Sachsschen Gedichtes von der "Wittenbergisch Nachtigall", und es ist fraglich, ob der Rat durch diese aus den weiten Kreisen des Handwerkerstandes kommende und so frastvoll sich äußernde Stimme erbaut war, oder ob er nicht vielmehr fürchten mußte, daß durch solche an die große Volksemasse sich richtende Publikation, in der die Sprache Luthers an Derbeheit und Verständlichkeit noch überboten wurde, seine Bemühungen um friedliche Verständigung gestört werden könnten.

Hans Sachs hatte aber bis zu diesem Zeitpunkt als Volksdichter sich noch keineswegs bekannt gemacht. Seine Meisterlieder waren dazu nicht angethan und sie blieben auch in den Kreisen der Genossenschaft und der Singschule. Was er aber sonst an "Spruchgedichten" geschrieben hatte, war noch gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, und so war die Verherrlichung Luthers das erste seiner Spruchgedichte, das durch den Truck verbreitet wurde. Man mochte daher jetzt beim Erscheinen des Gedichtes wohl glauben, daß einem derartigen aus der Schusterswerfstatt kommenden poetischen Erzeugnis keine große Vedeutung beiszulegen sei.

Seitdem Hans Sachs nächst den ersten Versuchen im Spruchsgedicht auch die ersten beiden dürftigen Fastnachtspiele geschrieben dis zu seiner jetzt in die Welt schmetternden Nachtigall waren mehrere Jahre vergangen, ohne daß — außer seinen sonntäglichen Übungen im Meistergesang — ein dichterisches Erzeugnis aus seiner Werkstatt gekommen wäre, welches seine fortdauernde Liebe zu den Musen hätte bekunden können. Freilich war er nun Meister seines Handwerks, und er hatte damit zugleich eine Familie gegründet, deren Erhaltung seine nächste Sorge sein mußte. Es ist daher begreislich, daß wir in diesen ersten Jahren der Resormation nichts von der Wirkung wahrnehmen, welche der Ruf zur Auferstehung des deutschen Volkes auf sein reines und gewiß dafür empfängliches Gemüt gemacht hätte.

Sein Weib Kunigunde hatte ihn bereits mit zwei Kindern beides Mädchen — beschenkt. Wohl konnte er daran seine innige Freude

haben, aber so heiter sorglos, wie er bis dahin als wandernder Geselle in die Welt geblickt hatte, konnte er das Leben nicht mehr betrachten, wenn es auch für ihn einen höhern Wert erhalten hatte und ihm neue Gesichtspunkte für das menschliche Dasein eröffnete. Sein ernsteres und nachdenklicheres Wesen schien denn auch sein junges Weib zuweilen mit einiger Besorgnis zu erfüllen. Wenn er Sonntags seine Spaziergänge in den Laurenzer Wald über Gibigenhof und bis zum Königsweiher machte, so mochte er immer gern allein sein, denn die Beschäftigung mit der Natur ist sein Leben lang für ihn eine der höchsten Freuden gewesen, und besonders in der ersten Sommerszeit fand er an dem Gesang der Bögel besonderes Wohlgefallen. Jetzt aber blieb er oft Stunden länger aus als ehedem, und wenn sein Weib ihn darum befragte, so antwortete er: das sei ganz in Gedanken geschehen. Zu= weilen verfaumte er gar auch die Zusammenkunfte mit den Genossen der Meistersingschule; dann war er abends bei der Lampe, oft bis in die Nacht, an seinem Tische sitzen geblieben und studierte in verschiedenen Büchern und kleinen Druckschriften, die er sich heimlich anzuschaffen wußte und in denen er so emfig las, als gelte es sein Lebensglück oder das Heil seiner Seele.

Das war denn auch wirklich bei ihm der Fall und sein Weib durfte ihn in dieser seiner Beschäftigung durchaus nicht stören, während er das Geschrei der kleinen Kinder gar nicht zu hören schien. Nur einmal hatte er seine Frau, als sie sich etwas ungedusdig und wohl auch neugierig zeigte, darüber zu belehren gesucht, was ihn so sehr beschäftige. Über sie war davon fast erschrocken und meinte, die Weltshändel da draußen gingen ihn gar nichts an. Da ließ er es denn sein, mit ihr darüber sich zu verständigen, studierte aber und arbeitete nur um so sleißiger weiter.

Die mit Luthers Auftreten begonnene mächtige Bewegung hatte mehr und mehr auf sein Gemüt eine so tiefgehende Wirkung gemacht, daß er jetzt in seinem Fühlen und Denken ganz davon durchdrungen war und Tag und Nacht es nicht aus dem Sinn brachte, was dieser Augustinermönch zu Wittenberg wie mit Engelszungen und dabei so verständlich verkündet hatte.

Oft freilich stockte der brave Schuster in der Lektüre der Lutherschen Schriften, wenn ihm etwas nicht sogleich einleuchtend war. Gar häufig schlug er das schon gelesene Blatt wieder zurück, um die Stelle noch einmal zu lesen und ihren Inhalt sich recht fest einzuprägen. Schon

ben verbotenen Kürnberger Druck von Luthers Thesen wider den Ablaß hatte sich Sachs zu verschaffen gewußt und als einen großen Schatz mit nach Hause gebracht. Dann kamen die ersten Schriften Luthers, welche in zahlreichen Auflagen, sowohl von Wittenberg aus wie auch in vielen Nachdrucken aus Leipzig, Straßburg und Basel, in alle Welt gingen. Die Schrift "An den christlichen Abel deutscher Nation" schien zwar anfänglich unserm Schuhmacher weniger für ihn geeignet. Aber da er doch hineinblickte und gleich im Ansang den Wunsch des Augustiners ausgesprochen sand: Gott wolle doch durch der Laien Stand seiner Kirche helsen, sintemal der geistliche Stand, dem es eher zukäme, gar unachtsam darin geworden —, da fühlte doch der brave Meister sich berusen, auch in der Sache mitzureden und die Worte zu beherzigen: "Die Zeit des Schweigens ist vergangen und die Borte zu reden ist kommen!"

Niemand konnte in dieser Angelegenheit besonnener und mit strengerer Prüfung zu Werke gehen, als Hand Sachs es that, ganz im Gegensatz weiteres fortreißen ließen. Für den wahrhaft frommen und gewissenhaften Mann war es eine sehr ernste Sache, daß er an die Stelle der auf Treu und Glauben übernommenen Lehre nunmehr aus eigenem Denken sich eine Überzeugung für den verfündeten neuen Glauben, auf Grund der reinen evangelischen Wahrheit, bilden sollte, daß er die eigenen religiösen Vorstellungen, mit denen er aufgewachsen, fahren lassen und damit auch dem Glauben seiner Väter entsagen sollte. Er studierte deshalb mit Eiser und höchster Gewissenhaftigkeit alles, was er von den vielen Lutherschen Schriften erlangen konnte, und ging mit sich darüber zu Rate.

Schon im Jahre 1522 hatte er eine große Sammlung von diesen kleinen Schriften besessen. Er ließ eine große Anzahl davon in einen Band zusammenbinden und hatte dann am Schluß des Bandes hineinzgeschrieben: "Diese Püchlein habe ich Hans Sachs also gesamelt, Gott und seinem Wort zu Ehren und dem Nächsten zu gut einpünden lassen, als man zählt nach Christi Gepurt 1522 Jahr. Die Wahrheit bleibt ewiglich".

Der ersten genannten Schrift Luthers hatten sich noch in demselben Jahre schon so viele angeschlossen, daß Hand Sachs vollauf damit zu thun hatte. Die nächsten und für ihn wichtigsten Schriften waren: "Der Sendbrief an den Papst Leo X." und: "Von der Freiheit des

Christenmenschen". Unser Schuhmacher fühlte wohl, daß die bloße Kenntnis dieser Schriften nicht ausreiche, um ihn zu befähigen, selbst mit seinem Wort für die Sache einzutreten. Er machte sich deshalb mancherlei Auszüge, ging an den Feiertagen einsam vor das Thor, um ganz ungestört mit dem Sinn der verkundeten neuen Lehre sich vertraut zu machen. Das Jahr 1522 hatte seiner Sammlung wieder reichlichen Zuwachs gebracht. Das waren Luthers Schriften "Wider den falsch genannten geistlichen Stand des Papstes und der Bischöfe"; ferner die Schriften über die Beichte, über das eheliche Leben und noch viele andere. Es war also begreiflich, daß Hans Sachs in dieser ihn so ganz einnehmenden Beschäftigung nicht Zeit und Gemütsruhe fand, an seine Spruchgedichte und Meisterlieder viel zu denken. Es war dem trefflichen Meister in der letzten Zeit zuweilen erschienen, als ob die weltliche Dichtung keinen Raum mehr in seinem Gemüte haben könne, und mit aller Macht drängte es ihn, in das Werk der Reformation nun auch mit seinen von den Musen ihm so freundlich zugeteilten Gaben einzutreten. Die schulmäßige Versbildung seiner Singefunst wollte ihm aber dafür nicht ausreichen, denn sein Herz war zu voll und zu mächtig bewegt, als daß er seine Gedanken und Empfindungen in den künstlich und mühselig abgemessenen Zeilen des Meisterliedes hätte ausdrücken können. Mit dem ganzen reichen Rüstzeug, das er jetzt durch seine eifrigen Studien sich erworben, trat er nun um so sicherer hervor, als er in seinem großen Gedichte "Die Wittenbergisch Nachtigall, die man jest höret überall" sein evangelisches Glaubensbekenntnis ablegte und Zeugnis gab für seine innige Liebe zu dem großen Volksmanne Martinus Luther.

Da klang denn nun freilich sein Loblied aus ganz anderem Tone, als die Bars und Stollen der von ihm hoch verehrten Schulkunst. Denn seine Wittenbergische Nachtigall sang frei und frisch aus seinem eigenen Herzen. Geweckt von dem reinigenden Feuer, das von Wittenberg aus die Welt durchdrang, sang sie das große Lied der Reformation als Dankesgabe.

Die Erundzüge der Allegorie, in welche dieses erste große Gedicht der Resormation gekleidet ist, sind einsacher, als die Aussührung im Einzelnen ist. Wie schon der Titel bedeutet, ist die Nachtigall Doktor Martinus; er ist es, der durch seinen Gesang das Licht des Evangeliums verkündet. Wir können hierbei getrost übersehen, daß eigentlich die Lerche und nicht die Nachtigall die Tagverkünderin ist. Hans Sachs wollte,

indem er die Wirkungen von Luthers Lehre, die reine Begeisterung, die sie erweckte, allegorisierte, die Schönheit und zugleich die Kraft seines Gesanges — d. h. seines befreienden Wortes — sinnbildlich bezeichnen, und dafür war dem Dichter der weithintönende schmetternde Gesang der Nachtigall geeigneter, als das zarte Gezwitscher der Lerche.

Wacht auf, es nahet gen dem Tag! Ich hör singen im grünen Hag Ein wunnigliche Nachtigall; Ihr Stimm durchdringet Berg und Thal.

Von diesem Ausgangspunkte wird die Allegorie in umfänglichster Weise bis in die genauesten Sinzelheiten fortgesetzt. Zunächst wird die "falsche Weide" geschildert, auf welche die Schafe durch den grimmigen Leu — Papst Leo — gelockt worden sind in die Wüste, wo denn mit Hilse einer großen Schar von Wölsen die arme Herde grausam zugerichtet wurde. Da nun der Gesang der Nachtigall ertönt und die im tiesen Schlummer liegenden betrogenen Schafe erweckt —

Da ist der grimmig Ceu erwacht, Er lauert und ist ungeschlacht Über der Nachtigall Gesang, Daß sie meldt der Sunnen Aufgang, Davon sein Reich ein Ende nimmt. Deß ist der grimmig Ceu ergrimmt, Stellt der Nachtigall nach dem Ceben, Mit List vor ihr, hinten und neben.

Alber er stellt ihr vergebens nach, da sie in ihrem Hag sicher ist, und fröhlich weiter singt.

Nun hat der Ceu viel wilder Thier,
Die wider die Nachtigal blecken,
Waldesel, Schwein, Böck, Katz und Schnecken;
Uber ihr Heulen geht ihn'n sehl,
Die Nachtigal singt ihn'n zu hell,
Und thut sie all hernieder legen.
Unch thut das Schlangengzücht sich regen,
Es wispelt sehr und widersicht
Und fürchtet sehr des Tages Cicht.
Ihn'n will entgehn die elend Herd,
Davon sie sich haben genährt
Die lange Nacht und wol gemäst;
Soben, der Ceu sei noch der best,

Sein Weide die sei süß und gut,
Wünschen der Nachtigal die Glut.
Desgleichen die Frösch auch quaken
Kin und wider in ihren Caken
Über der Nachtigal Getön,
Weil ihr Wasser ihn'n will entgehn.
Die Wildgäns schreien auch Gagag
Wider den hellen lichten Tag
Und schreien in gemein sie all:
Was singet Neu's die Nachtigal?
Derkündet uns des Tages Wunne,
Uls macht allein fruchtbar die Sunne

Aber alles Geschrei ist umsonst, denn heller und immer heller leuchtet der Tag. Und beim Gesang der Nachtigall wendet sich das Mondlicht ab, denn es stellt die Irrlehre dar, die "Menschenlehre der Sophisten", durch welche die Herde der christlichen Schafe ist verleitet worden. Auch das wütende Gebrüll des Löwen ist vergeblich; denn die mißleiteten Schafe verlassen die Wildnis; sie wenden sich dem Gesang der Nachtigall zu und entfliehen den Wölfen — das find die Bischöfe und Abte —, die sie so lange gemartert und betrogen, und den Schlangen — den Mönchen und Nonnen —, die sie so lange ausgesogen haben. Der Ablahunfug, das Meffelesen, die Ausbeutung der Gläubigen durch allerlei Betrug, das Erschrecken armer Christenseelen mit ungeheuren Höllenstrafen, das Anbeten der Heiligen — — und endlich der ganze Abparat der päpstlichen Kirchenherrschaft wird mit erstaunlicher Gewandt= heit und mit unerschöpflichem Reichtum der Sprache, mit drastischem Humor und zugleich mit sittlichem Ernst gegeißelt. So schildert er den falschen Gottesdienst, das geistliche Regiment, wie es bis dahin gewesen:

In vollem Schwang auf ganzer Erden Mit Münch, Nonnen und Pfassen werden, Mit Kutten tragen, Kopf bescheeren, Tag und Nacht in Kirchen plerren, Metten, Prim, Terz, Desper, Complet, Mit Wachen, fasten, langem Gebet; Mit Gertenhauen, Kreuzweisliegen, Mit Knien und Steigen, Bücken, Biegen, Mit Holokenlänten, Grgelschlagen, Mit Heilthum, Kerzen, fahnentragen, Mit Läuchern und mit Glockentausen, Mit Läuchern und mit Glockentausen, Mit Lampenschüren, Gnad verkausen,

Mit Kirchen-, Salz-, Wachs-, Wasserweihen, Und desgleichen auch den Laien,
Mit Opfern und dem Lichtlein brennen,
Mit Heilgendienst und Wallfartrennen,
Den Abend fasten, den Tag seiern
Und beichten nach den alten Leiern,
Mit Pacemfüssen\*), Heilthumschauen,
Mit Messestissen, Kirchen bauen,
Mit großem Kost die Altar zieren,
Tasel auf die welschen Manieren,
Sammetne Meßgwant, Kelche gülden,
Mit Monstranzen und silbern Bilden
In Klöster schaffen Rent und Sinst —:
Dies Alles heißt der Bapst Gottsdienst!

Im weiteren Verlaufe des Gedichtes werden die Mißbräuche der päpftlichen Kirche noch weiter illustriert, in so reichlicher Weise, daß man über
das gesammelte massenhafte Material erstaunen muß. Auch die
bekanntesten Gegner Luthers werden in derber und treffender Weise
abgesertigt, wobei der Tichter gleichfalls der damals zum Teil schon
populär gewordenen Tierbilder sich bedient. Emser ist natürlich der
Bock, der ihm schon von Luther zuerteilt war \*\*). Dr. Eck siguriert als
Wildschwein, und zwar sowohl wegen seines brutalen und wütenden Unrennens, wie auch mit Bezug auf seine ihm vielsach vorgeworsene Trunssucht; Cochläus, mit eigentlichem Namen Dobeneck, der sich nach
seinem Geburtsort Wendelstein (bei Nürnberg) den lateinischen
Namen beigelegt hatte, als der "Schneck". Murner hatte sich selbst in
einer gegen Luther gerichteten Schrift als Kater in Franziskanertracht
vorgestellt und hatte seitdem in allen satirischen Schristen diese Bezeichnung
beibehalten.

Die quakenden Frösche erklärt der Dichter als die gegen Luther polemisierenden Gelehrten, während die ihn nicht begreisenden und deshalb ihn mißachtenden Laien als die wilden Gänse figurieren. Das Alles ist in so lebhaster Darstellung, mit so kühner und glücklicher Behandlung der Sprache, dabei so vollständig das ganze Gediet der Reformations-bewegung umfassend dargestellt, daß das Gedicht bei seinem bedeutenden Umfang — es hat 700 Verse — nur durch seine Überfülle des Inhalts ermüdet. Aber trotz dieser auf alle Einzelheiten sich erstreckenden

<sup>\*)</sup> Das Gotteslamm fliffen, Pacem.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Unmerkungen zum 4. Kapitel.

Allegorisierung der die Reformation begleitenden Umstände und der darin erscheinenden Persönlichseiten erhebt sich der Dichter dennoch gegen den Schluß wieder zu einem vollen Pathos des sittlichen Zornes und zum Schwunge reiner Glaubens-Begeisterung, wenn er ruft:

Ihr Christen, merkt die trostling Wort, So man auch faht hie oder dort, Caßt euch kein Tyrannei abtreiben, Thut bei dem Worte Gottes bleiben, Verlasset eher Leib und Gut, Es wird noch schreien Abel's Blut Über Kain am jüngsten Tag.

Caßt morden was nur morden mag, Es wird noch kommen an das End Des wahren Entchrist's Regiment!\*

Hiernach führt der Dichter aus dem Buche Daniel an, wie es deutlich daraus zu ersehen sei, daß das sündige und endlich gefallene Babylon das Papsttum bedeute: Darum, ihr Christen, so schließt er,

Kehrt wieder aus des Papstes Wüste Fu unserm Hirten Jesu Christe; Derselbig ist ein guter Hirt, Hat sein Lieb mit dem Tod probirt, Durch den wir alle sein erlost, Der ist unser einiger Trost Und unsre einige Hoffnung, Gerechtigkeit und Seligung, All die glauben in seinem Namen, Wer das begehr, der spreche Amen.

Das Gedicht hat nicht, wie sonst fast alle Hans Sachsschen Spruchgedichte, im Schlußreim den Namen "Hans Sachs". Sein Name ist
auch nicht auf dem Titelblatt genannt, wohl aber im Anfang des
Vorwortes. Dagegen erschien der erste Druck, wie auch die folgenden
Auflagen, ohne Angabe des Jahres und Druckortes — jedenfalls aber
1523 in Nürnberg. In seinen Werken hat er das Gedicht datiert: am
8. Tage Julii 1523. Das Titelblatt hat einen sehr rohen Holzschnitt,
der fast die ganze Seite einnimmt. Unter demselben steht nur noch die Vibelstelle: "Ich sage euch, wo diese schweigen, so werden die Stein
schreien. Luce 19". Auf dem Holzschnitt sieht man die Nachtigall auf

<sup>\*)</sup> Entchrift —: für das sonst gebräuchliche Antichrist.

einem Baume sißend der Sonne zugekehrt; unter dem Baume sind sowohl der Löwe wie die anderen im Gedicht genannten Tiere versammelt, während im Hintergrunde auf einem Berg das Lamm mit der Siegesfahne steht. Das Borwort, welches zwei Druckseiten füllt, hat die Überschrift: "Allen Liebhabern evangelischer Wahrheit wünsch ich Johannes Sachs Schuhmacher Gnad und Fried in Christo Jesu unserm Herrn". Nach Schilderung des salschen päpstlichen Gottesdienstes fährt er darin fort:

"Also sein wir allein peiniget gewesen in den Werken, die Gott nie geheißen noch geboten hat, sondern die Menschen erdicht und erfunden haben. Nachdem aber vorgemeldt Römisch bos Regiment so gar überhand genommen, da hat angefangen zu schreiben Doctor Martinus Cuther wider viel Irrthumb und Migbrauch des geistlichen Regiments, unangesehn einiger Person und (hat) das Evangelium, das Wort Gottes, welches por durch Menschenlehr verdunkelt war, wiederumb flar unvermischt an den Tag gegeben, deshalben von dem romischen Bischof oft zu widerrufen gedrungen ift worden, jedoch ist er allemal, als ein durch die heilig Schrift unüberwundener bei vorher bekannter Wahrheit geblieben ohne Widerruf. Desgleichen haben sich viel Doctores gegen ihn mit Schreiben eingelegt, jedoch auch nichts ausgericht, weil die göttliche Wahrheit ihnen zu ftart gewesen; sondern sind sieglos an ihm worden, deshalb ift ehgemeldter Doctor Martinus Luther in großen Beruf gekommen gen allmänniglich und seine Tehr ift angenommen als ebangelisch, driftlich und gut. Nachmals aber ist der römische haufe verzweifelt an der Überwindung, durch Disputiren und Schreiben, und wollen die driftliche Gemein unter römischem Joch behalten, mit Schmähen, Käftern, Bannen, Derbieten, Derfolgen und Derbrennen sie bewältigen, welche Weif doch ein bos Unsehn hat und argwöhnig ist ungerechter Sache. Mun von diesen angezeigten Studen allen will ich in einer Summ eine furge Erklärung thun, den gemeinen Mann (folder handlung unwiffend) gu unterweisen und lehren, daraus er möge erkennen die göttlich Wahrheit, und dagegen die menschlichen Tügen, darin wir gewandert haben . . ."

Schon dieses Vorwort zeigt, daß Hans Sachs auch der Prosa vollkommen mächtig war, obgleich er sie, abgesehen von solchen Vorworten, nur in ein paar einzelnen Fällen noch anwendete, die uns sogleich beschäftigen werden, weil sie sich sowohl in der Tendenz wie auch der Zeit nach an die Wittenbergisch Nachtigall anschließen.

Der in dem Vorwort vom Dichter angegebene Zweck, "den gemeinen Mann, welcher unwissend, der Begebenheiten zu unterweisen", ist ihm aber in so hohem Maße in Erfüllung gegangen, daß es sein Herz mit inniger Freude erfüllen mußte. Daß die Dichtung des schlichten

Handwerkers in den weitesten Volkskreisen einen ganz außerordentlichen Eindruck machte, davon geben schon die zahlreichen Auflagen derselben Zeugnis; denn aus dem einen Jahre seines Erscheinens kennen wir sechs verschiedene Drucke, darunter drei Nachdrucke aus sächsischen Städten.

Die nachhaltige Wirkung des Gedichtes können wir aber auch aus verschiedenen anderen Schriften erkennen, in denen auf die "Wittenbergisch Nachtigall", sei es zustimmend oder sei es in feindlichem Sinne, hingewiesen wurde. So schrieb der eifrige Gegner Luthers Cochläus in feinen Actis Lutheri: "Auch Schuster und Weiber lasen das N. Testament D. Luthers begierig und konnten es fast auswendig. Ja fie unterstunden sich nicht nur mit den Priestern und München, sondern auch mit den akademischen Theologen von der Religion zu disputiren". Dagegen verteidigte ein Nürnberger Maler Johann Greifenberger Hans Sachsens Gedicht in einer in demselben Jahre (1523) erschienenen Schrift, indem er u. a. fagt: "Darum foll ein jeglich Christenmensch sich Tag und Nacht üben im Gesetz und Wort Gottes, wiewol etlich Gelehrt sagen, der gemein Mann soll nit mit der Geschrift umbgehen, dann es ziempt sich nit, daß ein Schuster das Evangelium les, oder mit Federn und Tinten umbgeh, sondern mit Leder und Schwert u. s. w. So sag ich darauf: Ich hab nie kein Esel gehört singen als ein Nachtigall" u. s. w. Und eine im Jahre 1527 in Rürnberg erschienene kleine Schrift führt den Titel: "Triumphus veritatis, Sieg der Wahrheit mit dem Schwert des Geists durch die Wittenbergisch Nachtigall".

Hans Sachs war durch seine "Wittenbergisch Nachtigall", die wir als das eigentliche poetische Meisterstück des Schuhmachers und Meisterssingers betrachten können, mit einem Schlage zu einer außerordentlichen Popularität gelangt. Wie sehr ihn sclost dieser Ersolg anspornte, in seinem Wirken für die Nesormation sortzusahren, ersehen wir aus seinen schon im nächsten Jahre solgenden meisterhaften populärstheologischen Dialogen, die einzigen unter seinen tausenden Schriften, in denen er sich der Prosarede bediente\*). Es ist charakteristisch für ihn, daß diese vier uns im Druck erhaltenen einzigen Prosa-Schriften ihm durch seinen Sifer für die Sache der Resormation eingegeben worden sind.

In dem ersten dieser Dialoge, der "Disputation zwischen einem Chorherrn und einem Schuhmacher", sennzeichnet er in seiner

<sup>\*)</sup> In seiner "Summirung all meiner Gedicht" giebt Hans Sachs sieben Dialoge "in der Pros" an. Vier davon sind gedruckt; ein fünster, aus späterer Zeit, steht in dem handschriftlichen sünsten Spruchbuch (Verl. Königs. Bibliothek).

liebenswürdig launigen Weise den ärgerlichen Eindruck, den seine "Nachtigall" auf die der Resormation widerstrebende Geistlichkeit in Nürnberg gemacht hatte.



Charherr und Schuhmacher.

Der Dialog beginnt damit, daß der Schuhmacher zu einem Chorherrn fommt, um diesem die von ihm bestellten Pantoffeln zu bringen. Der Schuster trifft zuerst die Köchin des Geistlichen und diese meldet es ihrem Herrn: "Herr, Herr, der Schuhmacher ist da!"

Chorherr. Was? bringt ihr mir die Pantoffel?

Shuster. Ia, ich gedachte, ihr wärt schon in die Kirche gangen. Chorherr. Nein, ich bin hinten im Sommerhaus gewest und han abgedroschen.

Schuster. Wied Hant ihr gedroschen?

Chorherr. Ja, ich han mein horas gebetet, und han zugleich meiner Nachtigall zu essen gegeben.

Schuster. Was hant ihr für ein Nachtigall? Singt sie noch? Chorherr. O nein, es ist zu spat im Jahre.

Schuster. Ich weiß ein Schuhmacher, der hat ein Nachtigall, die hat erst angefangen zu singen.

Chorherr. Ei, der Teufel hol den Schuster mit sampt seiner Nachtigall. Wie hat er den allerheiligsten Oater den Bapst, die heiligen Oäter und uns würdige Herren ausgeholhipt wie ein Holhipbub\*).

Der Schuhmacher erwidert ihm: Jener habe doch nur die Mißbräuche und falschen Lehren in dem päpstlichen Gottesdienst dem gemeinen Manne angezeigt, und das sei doch kein Holhippenwerk.

Aber was, fragt der Chorherr, geht solch unser Wesen den tollen Schuster an?

Nun entspinnt sich ein langes Gespräch, in welchem der Schuster dem Chorherrn schlagfertig mit Bibelstellen dient, die dieser dann durch andere Bibelstellen zu entkräften sucht, dabei aber immer den Kürzern zicht, weil der Schuster unterrichteter ist als der Geistliche. Auf des Schusters hinweis auf die Wenschenlehren, durch welche das Wort Christi gefälscht worden, fragt der Chorherr: Wie er das mit der Schrift beweisen wolle?

Schuster. Christus spricht Matth. am XXIII.: "Weh euch Gleisnern und Heuchlern, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen; ihr geht nit hinein, und die hinein wollen, laßt ihr nit hinein".

Charherr. Ei, solches hat Christus zu den Priestern der Juden gesagt; um uns Priester ist es viel ein ander Ding.

Schuster. Ei Herr, ihr hant euch erst der Pharisäer angenommen, die auf dem Stuhl Most sitzen, gleich als sei es von euch Priestern und München geredet, wie denn wahr ist. Also auch ist das von euch geredet, wie eure Werke Zeugniß geben, denn ihr freßt der Witwen Häuser, wie der Text weiter sagt.

Chorherr. Pi pu pa! Wie seind ihr Lutherischen ja nasweis, ihr höret das Gras wachsen. Wenn euer Einer einen Spruch oder zween weiß aus dem Evangelio, so vezirt ihr Jedermann mit.

Schufter. Ei Berr, gurnet nit, ich mein's gut.

Chorherr. Ich zürn nit, aber ich muß euchs ja sagen, es gehört den Laien nit zu, mit der Schrift umzugahn.

Luch hierauf dient nun der Schuster sogleich mit Bibelstellen, was wiederum zu einer längeren Disputation führt. Endlich, als auf die Concilien die Rede kommt, meint der Schuster: Das Concilium, das die Apostel zu Terusalem gehalten, achte er sehr wohl.

<sup>\*)</sup> Die Verkäufer von Holhippen (Oblatengebäck) waren verrusen wegen ihres Schimpsens und Schändens. Daraus entstand das Zeitwort "holhippen", welches in solchem Sinne häusig von Hans Sachs, von Luther selbst wie auch von seinen Gegnern, und zwar gegen Luther, angewendet wurde.

Chorherr. Haben denn die Upostel auch ein Concilium gehalten? Schuster. Ja. Hant ihr eine Bibel?

Chorherr. Ja, Köchin, bring das alt groß Buch heraus.

Köchin. Herr, ift's das?

Chorherr. Ei nein, das ist das Decretal; maculir mir's nit.

Köchin. Herr, ift's das?

Chorherr. Kehr den Staub herab. Daß Dich ... Wohlan, Meister Hans, wo steht's?

Schuster. Sucht Actuum apostolorum XV.

Chorherr. Sucht selbst; ich bin nit viel darin umbgangen, ich weiß wohl Nützeres zu lesen.

Schufter. Secht da, herr.

Chorherr. Köchin, merk Actuum XV. Ich will danach von wunderswegen lesen, was die alten Gesellen Guts gemacht haben.

Welche föstliche Fronie über die Unwissenheit des Chorherrn und zugleich über das Verhältnis des Geistlichen zu seiner Köchin! Da dem Chorherrn das Nachschlagen in der Bibel zu viel Mühe macht, läßt er den "Calefactor" fommen, der sich aber auch schon so kundig in der heiligen Schrift und als lutherisch angesteckt erweist, daß der Chorherr ihn mit derben Schimpsworten wieder hinausschickt. Nach dem fortgesetzten Gespräch heißt es dann weiter:

Chorherr. Man läutet im Chor. Köchin, lang' den Chorrock her. Wohlan, lieber Meister, zieht hin in fried; es wird leicht noch Alles gut.

Schuster. Ob Gott will. Wohlan Abe, der fried sei mit euch, lieber Herr, hant mir nichts verübel und verzeiht mir.

Chorherr. Derzeih uns Gott unfre Sund.

Schufter. Umen.

Da aber der Schuster fort ist, macht der fromme Herr noch seinem Herzen Luft:

Chorherr. Secht nur an, liebe Köchin, wie reden die Caien so gar strässlich gegen uns Geweihten; ich mein', der Teusel sei in den Schuster vernäht. Er hat mich in Harnisch gejagt, und wär' ich nit so wohl gelehrt, er hätt' mich auf den Esel gesetzt. Darum will ich ihm nicht mehr zu arbeiten geben, sondern dem Hans Fobel, der ist ein guts einfältigs Mändlin, macht nit viel Wort mit der heiligen Schrift und lutherischen Ketzerei . . Wie Salomon sagt: "Welcher ein einfältig Wandel führt, der wandelt wohl". Ei, diesen Spruch sollt ich dem tollen Schuster fürgeworsen han, so wär' er vielleicht darob verstummt.

Köchin. O Herr, ich hätt immer Sorg, nachdem ihr ihn mit der Schrift nit überwinden kunnt, ihr wurdt ihn mit dem Pantoffel schlahen.

Chorherr. Ich hab nur von der Gemein ein Aufruhr besorgt, sonst wollt ich ihm die Pantoffel in sein Antlitz geschmeißt haben, ihm hätt's Christus oder Paulus in dreien Tagen nit abgewischt, wiewohl er all sein Vertrauen auf sie setzt . . Wohlan ich will in Chor, so geh du an den Markt, kauf ein Krametsvogel oder zwölf. Es wird nach Essen meines gnädigen Herrn Caplan mit etlichen Herren kommen und ein Panket halten. Trag die Bibel aus der Stuben hinaus und sieh, ob die Stein und Würfel all im Brettspiel sein, und daß wir eine frische Karte oder zwo haben . .

Wit dieser drastischen Pointe (der nur noch wenige Sätze solgen) endet dieser Dialog, von welchem in dem nämlichen Jahre (1524) nicht weniger als els verschiedenc Drucke erschienen. Neben der köstlichen Art, mit der darin die Unwissenheit des Geistlichen, sowie sein Verhältnis zur Köchin gezeichnet ist, muß man die Frische und Ungezwungenheit in der Entwickelung des wahrhaft dramatischen Dialogs bewundern, so natürlich und vollkommen in der Charakteristik, wie es Hans Sachs in seinen wirklichen dramatischen Dichtungen kaum wieder erreicht hat, einige der besseren Fastnachtspiele abgerechnet.

Es ist aber gleichzeitig ins Auge springend, wie er seit seinem poetischen Glaubensbekenntnis sich hier schon vollkommen bibelfest gemacht hat. Daß ihm die Bibel schon vor Luthers Auftreten gut bekannt war, ist sicher. Aber ein wirkliches Studium der Bibel und eine innige Vertrautheit mit ihr begann erst 1522 mit dem Erscheinen von Luthers Übersetzung des Neuen Testaments. Eine ältere Bibel scheint Hans Sachs nicht besessen zu haben, denn in dem von ihm geschriebenen Verzeichnis aller seiner Bücher ist nicht eine einzige von den so zahlreichen vor Luther erschienenen deutschen Bibeln genannt, sondern nur Luthers Übersetzung in den gesondert erschienenen drei Teilen, mit der Beifügung "Wittemberger Druck". Wenn er daher in seinem großen Reformation3= Gedichte zunächst noch, angeregt und unterstützt durch die von ihm gesammelten Schriften Luthers, aus seinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen schöpfen konnte, so war jett — in den Dialogen seine Hauptwaffe die genaue Kenntnis des Bibeltextes geworden, und er gebrauchte dieses Rüstzeug mittels seines eigenen gesunden und klaren Denkens, so geschickt, daß diese Dialoge jedem theologischen Streiter Ehre gemacht hätten. Er war deshalb wohl berechtigt, diesen ersten der Dialoge als "Disputation" zu bezeichnen, wiewohl er mit dieser Benennung an die Disputationen der theologischen Gelehrten hier mehr parodiftisch erinnern wollte.

Kurz nach dieser Disputation erschienen noch in demselben Jahre drei weitere Resormationsschriften in Prosa. Die erste war: "Ein Dialogus, deß Inhalt ein Argument der Kömischen wider das Christlich Häusselein, den Geiz auch andere öffentlich Laster zc. betreffen"; serner: "Ein Gespräch von den Scheinwerken der Geistlichen und ihrem Gesliede" zc., und endlich: "Ein Gespräch eines Evangelischen Christen mit einem Lutherischen, darin der ärgerlich Wandel etzlicher die sich Lutherisch nennen angezeigt und bruderlich gestraft wird".

Es ift aus diesen Dialogen zu erkennen, wie bei dem ungelehrten Resormator, nachdem er in dem ersten großen Gedicht seinem Herzen Luft gemacht, immer mehr eine überlegene Ruhe und Mäßigung Platz griff, die bei ihm aus der Klarheit seines Geistes wie aus der Lautersteit seines Herzens kam. Die ihm innewohnende Milde und Leidensschaftslosigkeit suchte er nun auch nach Krästen auf Andere zu überstragen, indem er den übereisrigen Lutheranern nachdrücklichst zu Gemüte sührte, daß sie weniger "Rumor und Geschrei" gegen die Papisten machen sollten. Wenn diese die evangelische Wahrheit angriffen, so möge man sie aus dem Worte Gottes widerlegen; wo sie aber an Gebräuchen der alten Kirche festhielten, die nichts Gehässiges haben, da möge man auch gegen sie Duldung üben.

Dies ist ganz besonders der Sinn des vierten der hier genannten Dialoge, der zwischen zwei Evangelischen und einem Papisten geführt wird. Da gerade in diesem der freundlich milde Sinn und reine Charafter des trefflichen Mannes am deutlichsten sich ausspricht, so ist es von Wert, diesen Dialog näher zu betrachten.

Drei Personen sind an dem Gespräch beteiligt; zunächst sind es Peter, der zelotische Lutheraner, und Hans, der friedsertigere und tolerante, der seinen Glaubensgenossen ermahnt, er dürfe den Papisten nicht das Fasten wehren oder schelten, wenn sie's nun einmal als ein Glaubensgebot ansehen. Es wird gerade zum ersten Mal zur Predigt geläutet, als Hans zum Peter ins Haus kommt. Indem er ihn an den Beginn des Gottesdienstes erinnert, wünscht er das Büchlein von der christlichen Freiheit wieder zu haben. Oder, fragt er Petern, ob er dasselbe seinem Schwäher, dem alten Romanisten, zu lesen gegeben habe. O nein, erwidert Jener, und erzählt, daß der unbekehrte Papist am Freitag zu ihm ins Haus gekommen sei, da sie eben bei einem Kälberbraten sasen. Darüber habe er sich sehr erbost, habe geflucht und gescholten, "als ob wir einen ermördt hätten". Hans erwidert, er dürfe

ihm deshalb noch nicht so seind sein, weil ja sein Schwäher "evangelischer Freiheit noch unbericht ist". Daraus entspinnt sich nun das Gespräch, in welchem es von beiden Seiten wieder reichlich Bibelcitate giebt. Des Hans Argumente gipfeln in dem Satz: "Die Lieb ist die rechte Probe eines Christen und nicht das Fleischessen, denn das können Hund und Kahen auch wol".

Als es im Fortgang des Gespräches zum zweiten Male läutet, kommt der papistische Schwäher des Peter, Meister Ulrich, hinzu, der bei der Aufforderung des Hans, mit ihnen zur Predigt zu gehen, sich äußerst unwillig und leidenschaftlich äußert, aber von Hans mehr und mehr besänstigt wird, weil dieser fortwährend zur brüderlichen Liebe ermahnt und auch den heftigen Lusfällen des hitzigen Lutheraners sich entgegenstellt. Seine Ermahnungen gegen diesen schließt er:

Darumb, lieber Bruder Peter, merk nur eben mein Red um Gottes Willen, und sag es Deinen Mitbrüdern von mir, wiewohl sie mich einen Abtrünnigen heißen und halten werden, da liegt mir nit ein Haar breit dran. Ich han die Wahrheit gesagt, welche dann allemal verfolgt muß werden von den Gottlosen.

Das gefällt nun dem katholischen Meister Ulrich, der zuvor eine sehr draftische Schilderung von dem rohen und unduldsamen Benehmen der Lutherischen gegen die Katholischen gegeben hat, sehr wohl, und er giebt es nun auch seinem Schwager Peter:

Es ist einmal wahr, wenn ihr Tutherischen solchen züchtigen, unärgerlichen Wandel führtet, so hätt euer Tehr ein bessers Unsehen vor allen Menschen. Die euch jetzund Ketzer nennen, würden euch Christen heißen. Die euch zetzt suchen, würden euch loben; die euch jetzt sliehen, würden euch heimsuchen, und die euch jetzt verachten, würden von euch lernen. Aber mit dem fleischessen, Rumoren, Pfaffenschänden, Hadern, Derspotten, Verachten und allem sonst unzüchtigen Wandel habt ihr Tutherischen der evangelischen Tehr selber eine große Verachtung gemacht.

Hans. Es liegt leider am Tag. Gott verleih uns allen seinen Geist zu leben nach seinem göttlichen Willen. Man läutet das dritte, wohlauf gen Predigt.

Meister Ulrich. Wohlan, ihr habt mich gleich sustig gemacht; ich will auch mit an euer Predigt, ob ich ein guter Christ möcht werden.

hans. Das geb Gott, Meister Ulrich. Umen.

Bei der ganz außerordentlichen Verbreitung, welche auch diese Dialoge fanden, ist sehr wohl anzunehmen, daß Hans Sachs damit nicht

nur den mancherlei Ungebürlichkeiten der unduldsamen Lutheraner gesteuert, sondern wohl auch manchen noch Widerstrebenden auf der fatholischen Seite für sich gewonnen hat.

Die milde Auffassung und das freundliche Wohlmeinen kennzeichnet von hier ab den ganzen Hans Sachs. In dem folgenden langen Zeitzraum seines dichterischen Schaffens war er nur noch einmal, und zwar auf besondere Veranlassung (von der im folgenden Kapitel die Rede sein wird) mit sehr scharfen Worten auf das Papsttum zu sprechen gekommen. Sonst aber wußte er die religiöse Polemik von der Dichtung wohl zu trennen. Niemals auch wird man ihn bei all seiner echten Frömmigkeit und evangelischen Glaubenstreue in starren und unduldsamen dogmatischen Formen oder in Vorurteilen seiner Zeit befangen sehen. In allen Dingen behielt bei ihm sein sittliches Gefühl die Herrschaft. Für jetzt war er aber noch immer bestrebt, seine gewonnene religiöse Überzeugung auch mit der Feder nach verschiedenen Richtungen zu bethätigen. Wie gewissenhaft er's damit nahm, ersehen wir auch daraus, daß er jetzt mehrere schon vorhandene und, wie man annehmen kann, damals sehr bekannte geistliche Lieder umdichtete, oder — wie er's nannte christlich korrigierte. So sind von ihm das Lied "Maria zart" und noch mehrere andere "christlich forrigiert", indem er an die Stelle der Maria und der Heiligen den Namen Christi setzte. So läßt er das Lied "Maria zart" beginnen: "D Jesu zart"; das Lied "Anna, du anfänglichen bist" wurde christlich korrigiert in "Christe, du anfänglichen bist". Auch von seinen eigenen ältesten Meisterliedern religiösen Inhalts wurden einzelne jetzt von ihm in solchem Sinne gewissenhaft umgedichtet, wie das in seiner Silberweis geschriebene "Salve regina", das wir in seiner ersten Liederhandschrift 1517 noch mit dem ursprünglichen Texte finden.

Alber das von Luther gegebene Beispiel hatte ihn auch angeseuert, mehrere eigene Lieder für die Gesangbücher zu schreiben. Schon im Jahre 1524 wurde ein Lied von ihm auf einem halben Bogen gedruckt, welches beginnt: "Wach auf in Gottes Namen", mit zahlreichen Kandsglossen aus der Bibel. Im folgenden Jahre erschienen "Drei geistliche Lieder vom Wort Gottes" von Georg Kern, denen auch eines von Hand Sachs beigegeben war, welches zu den "christlich forrigierten" gehörte. Die meisten dieser geistlichen Lieder entstanden 1524 und 1525. Er hatte aber in dieser Zeit auch schon begonnen, einzelne Pfalmen Davids umzudichten und sie zugleich, zum Gebrauch für den Kirchen-

gesang, mit den "Tönen" oder Gesangweisen zu bezeichnen, und schon 1526 kamen dreizehn dieser Psalmen im Druck heraus. Es war gewiß eine Ehre und keine geringe Freude für den Dichter, daß in dem ein Jahr später in Nürnberg erschienenen "Enchiridion geistlicher Gesänge und Psalmen" neben denen Luthers auch die Lieder des Hand Standen.

Daß er in diesen Jahren sonst nichts weiter dichtete — denn seit der "Wittenbergisch Nachtigall" bis zum Jahre 1526 kommen nur ein paar unbedeutende Spruchgedichte vor —, zeigt uns am deutlichsten, wie sein Geist und sein Gemüt von der neu gewonnenen religiösen Erkenntnis so ganz erfüllt war.



## Sechstes Kapitel.

## Glaubensfestigkeit im Sturm.

bwohl der weitaus größere Teil der nürnbergischen Bevölkerung bereits entschieden lutherisch gesinnt war, und obwohl die leidenschaftlichsten Unhänger der Reformation mit ungestümem Eiser auf die Umgestaltung der Kirchenversassung drängten, so blieb doch der Rat der Republik bei seinem abwartenden Verhalten und klugen Diplomatisieren. Während er die noch päpstlich Gesinnten und ihre Bräuche gegen alle von

den Lutherischen versuchten Übergriffe mit Energie schützte, ließ er dabei doch im Stillen Neuerungen geschehen, welche dem herrschenden Geiste Rechnung trugen und den Fortgang der Resormation Schritt um Schritt förderten.

In der Fastenzeit mußte nunmehr das Aufrichten von Ablaßsahnen unterbleiben. Das Passonsspiel, welches am Charfreitag und in der Fastenzeit im neuen Spital gehalten werden sollte, wurde untersagt, da dasselbe keineswegs zur Erhebung frommer Gemüter diene, sondern "mehr ein Schimpf" sei. Sbenso durften am Palmsonntag die Schüler nicht mehr mit dem Esel durch die Stadt ziehen. Auch im folgenden Jahre mußte auf Anordnung des Rates am Fronleichnamstage alles äußerliche Gepränge, wie Himmeltragen, Kosenstreuen u. s. w., sowie auch das an dem Tage sonst übliche "Gefräß" unterbleiben. Die Ausstellung der zu den Reichskleinodien gehörenden Heiligtümer in der

Spitalfirche follte im Jahre 1524 ebenfalls nicht mehr stattfinden. Als aber große Scharen von Wallfahrern, die nach Aachen wollten, von außerhalb gekommen waren und in dringenden Vorstellungen das Ausstellen der Heiligtümer begehrten, wurde es für dies eine Mal noch gestattet. Dagegen mußte bei dem Feste des heiligen Sebaldus das Herumtragen des Sarges unterbleiben.

In seiner Sorge, nach der andern Seite hin alles Ürgernis zu verhüten, um den Machthabern der päpstlichen Kirche keinen Anlaß zu Beschwerden zu geben, ging die nürnbergische Regierung weit genug. Während man alles, was gegen das Papsttum gedruckt wurde, untersdrückte — auch eine gegen den damals noch eifrig päpstlichen König von England gerichtete Schrift wurde verboten —, dursten die gegen Luther erschienenen Angriffe ungehindert verbreitet und selbst nachsgedruckt werden.

Aber bald sah der Rat wohl ein, daß diese Nachgiebigkeit nur immer weiter gehende Ansprüche zur Folge hatte. Als Erzherzog Ferdinand als kaiserlicher Statthalter in Nürnberg erschien, ließ er mehrere der Angesehensten vom Rate zu sich bescheiden und warf ihnen vor, daß sie die Ausdreitung der neuen Lehre begünstigten. Aber in diesem Falle sowohl, wie dei allen Beschwerden, welche von päpstlicher oder kaiserlicher Seite gegen den Kat vorgebracht wurden, konnte dieser sich darauf berusen, daß er allen Bestimmungen des Wormser Ediktes auss genaueste nachkomme und keinerlei Überschreitungen nach der einen oder andern Seite dulde.

tirchen vor. Der Augustiner-Prior Volprecht war der Erste, der in der Charwoche 1524 beim Abendmahl den Laien auch den Kelch reichte und in der Klosterkirche die Messe abschaffte. In den beiden Hauptsirchen sing man an, das Evangelium Matthäi und die Epistel Pauli an die Römer in deutscher Sprache zu lesen. Der Kat mußte zwar den Predigern dieses eigenmächtige Vorgehen verweisen, da eine solche Neuerung außer in Wittenberg noch in keiner andern Stadt gewagt worden sei; sie möchten daher mit Kücksicht auf das Kaiserliche Mandat solche alte Vräuche der Kirche vorläufig noch fortbestehen lassen, da des Menschen Seligkeit nicht davon abhinge. Da aber die beiden Pröbste und der Augustiner-Prior von dem einmal eingeschlagenen Wege nicht mehr abeweichen wollten, so wurden sie nach Vamberg vor den Vischos Weigand geladen. Sie folgten auch der Vorladung, überreichten aber auf die

jörmlich gegen sie erhobene Anklage eine Protestation gegen die ihnen angedrohten Strafen, erklärten darin, daß diese Sache mehr ihre Gemeinden zu Kürnberg, als sie selbst betreffe, und daß sie keinen Richter darin über sich anzuerkennen vermögen, als allein die Heilige Schrift. Und da sie hiernach zu einem zweiten Termin geladen wurden, ließen sie sich durch einen Anwalt vertreten, welcher ihren Protest nachdrücklichst wiederholte und die Autorität des Bischoss zurückwies. Hierauf erschien ein kaiserliches Edikt, worin dem Rate von Kürnberg mit Androhung der Reichsacht und Beraubung aller Freiheiten der Stadt anbesohlen wurde, von den Bestimmungen des genannten Ediktes in keinerlei Weise abzuweichen.

Aber die Bewegung war jetzt nicht mehr aufzuhalten. Die Refor= mation war für Nürnberg thatsächlich eingeführt. Um unter solchen Umständen einen entscheidenden Schritt zur Klärung der Verhältnisse zu thun, ließ der Rat auf den 3. März des Jahres 1525 ein Religions= gespräch im Rathaussaale veranstalten, an welchem auch die der Resorm widerstrebenden Orden der Barfüßer, der Predigermönche und Karmeliter sich beteiligen sollten. Diese verweigerten anfangs ihre Teilnahme, indem sie in einer dem Rate zugestellten schriftlichen Erklärung auseinander= setzten, warum ihnen nicht gezieme, sich in eine Disputation einzulassen. Ter Rat aber erwiderte darauf, daß es sich hierbei nicht um eine Dis= putation handele, sondern um eine friedliche Vereinbarung, durch welche dem sehr empfindlichen Übelstande abgeholsen werden solle, daß in Nürn= berg das Wort Gottes nicht in völliger Übereinstimmung der verschiedenen Prediger gelehrt werde, woraus auch Unfriede der Bürger untereinander hervorgehen muffe. Auf diese Erklärung hin mußten die Widerstrebenden nachgeben und sie erschienen denn auch wenigstens in den ersten Tagen des Colloquiums. Im Präsidium dieser Versammlung saßen von der Geistlichkeit: die beiden Pröbste von St. Lorenz und St. Sebald, Pomer und Pesler, der Abt von St. Egydien und ein aus Würzburg verschriebener Domprediger. Der Rat war im Präsidium vertreten durch den rechtstundigen Dr. Christoph Scheurl, welcher zur Eröffnung der Sitzungen den Vortrag zu halten hatte, und den Ratsschreiber Spengler, der die zwölf gestellten Frage = Artifel aufgesetzt hatte und verlas. Unter den Colloquenten auf evangelischer Seite standen in erster Reihe die mehrsach genannten Prediger, darunter Osiander von St. Lorenzen. Unter den Notarien war unter anderen auch der Schulmeister bom Neuen Spital Leonhard Culmann, welcher späterhin

auch als Dichter mehrerer geistlichen und weltlichen Komödien sich hervorthat.

Wenn nun auch die Vertreter der Mönchsorden sich hatten bewegen lassen, an der Diskussion teilzunehmen, so waren sie doch nach der fünften Sitzung sämtlich ausgeblieben und hatten ihr Fortbleiben schriftslich damit begründet, daß aus dem Gespräche dennoch eine Disputation geworden sei, an der sie nach ihren schon ausgesprochenen Grundsähen sich nicht beteiligen könnten. Nach diesem Eingeständnis ihrer Schwäche wurde das Religionsgespräch ohne sie zu Ende geführt, und das Resultat



Dr. Christoph Scheurl.



Dieronnmus Chner.

der weitereren Verhandlungen war die gesetzliche Einführung der Reformation nach den Grundsätzen ihrer einsichtsvollen und entschlossenen Leiter.

Bei der Bedeutung dieses Ereignisses wird es hier am Platze sein, die Namen jener Männer zu nennen, welche in eben diesem Jahre die höchsten Ümter in der nürnbergischen Regierung bekleideten. Die beiden Losunger, als die eigentlichen Lenker des Staates, waren Hieronymus Ebner (vorderster Losunger) und Caspar Nützel (zweiter Losunger). Ersterer war achtundvierzig, der Andere fünfundvierzig Jahre alt. Neben ihnen saßen als "Bürgermeister" Hieronymus Holzschuher,

Jakob Muffel, Hans Volkamer, Martin Tucher, Christoph Fürer, Leonhard Schürstab, Andreas Imhof, Paulus Grund= herr, Sebastian Groß und Christoph Coler. Es waren also



Andreas Imhof.



Martin Tucher.



Christoph Kreft.

einschließlich der beiden Losunger zwölf Bürgermeister. In dem Kollegium der "Schöpfen" (oder Schöffen) saßen: Sigmund Fürer, Nicolaus Groland, Hans Haller, Hans Stromer, Christoph Kreß, Sebald Pfinzing,



Hieronymus Holzschuher, nach Dürer.

Nicolaus Haller, Christoph Tetzel, Clemens Volkamer, Bernhard Paumsgärtner, Friedrich Behaim, Hans Kieter und Lazarus Holzschuher. Letzterer war ein Neffe des unter den Bürgermeistern genannten Hierosnhmus Holzschuher, desselben, den im folgenden Jahre Albrecht Dürer in einem seiner meisterhaftesten Bildnisse verewigt hat\*). Ein drittes Kollegium in der Katsregierung war das der "alten Genannten", von denen aus jenem Jahre hier nur genannt sein mögen: Andreas Tucher, Hans Ebner, Martin Pfinzing und Hieronhmus Paumsgärtner.

Mit der Einführung der Reformation wurde zunächst die Aufschung der Klöster beschlossen; den drei Bettelorden ward das fernere



Barfüffer-Alofferkirdje,

Predigen und Albhören der Beichte unterfagt, die Meffe und die Mehr= zahl der päpstlichen Feiertage wurden abgeschafft.

Durch das umsichtige Verhalten des Rates, durch seine Festigkeit bei aller Mäßigung nach beiden Seiten hin war die Reformation in

<sup>\*)</sup> Das umstehend wiedergegebene Bildnis wurde von der Familie Holzschuher dritthalb Jahrhunderte lang als deren "unveräußerliches Kleinod" betrachtet, bis es in neuester Zeit bekanntlich durch Kauf an die Berliner Nationalgalerie gekommen ist.

Nürnberg verhältnismäßig ruhig und ohne besondere äußere Störungen durchgeführt worden. So wenig der Rat sich jetzt an den vom Vischos von Vamberg erhobenen Einspruch gegen die beschlossenen Anderungen kehrte, so ging auch die Käumung der Klöster ordnungsmäßig von statten. Die Augustiner waren auch hier mit gutem Beispiel voransgegangen und hatten bereits vor Ostern ihr Kloster dem Almosenamt abgetreten. Ihnen solgten die Karmeliter und die Dominisaner. Nur



Auguffiner-Klofferkirdte.

mit den Kartäusern entstanden einige Schwierigkeiten, weil hier schon zuvor gegen den der Reformation zugethanen Prior Blasius Stöckl von seiten des Bischofs eingeschritten war, woraus Verhandlungen mit der Stadt entstanden, die die Übergabe des Alosters um einige Zeit verzögerten.

Bezeichnend für die damalige Wirtschaft in den Klöstern ist es, daß in der vom Kate an die sämtlichen Priester in der Stadt erlassenen Anzeige über das ihnen vorgeschriebene Verhalten auch besonders besohlen war, daß sie in den nächsten acht Tagen ihre öffentlichen und geheimen Konkubinen aus der Stadt zu schaffen hätten.

Mit besonderer Rücksicht wurde gegen die beiden Frauenklöster in der Stadt versahren, zum großen Teil aus dem Grunde, weil in diesen sich Angehörige der angesehensten Nürnberger Geschlechter besanden. Die Dominikaner-Nonnen im St. Katharinen-Kloster, welche besonders im Abschreiben von Büchern eine große Thätigkeit entwickelten, erhielten die Erlaubnis, bis zu ihrem Ende im Kloster zu verbleiben, aber das Kloster durste ferner keine Novizen mehr aufnehmen. In gleicher Weise versuhr man mit dem Nonnenkloster Sancta Clara, dessen Übtissin



Karfäuser-Kloffer.

Pirkheimers gelehrte Schwester Charitas war, und wo auch deren jüngere Schwester bis zu ihrem Tode als Übtissin verblieb. Von Pirkheimers fünf Töchtern hatten drei den Schleier genommen; die zwei anderen hatten sich in Nürnberg verheiratet. Undere Töchter aus alten Nürnsberger Geschlechtern, Hieronhmus Ebners, Caspar Nüzels und Friedrich Tegels, die ebenfalls im St. Claren=Aloster waren, legten mit der Reformation ihre Ordenskleider ab und kehrten in ihre Familien zurück.

Pirkheimer war sowohl durch die nunmehr ausgeführte Aushebung der Frauenklöster, bei der es trot aller gebotenen Schonung doch nicht ganz ohne gewaltsames Eingreisen abgehen konnte, wie auch durch den bereits im Januar dieses Jahres beginnenden Bauernfrieg und noch andere Umstände immer mehr in seinem anfänglichen Eiser für die Sache der Resormation erkaltet und hatte sich bei der Nürnberger Umgestaltung

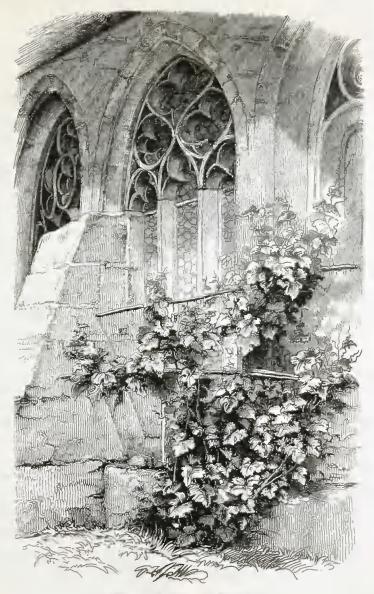

Fenffer in der alten Karfause.

der Dinge grollend zurückgezogen. Daß Luther in dieser Zeit mit Erasmus und den Humanisten entschieden brach, verstärkte seine Verstimmung, und das Verhalten Osianders in Nürnberg sowie die Lebenssunder, bans Sachs. führung anderer lutherischer Geistlichen, die jetzt dem Volke hätten mit dem besten Beispiel vorangehen sollen, war dem strengen und redlichen Manne ein Greuel. Schon der in Wittenberg 1522 begonnene Bildersturm hatte ihn stutzig gemacht; und Luther selbst in seinem hartnäckigen Festhalten an gewissen dogmatischen Fragen, den Meinungen Anderssedenker gegenüber, erregte seinen Unmut. Zweisellos war er aber dabei auch durch den Bann eingeschüchtert, den er mit Lazarus Spengler zu teilen hatte. Mißmutig hatte er sich von allem zurückgezogen, was ihn in weitere Konssiste hätte bringen können, und bei der weiter sich vollziehenden Spaltung klagte er diesenigen an, welche doch an dem unbefriedigenden Verlaufe der Sache keine Schuld trugen.

Der ausbrechende Bauernfrieg aber wurde nicht nur für die Feinde der Reformation ein willfommener Unlag, die großen Führer derselben dafür verantwortlich zu machen, sondern auch die weniger entschiedenen Freunde der großen Kirchenreinigung wurden ängstlich und zum Teil abfällig. Der furchtbare Bauernkrieg, welcher besonders auch Franken heimsuchte, hatte schon im Mai 1524 auch in der Umgegend von Nürnberg sich in aufgeregten Versammlungen angekündigt. Nachdem die Massenerhebungen zunächst in den Bistümern Bamberg und Gichstädt wie auch im Ansbachischen stattgefunden, hielten die Bauern an den Grenzen des Nürnbergischen Gebietes Zusammenkünfte, um die Abschaffung der Zehenten und anderer Lasten zu erzwingen. Als die Bewegung auch in Poppenreuth, nur eine halbe Stunde von Nürnberg, zu einer großen Bauernversammlung geführt hatte, ergriff der Rat sogleich energische Maßregeln. Er ließ einige Räbelsführer auf dem Nürnbergischen Gebiete sofort gefangen nehmen und ließ sie dann schwören, daß sie an weiteren revolutionären Schritten sich nicht beteiligen wollten. Das Nürnbergische Gebiet blieb dadurch zunächst von dem Aufruhr so ziemlich verschont, und durch kluge Maßregeln war hier schon in mancher Hinsicht vorgebeugt worden. Als dennoch auch in der Vorstadt Wöhrd und in dem nahe gelegenen Dorfe Thon durch die Predigten des Bauern Diepold die Aufregung gefährlich zu werden drohte, griff die Nürnberger Regierung mit aller Strenge ein, und zwei der Anführer, der Wirt Urban Übersan von Wöhrd und der Tuchknappe Hans aus Nürnberg, wurden nach furzem Prozeß hingerichtet.

Als der Schwäbische Bund gegen die Aufständischen rüstete, hatte auch Nürnberg seine Bundeshilse zu leisten, sowohl in Geld wie in Mannschaft. Das Nürnberger Kontingent stand unter Führung der Hauptleute Christoph Kreß und Clemens Volkamer, aber es mußten dafür angewordne Söldner aufgebracht werden, weil man meinte, auf die Nürnberger Bauern und Bürger der kleineren Orte sich nicht ganz verlassen zu können, dis auf eine geringe Anzahl Knechte, "die ein gut ehrlich Gemüt haben und sich in diesen Sachen dapferlich erzeigen".

Als das 30000 Mann starke Bauernheer Würzburg eingenommen hatte und den Bischof belagerte, schickten die Ausständischen auch eine Gesandtschaft nach Nürnberg, um anzusragen, wie sich die Stadt gegen sie verhalten wolle. Ja, als sie sich gegen den Markgrafen von Unsbach wendeten, verlangten sie sogar von der Nürnbergischen Regierung Unterstüßung an Mannschaft und Geld. Selbstverständlich wurde dies Begehren kurzweg abgeschlagen, aber ebenso versagte Nürnberg dem Markgrafen Casimir die von ihm verlangte Unterstüßung. Auch dies führte hinterher wieder zu Unklagen des Markgrafen gegen den Kat, welcher beschuldigt wurde, mit den Aufrührern im geheimen Einverständnis zu sein.

Auch als in Bürzburg und Bamberg über die besiegten Bauern die furchtbarsten Gerichte ergingen und die von jenen verübten Grausamsteiten in erschreckender Weise vergolten wurden, brauchte die Nürnbergische Regierung an diesen entsetzlichen Strafgerichten sich nicht zu beteiligen. Sie hatte gleich in den ersten Anfängen der Bewegung durch rechtzeitige Zugeständnisse die Gemüter der Bauern auf dem eigenen Landgebiet zu beruhigen gesucht und dann jeden Versuch der von außerhalb einsdringenden Empörung mit unnachsichtiger Strenge vereitelt.

Alle jene die Gemüter bewegenden Ereignisse und Umgestaltungen, welche in den letzten Jahren auch Nürnberg mehr oder weniger berührt hatten, konnten in dem Geistesleben unseres Hans Sachs keine Wandelung oder Störung mehr verursachen. Wie er nach gründlicher Vorbereitung mit kräftigem Worte und mit warmer Begeisterung für die Resormation eingetreten war, so blieb er auch der gottvertrauende, seste und maßvolle Charakter. Und weil sein Glaube, wie seine gesamten sittlichen Grundsätze sest in seinem redlichen Herzen wurzelten, so gehörte er auch nicht zu den Zaghaften, welche durch zufällige und unwillkommene Ereignisse in ihrem Empfinden für die Sache der Resormation wankend gemacht wurden.

Es ist auffallend, daß auch noch in diesen Jahren seine Muse beinahe gänzlich seierte. Seine Familie sowie sein Handwerk nahmen ihn zunächst noch zu sehr in Anspruch, als daß er für seine Poesien viel Zeit daneben hätte gewinnen können. Dafür aber hatte er doch mit Eiser das Studium guter Bücher fortgesetzt, auch folcher Bücher, die ihn von den Kämpfen der Gegenwart weit ablenkten, aber seine Kenntnisse in mannigfacher Weise erweiterten Außer mehreren Meisterliebern und ein paar unbedeutenden Spruchgedichten hatte er jetzt im Januar des Jahres 1527 — den ersten Versuch eines ernsten Dramas gemacht, zu welchem ihm die Lektüre der römischen Geschichte des Titus Livius\*) die Anregung gegeben hatte. Es war das tragische Geschiek der "Lucretia" unter der Thrannei der Tarquinier, welches einen solchen Eindruck auf ihn machte, daß es ihn zu dem fühnen Versuch einer dramatischen Gestaltung antrieb. Es ist diese "Tragedia" (Hans Sachs setzte ausdrücklich hinzu "aus der Beschreibung Livii") eine kindlich naive Dichtung, die nur dadurch beachtenswert wird, daß Hans Sachs für das Drama in dieser Zeit noch keine deutschen Vorbilder hatte. Von den Schweizer Dichtern war Gengenbach in Basel über die Form moralisierender Dialoge nicht hinausgekommen, während Niclaus Manuel in Bern sein großes dichterisches Können ausschließlich in den Dienst der antipäpstlichen Tendenz gestellt hatte. In Elfaß, Süddeutschland und Sachsen waren die Reformations= Dramatiker noch nicht zu Worte gekommen. Es ist daher kein Wunder, wenn Hans Sachs in seinem ersten tragischen Schauspiel sich noch ganz ahnungslos zeigt hinsichtlich der für das Drama erforderlichen Bedingungen. Die gesamten Begebenheiten der Lucretia, ihre Überwältigung durch Sextus Tarquinius, ihr Tod und die von Brutus und Collatinus übernommene Rache: das alles wird in einem einzigen nur furzen Akte abgethan. Bei alledem ist es bemerkenswert, daß hier Hans Sachs aus eigenen Vorstellungen von dramatischer Form einen solchen Stoff theatralisch zu gestalten unternahm. Der Versuch fiel allerdings derartig aus, daß er nicht daran denken konnte, eine solche "Tragödie" auch zu theatralischer Darstellung zu bringen, oder sie einer Verviel= fältigung durch den Druck wert zu halten\*\*).

Das Studium der alten Geschichtschreiber war es jetzt hauptsächlich, was seine Mußestunden ausfüllte, und wobei ihn weder seine Frau noch seine Kinder störten. Von den fünf Kindern, die ihm bereits in den

<sup>\*)</sup> Er hatte ihn wohl in der bereits 1505 erschienenen deutschen Bearbeitung von Schöserlin und Wittig kennen gelernt.

<sup>\*\*)</sup> Gebruckt wurde die "Lucretia" erst im britten Buche der Nürnberger Gesamt= Ausgabe seiner Dichtungen 1561.

ersten acht Jahren seiner She geschenkt worden, waren ihm zu seinem Leidwesen zwei in ihren ersten Lebensjahren gestorben. Solche Verluste nahm er mit Gottergebung hin und suchte den Trost in der Vibel, die er jett in Luthers Verdeutschung vollständig besaß. Sein Weib Kunigunde war es recht zusrieden, daß er seit seinen Lussehen machenden Dialogen mit den Händeln der Welt sich nicht weiter zu schaffen machte, und sie hörte ihm gern zu, wenn er ihr aus der Vibel oder aus einem guten Geschichtsbuch ein Kapitel vorlas. Er selber hielt auch vorläufig, seit der offiziellen Einführung der Kesormation in Kürnberg, seine

agitatorische Thätigkeit auf diesem Gebiete für abgeschlossen.

Er war in einer Feierstunde gerade mit Lesen beschäftigt, als bei ihm in der Werkstatt sich ein Besuch anmeldete, der ihn aus höchste überraschen mußte. Es war der eifrige lutherische Prediger Osiander von der Lorenzkirche. Osiander, welcher auch bei dem Colloquium von 1525 durch seine Beredsamseit sich vor allen hervorgethan hatte, und dessen Kuf seitdem — trotz der mancherlei Gegner, die er durch sein persönliches Verhalten sich gemacht — sich weiter über



Andreas Offander.

Deutschland verbreitet hatte, war unermüdlich in seinem Kampse gegen die päpstliche Kirche geblieben. Über seinen Charakter wurde auch in Nürnberg nicht günstig geurteilt. Er galt als hochmütig, als neidisch, streitsüchtig und rechthaberisch. Über seine hervorragende Begabung und seine Verdienste um die Resormation standen doch außer Zweisel. Und Hans Sachs, dessen milder Sinn sich nicht gerade besonders zu ihm hingezogen fühlte, mußte doch in ihm einen der vornehmsten Vertreter des großen Resormationswerkes ehren.

Bei Dsianders Eintritt in die Werkstatt des Meisters legte dieser sein Buch eilig hin, um dem berühmten Manne seine Ehrerbietung zu erweisen. Hans Sachs dachte zunächst nur an sein gutes Handwerk, indem er erwartete, daß der berühmte Osiander sich ein paar neue Schuhe bei ihm wolle machen lassen. Hatte doch das "Gespräch zwischen einem Chorherrn und einem Schuhmacher" dem letzteren schon ein paar neue Kunden aus der Geistlichkeit zugeführt.

Dsiander kam denn auch sogleich auf diese Schrift, die er ganz vortrefflich nannte, zu sprechen, setzte aber gleich hinzu, daß sein Anliegen ihn nicht zu dem Schuhmacher geführt habe, sondern zu dem "Dichter" und zwar insbesondere zu dem Dichter der Wittenbergischen Nachtigall.

Das hörte Hans Sachs aus folchem Munde besonders gern, und er war begierig, worauf das hinauswollte, während der Prediger ein mitgebrachtes Heft enthüllte, das verschiedene Blätter mit Vildern enthielt. Er hielt einige davon dem Hans Sachs vor und fragte ihn, ob er wohl erkenne, was für eine Bedeutung diese Vilder hätten.

Der Gefragte betrachtete schweigend die wunderlichen und ihm unverständlichen Bilder und Zeichen und schüttelte den Kopf. Endlich blickte er fragend mit seinen klugen Lugen auf Osiander und meinte, indem ein Lächeln der Zufriedenheit seinen Mund umspielte: "So viel merk" ich wohl, daß sich's hierbei um den päpstlichen Entchrift handelt?"

Osiander nickte zustimmend: "Ganz recht, mein braver Meister, und ich will Euch auch Näheres darüber sagen".

Der Prediger erklärte ihm nun, was es mit diesen bildlichen Dar= stellungen für eine Bewandtnis habe. Nach Aufhebung des Nürnberger Kartäuser-Klosters wären diese sonderbaren Bilder unter mancherlei altem Kram und Schriften aufgefunden worden. Nach aufmerksamer Brüfung war man zu der Überzeugung gekommen, daß diese symbolischen bild= lichen Darstellungen, welche von einem Abte aus dem 13. Jahrhundert herrühren sollten, in ihrer wunderlichen Zusammenstellung von Figuren und fantastischen Sinnbildern die Entwickelung sowie die ferneren Geschicke bes Papsttums darstellten und das Ende besselben prophezeihten. Deshalb, meinte Osiander, wäre es wohl gut, diese Prophezeihung des Papstums für weitere Kreise zu verbreiten und sie durch den Holzschnitt zu solchem Zwecke zu vervielfältigen. Aber ohne erläuternden Text würde gar vieles darin dem gemeinen Mann unverständlich bleiben, und deshalb sei er zu ihm gekommen, um bei ihm anzufragen, ob er wohl zu jedem der Bilder kurze Verse machen könne, die den Inhalt des Bildes deutlich machten.

"Ja", meinte der gute Hans Sachs, indem er mit der Hand bedenklich nach seinem Kopfe suhr, "dazu wär's aber wohl not, daß ich die Bilder alle selbst verstehe." "Canz recht, mein guter Meister", sagte der Prediger, "und ich will deshalb alle die Bilder, es sind ihrer dreißig, mit Euch durchsehen und sie alle Euch so erklären, wie ich und auch noch andere Leute, mit denen ich darüber nachgedacht, sie verstanden haben" —

"Der auch deuten wollen —?" setzte der Schuhmacher mit feiner

Schalkhaftigkeit hinzu.

Dsiander ging nun also die Bilder, eines nach dem andern, mit dem Dichter in der Weise durch, daß dieser für jedes Bild sich seine Notierungen machte und dabei immer eisriger der ihm gestellten Aufgabe zu genügen suchte. Es ward schließlich verabredet, daß die Bilder sogleich in Holzschnitten ausgesührt werden sollten. Sobald Hans Sachs mit den Versen fertig wäre, sollte er sie Dsiandern vorlegen, und dieser wollte dann, salls er mit allem einverstanden wäre, vielleicht auch dies und jenes daran geändert habe, sie durch Hans Guldenmund drucken lassen.

Hans Sachs war schon am nämlichen Tage mit einer ganzen Reihe von Bersen sertig, mußte aber mit den anderen noch warten, bis auch die Holzschnitte alle ausgeführt waren und in Abdrücken vor ihm lagen.

Der Buchdrucker beschleunigte dann die Herstellung der Schrift so sehr, daß dieselbe schon nach ein paar Wochen mit den dreißig Holzsschnitten erscheinen konnte, unter dem Titel: "Ein wunderliche Weißsfagung vom Papsttum", auch mit den Namen des Hans Sachs und Osianders versehen.

So war nun der Dichter der Wittenbergischen Nachtigall in die für ihn schmeichelhafte Lage gekommen, daß sein Name neben dem eines der angesehensten Resormations-Veistlichen stand. Von den alten Vildern war nur eins geändert worden, indem darin Luther seinen Platz erhalten sollte. Es ist in dem Vüchlein das zwanzigste Vild, auf dem er in Wönchstracht erscheint, in der einen Hand eine Sichel, mit der er alles Fleischliche abschneidet, in der andern Hand die Rose seines Wappens.

Zu den dreißig Holzschnitten gab am Nande derselben Osiander die nötigen Auslegungen, obwohl er in der Vorrede sonderbarerweise meint, daß die Bilder an sich verständlich genug wären und die Erstlärungen nur für die "Einfältigen" gegeben seien, das heißt: für solche schlichte Leute, die unbewandert in diesen Dingen sind. Hans Sachs hatte dann unter die Bilder je vierzeilige Verse gesetz, in denen sich wieder seine Geschicklichkeit für kurze und eindringliche Darstellung zeigt, obgleich durch diese Gedrängtheit, durch die epigrammatische Kürze, wie

nicht minder durch die ihm aufgegebene Tendenz, die Angriffe gegen das Papsttum schärfer und auch gröber erscheinen, als in den meisten seiner anderen Dichtungen. Gleich die ersten Verse oder Vildersprüche lauten sehr bestimmt:

Weil sich der Sabst von Gott abwendt Auf Gut und weltlich Regiment, Ju Blutvergießen, Krieg und Streit, Ist er kein Hirt der Christenheit.

Das fünfte Bild möge in der nebenstehenden genauen Wiedergabe des Driginals eine Vorstellung von dieser Art symbolischer Darstellungen geben. Noch drastischer lauten dann die Verse zum nächstfolgenden (6.) Bilde:

Darumb wonet dem Bapst auch bei Die Grundsupp aller Püberei, Als denn zu Rom sicht Nederman Jucht Ehr und Frumkeit untergan.

Und weiter zum achten Bilde:

Dem Babst all frumkeit ist verschmecht, Wer ihm Geld gibt der ist gerecht, Sei gleich meineidig und treusos, Ihm gibt er Brief und freiheit groß.

Bum 11. und 12. Bilde lauten die Berse:

Der Babst erhebt die Schätz der Welt Mit Ablaß und auch Curken Geld, Mit manchem Fund und Simonei Der Geldstrick sindt gar mancherlei. Auch herrscht der Babst durch seine List Über viel Königreich, das wist, Durch seine Knecht Juristen gut, Die halten ihm sein Reich in Hut.

Im 15. Bilde ist dann das Papstungeheuer abgebildet. Da die Symbolik gerade bei diesem Bilde an sich wohl schwerlich verständlich sein dürfte, so wird sie hier (S. 171) gleichfalls mit dem erklärenden Text Osianders und den Sachsschen Versen wiedergegeben.





Der Bapft hat vorhin, Gottesge= setz verlassen. Und fann doch on gesetz nicht regiren, Da rumb muß er neu ge setz machen, vu das auß eingeben des Satans. Darumb redet der fatan mit im auf dem Busch wie Gott mit Mose auf dem Busch hat geredet, dem polget er auch und macht gesetz. Und verpeut speyf und Ce unnd anders Diengs viel, welches der heylig Paulus, klerlich, des teuffels leer nennet. Timo. am iiij. ca.

Der Bapst macht viel gesetz und gepot Zu halten bey ewigem todt. Ding, die Gott nit geheissen hat Das kommet auß des Ceuffels radt.

Nach weiteren Schilberungen aller Unthaten und Mißbräuche des Papsttums kommt dann der Dichter (in den Versen zum 19. Bilde) auf den Wendepunkt, der durch den Ablaß herbeigeführt ward:

> Das göttlich Wort was kräftig stark Und decket auf das Pabstthumb arg, Mit Bunst etlicher Städt und fürsten, Die auch nach Gottes Wort was dürsten.

nicht minder durch die ihm aufgegebene Tendenz, die Angriffe gegen das Papsttum schärfer und auch gröber erscheinen, als in den meisten seiner anderen Dichtungen. Gleich die ersten Verse oder Vildersprüche lauten sehr bestimmt:

Weil sich der Babst von Gott abwendt Auf Gut und weltlich Regiment, Ju Blutvergießen, Krieg und Streit, Ist er kein Hirt der Christenheit.

Das fünfte Bild möge in der nebenstehenden genauen Wiedergabe des Originals eine Vorstellung von dieser Art symbolischer Darstellungen geben. Noch drastischer lauten dann die Verse zum nächstfolgenden (6.) Bilde:

Darumb wonet dem Bapst auch bei Die Grundsupp aller Püberei, Als denn zu Rom sicht Nederman Jucht Ehr und Frumkeit untergan.

Und weiter zum achten Bilbe:

Dem Babst all frumkeit ist verschmecht, Wer ihm Geld gibt der ist gerecht, Sei gleich meineidig und treulos, Ihm gibt er Brief und freiheit groß.

Bum 11. und 12. Bilde lauten die Verje:

Der Babst erhebt die Schätz der Welt Mit Ablaß und auch Curken Geld, Mit manchem fund und Simonei Der Geldstrick findt gar mancherlei. Auch herrscht der Babst durch seine List Über viel Königreich, das wißt, Durch seine Knecht Juristen gut, Die halten ihm sein Reich in Hut.

Im 15. Bilde ist dann das Papstungeheuer abgebildet. Da die Symbolik gerade bei diesem Bilde an sich wohl schwerlich verständlich sein dürfte, so wird sie hier (S. 171) gleichfalls mit dem erklärenden Text Osianders und den Sachsschen Versen wiedergegeben.





Der Bapst hat vorhin, Gottesge= fetz verlaffen. Dud kann doch on gejetz nicht regiren, Da rumb muß er neu ge setz machen, vu das auß eingeben des Satans. Darumb redet der fatan mit jm auf dem Busch wie Gott mit Mose auf dem Busch hat geredet, dem polget er auch und macht gesetz. Und verpeut speyk und Ce unnd anders Diengs viel, welches der herlig Paulus, flerlich, des teuffels leer nennet. Timo. am iiij. ca.

Der Bapst macht viel gesetz und gepot Ju halten bey ewigem todt. Ding, die Gott nit geheissen hat Das kommet auß des Ceuffels radt.

Nach weiteren Schilderungen aller Unthaten und Mißbräuche des Papsttums kommt dann der Dichter (in den Versen zum 19. Bilde) auf den Wendepunkt, der durch den Ablaß herbeigeführt ward:

> Das göttlich Wort was kräftig stark Und decket auf das Pabstthumb arg, Mit Gunst etlicher Städt und fürsten, Die auch nach Gottes Wort was dürsten.

Das that der Held Martinus Cuther, Der macht das Evangelium lauter, Ull Menschenlehr er ganz abhaut Und selig spricht, wer Gott vertraut.

Dann hat des Bapstes Regiment Un Chr und Gut ein grausam End, Deß sitzt er hie in Angst und Not, Durch wen's geschicht, das weiß nur Gott.

Nach Beendigung der Bildersprüche folgt dann noch ein "Beschluß" von neunundzwanzig Verszeilen, deren Anfang lautet:

O Christenmensch, nun hast geschaut Die Römisch Babylonisch Braut, Wie sie hie abgemalet steht Dor langer Zeit abcunterseht, Mit ihrer Practik und Finanzen, Mit ihren Tücken, Allesanzen, Darmit sie trunken hat gemacht König, fürsten und ihren Pracht, Mit schwinden Listen sie betrogen, Sie alle in ihr Netz gezogen

So geht es weiter, ungefähr im Ton der Wittenbergischen Nachtigall, und schließt dann mit dem tröstlichen Ausgang:

Bis Gott sein heilsam Wort thät schicken, Das deckt erst auf sein unrein Gist. Und wird probirt durch heilig Schrift, Sein Verführung und falsche Lehr, Darum wer Ohren hat, der hör, Von Lüg sich zu der Wahrheit kehr!

Nicht minder fräftig als die Verse des Schuhmachers sind die an dem Kand eines jeden Bildes von Osiander in Prosa gegebenen Erklärungen, sowie sein einleitendes Vorwort. Die Prophezeihung, sagt er, zeige "klärlich und greissich an, wie es mit dem Papsttum, von der Zeit an, da es eine Tyrannei ist worden, bis an das Ende der Welt ergehen soll". Wan möge nur nicht glauben, daß die Vilder neu seien. Er habe sie zweimal gesunden, im Kartheuser Kloster und "in des Nürnberger Ehrbarn Rats Liberen", und wer sie ansieht, der müsse bekennen, daß sie "ungefährlich bei hundert Jahre" alt wären. Die ursprünglichen Gemälde seien aber viel älter, und wohl vor drittehalb

## Aus der Weissagung vom Papstsum. (15. Bild.)



Wenn man den Babst mit dem femrige schwert des ger stes (das ist mit Got tis wort, das der hey lig gerst, durch die fewrigen zungen ge schickt und reden hat lassen) also angreift, So wirdt es offenbar, das seyn regiment die Bestia, oder das thier ist, das mit feym schwantz den dritten theil der ftern zeucht, vnnd ynn die verdanus geet, Upo calipfis. XXII. and XVII hat forn eyn erber angesicht, aber hinden mit dem fcmantz, haymlich, tückifc, vnnd mit liften peyft es ynn das fc mert des wortes, das

yhm das maul blut, und kan yhn doch nichts absprechen.

Das gschicht so yhn Gott greyffet an Mit seynem wort vor yderman Denn wirdt entdeckt seyn abentewr Das er eyn greul ist vngehewr.

hundert Jahren entstanden. Es hätten's aber bisher wenig verstanden, "wie aller Weissagungen Art ist, daß sie finster bleiben, bis sie ins Werk kommen". Da aber die Schrift zu den Gemälden neuer sei, als die ursprünglichen Gemälde, so habe er es für besser gehalten, eine neue

Auslegung dazu zu geben, "um der Einfältigen willen, denn vernünftige Leute sehen ohne alle Auslegung wohl, was es ist". Danach schließt das Vorwort mit der Ermahnung an die Papisten, daß sie sehen mögen, wie es doch um sie stehe, und sich drin schicken. "Denn sie müssen, wie es doch um sie stehe, und sich drin schicken. "Denn sie müssen herunter, da hilft nichts für, sie haben nun die Wahl, ob sie sich freundlich und ohn allen Schaden wollen herab lassen führen, oder ob sie seindlich zu ihrem Nachtheil wollen herabgestürzt sein. Es werden's ja nicht Christen thun, aber es wird Gott wol eine Ruthe finden."

Mehr noch als die draftischen Verse des Hans Sachs hatten die Worte Nianders, als eines Hauptpredigers, alle diejenigen, welche noch der römischen Kirche anhingen, in Aufregung versetzt, sodaß durch die heftigen Proteste von jener Seite, wie auch durch Außerungen ernstlichen Bedensens oder entschiedener Mißbilligung von seiten mancher Evangelischen der Nürnberger Rat die Sache als eine ärgerliche Friedensstörung betrachtete.

Luther, welchem das Büchlein zugeschickt wurde, fand, daß die prophetischen Bilder "ven Lauf und die Schicksale des Papsttums sehr eigentlich vorauszeigen", und er fand so viel Gesallen daran, daß er an Spalatin schrieb, er hätte wohl Lust, dasselbe wieder abdrucken zu lassen.

Auch sein Bild mit der Sichel, als Zeichen, "daß er alles Fleischliche (Hans Sachs sagt in seinen Versen genauer: "all Menschenlehr") wie Gras abschneidet", gesiel ihm ganz wohl, doch mochte er die Rose nicht auf "sein Zeichen" deuten, sondern auf das evangelische Predigeramt überhaupt.

In Nürnberg freilich machte die Schrift ein Auffehen, welches für die Verfasser üble Folgen haben sollte. Das Büchlein war nach der Absicht Dsianders bestimmt gewesen, wie andere Schriften auf offenem Markt seilgeboten zu werden. Kaum aber war es erschienen, so schritt auch der Rat von Nürnberg dagegen energisch ein und schickte seine Wandate sowohl an die beiden Verfasser wie auch an den Buchdrucker. Dem Dsiander wurde kund gethan, daß der Rat an dieser Sache ganz und gar seinen Gefallen habe und "in hoher Sorgfältigkeit stehe, es werde gemeiner Stadt allerlei Rachtheils daraus erfolgen, und er hätte sich in diesen Fällen mehr Vescheidenheit bei ihm versehen"; der Rat ließe ihm deshalb mit Ernst ansagen, "sich hinfüro dergleichen Fürnehmens zu enthalten", sonst sei der Kat genötigt, auf Weiteres gegen ihn zu denken. Dem Buchdrucker Hans Gulbenmund wurde anbesohlen, daß

er alle solche Büchlein, die er noch im Besitz habe, aufs Kathaus ausliesere, desgleichen auch die geschnittenen Formen der Bilder, damit solche nicht weiter benutzt werden. Die Strase wolle der Kat sür diesmal noch anstehen lassen.

Auch Hans Sachs erhielt seinen scharfen Verweis: Daß er für solches Büchlein die Reimen gemacht habe, sei seines Amtes nicht und gezieme ihm auch nicht. Es sei darum eines ehrbaren Kates ernstlicher Besehl, "daß er seines Handwerks und Schuhmachens warte, sich auch enthalte, einig Büchlein oder Reimen hinfüro ausgehn zu lassen, sonst werde der Kat nach seiner Notdurst gegen ihn handeln"; für diesmal wolle er die Strase noch zurüchalten, "doch mit einer offenen Hand, die nach ihrer Gelegenheit fürzunehmen". Ia, der Kat tras auch sogar schleunigst Anstalten, daß in Franksurt auf der Messe auf die dort hingelangten Exemplare gefahndet werde, um sie auf des Kates Kosten "aufzukaufen und abzuthun".

Hans Sachs, der sich bei der Übernahme der Arbeit durch Osianders Autorität hatte gedeckt geglaubt, sah nun mit Schrecken, daß er sich einer staatsgefährlichen Handlung schuldig gemacht habe. Bei seinem so lohalen Sinne konnte dem trefflichen Manne nichts enupfindlicher sein, als gerade von der Behörde, die er so hoch respektierte, zurechtsgewiesen und getadelt zu werden. Der Weisung des Kates, bei seinem Leisten zu bleiben, konnte er bei seinem starken dichterischen Trieb zwar nicht nachkommen; aber er zog es doch vor, seine Gaben wieder mehr auf einem Gebiete geltend zu machen, auf welchem ihm derartige Verdrießlichkeiten erspart blieben.



## Siebenkes Kapitel.

## Dichtung und Teben.

Schembart und andere Volksbelustigungen.



hatte er das Dichten ja nur zu seiner eigenen Freude getrieben. Das Schreiben konnte ihm ja nicht verboten werden, und er machte denn auch im Stillen von dieser Freiheit Gebrauch, wenn auch zunächst nur in bescheidener Weise.

Mit Eiser hatte er sich der Kürnberger Singschule angenommen und fleißig Meisterlieder gedichtet, die er den Genossen brachte, und die er bei den Zusammenkünsten in der Marthakirche prüsen ließ. Er hatte in demselben Jahre, da ihn das Mißgeschick der Verwarnung traß, zwei eigene neue "Töne" erfunden; den einen nannte er den "neuen Ton", den andern den "bewährten Ton". Im neuen Ton ist die Grundsorm der Verszeilen den fünsstigigen Jamben entsprechend, nämlich zehn= und elssilbig, in jeder Strophe von achts und viersilbigen Verszeilen unters brochen, dabei aber in der Stellung der Vindereime so außerordentlich tünstlich, daß die Form einzig durch die Wiedergabe eines solchen Liedes flar zu machen ist\*). Eines seiner ersten Lieder im "neuen Ton" sollte eine allegorische Verherrlichung seiner Vaterstadt sein. Über wir brauchen das Lied — "Der süß Traum" — nicht kennen zu lernen, da er ein paar Jahre später dasselbe Thema in einem großen Spruchgedichte behandelte, welches unvergleichlich besser und inhaltvoller ist, und von dem später die Rede sein wird.

Eine zweite von ihm angelegte Sammlung von Meisterliedern, in die er neben seinen eigenen Poesien vorzugsweise die Lieder anderer Dichter eintrug, hatte er noch dis in seine späte Lebenszeit fortgesetzt. Aber in den Jahren 1526—1528 hatte er auch bereits einen zweiten ganzen Band, der ausschließlich seine eigenen Lieder enthält, zu stande gebracht. Doch auch in seinen eigenen Liedern überwiegen stets bei weitem diesenigen, die er nicht nach seinen eigenen Tönen, sondern nach den schon vorhandenen sehr zahlreichen Gesangsweisen anderer, namentlich älterer Meistersinger schried. Denn es blied auch bei den anerkanntesten unter den Neueren immer eine Ehrensache, nach allen den verschiedenen Tönen der alten Meistersinger die Dichtungen zu bereichern.

Im Jahre 1528 verlor Nürnberg einen seiner ausgezeichnetsten und weitberühmtesten Bürger durch den Tod. Albrecht Dürer, der Stolz Nürnbergs wie der deutschen Kunst, war im Monat April in seinem 57. Lebensjahre verstorben. Er hatte in den letzten Jahren neben seiner Malerei, dem Holzschnitt und Kupferstich ganz besonders viel Arbeit auf seine schriftstellerischen Werse verwendet. Sein "Unterricht in der Befestigung der Städt, Schloß und Flecken", womit er vor allem seiner Vaterstadt nüßlich sein wollte, war bereits 1527 im Druck erschienen, mit einer Widmung an den König Ferdinand, welche aber von Pirkheimer entworsen war. Sein letztes Werk, die "Vier Vücher von menschlicher Proportion", war zwar von ihm fertig ausgearbeitet und auch der Druck hatte schon begonnen; doch erlebte Dürer die Fertigstellung des Buches nicht mehr und mußte die Herausgabe seinem Freunde Pirkheimer überlassen.

Sein letztes Selbstporträt, ein großer Holzschnitt, zeigt ihn, wie er ein Jahr vor seinem Tode sich trug, mit dem gegen früher sehr gefürzten Haar. In gleicher Weise ist er auch auf zwei Denkmünzen aus dieser Beit dargestellt, deren eine genau mit dem großen Holzschnitt übereinstimmt, welcher erst nach seinem Tode als Einzelblattdruck erschien, mit

<sup>\*)</sup> Bgl. die Anmerkungen zum 9. Kap.

der Bezeichnung: "Albrecht Dürer Konterfeht in seinem Alter des 56. Jars". Abgesehen von der Veränderung in der sonst gewohnten Haartracht sind doch auch seine Gesichtszüge hier ganz auffallend tieser und schärfer als sonst, so daß das Bildnis (das wir hier nach dem großen Holzschnitt bedeutend verkleinert wiedergeben) bei vortrefflicher Zeichnung doch erheblich von allen früheren Dürerbildnissen abweicht.

In den gedruckten Werken des Hans Sachs wird man vergeblich nach Beziehungen suchen, die er zu den großen Künstlern seiner Vaterstadt gehabt hätte. Wohl aber finden sich Erwähnungen Einzelner,



Albrecht Dürers lehfes Bildnis.

vor allem Dürers, in seinen Handschriften, und der große Holzschnitt ("Albrecht Dürer contersept . . .") gab auch unserem Dichter Gelegenheit, ihm in einigen Versen zu hulbigen. Sie sind in seiner Handschrift datiert: 1528, den 14. Mai, und sollten gleich anderen Einblattdrucken zur Erläuterung eben jenes großen Holzschnittes dienen. Die Verse sind sehr unbedeutend, und er trug diese Poesie, die vor den gewöhnslichen Vilderbogenversen nichts voraus hat, erst in sehr später Zeit nachträglich in sein letztes Spruchbuch ein, das meist nur Gedichte aus den sechziger Jahren enthält.

Dürer wurde auf dem Johanniskirchhof begraben, der erst zehn Jahre vorher aus der Stadt hierher verlegt worden war, wo Dürers Schwiegervater Frey bereits eine Familiengruft "Der Freien Begrebnuß" erworben hatte, und wo auch bereits die für die Familie Holzschuher



Albrecht Dürers Grab.

bestimmte Grabkapelle stand. Die von Abam Krafft in Stein gehauenen Leidensstationen (damals "Die Siebenfäll Christi" genannt)



Der Iohanniskirchhof.

führten — noch bevor der Johanniskirchhof als solcher seine Bestimmung erhalten hatte — von der Nähe des Tiergärtnerthors unterhalb der Genée, Hans Sachs.

Burg durch die Seilersgasse nach der alten Johanneskapelle hinaus, wo sie ihren großen Abschluß am Kirchhof in der Gruppe der drei Kreuze des Calvarienberges erhielten. Diese Stationsbilder, die zu den berühmtesten Schöpfungen des großen Steinbildners gehören, waren eine Stiftung des Nürnberger Bürgers Martin Ketzel. Der Sage nach habe derselbe bei einer Pilgersahrt nach Jerusalem die Schritte vom ehemaligen Hause des Pilatus dis zur Schädelstätte abgezählt, um danach das Werk



Driffe Staffon, von Adam Krafff.

für Nürnberg ausführen zu lassen. Da er aber auf der Kückreise das Maß verloren, sei er zum zweiten Wale (1472) nach Ferusalem gepilgert und konnte nunmehr die Entsernungen für die Stationen angeben; sie mußten denn auch in Zahlen unterhalb der einzelnen Stationsbilder eingemeißelt werden\*).

<sup>\*)</sup> Die Stationsbilder sind nicht von gleichem Wert. Wir geben hier die dritte und die siebente Gruppe in Abbildungen wieder, und namentlich die letztere, die jetzt ebenso wie die drei Kreuze der Schädelstätte innerhalb der Friedhofsmauer sieht, zeichnet sich durch höchste künstlerische Vollendung vor allen anderen aus.

Adam Krafft stand in jener Zeit schon ziemlich am Ende seiner tünstlerischen Thätigseit und seines Lebens. Er starb 1507 in einem Spital zu Schwabach. Nicht nur seine für viele Kirchen geschaffenen Werke, sondern auch zahlreiche andere Werke geben in Nürnberg Zeugnis für seine ausgezeichnete Künstlerschaft. Gegen sein Sakramentshäuschen tritt freilich alles andere in den Schatten. Ss war eine eigene Schicksalsssügung, daß gerade Adam Krafft, da er außerhalb des Nürnbergischen Gebietes starb, seine letzte Kuhestätte nicht,



Siebenfe Station, von Adam Krafff.

wie so viele andere hervorragende Kürnberger, auf eben diesem Friedhof finden sollte, der durch eine Reihe seiner Schöpfungen zu so erhöhter Bedeutung gekommen ist.

Zu seinen zahlreichen Werken, die in Nürnberg seinen Ruhm dauernd erhalten, gehört auch die Grablegung, ein großes Steinrelief, das sich am äußern, nordöstlichen Chorteile der Sebalduskirche befindet. Das Werk, nach Art der Altarbilder mit zwei Seitenflügeln, wurde als Schrehersches Familiengrabmal 1492 im Auftrage von Sebald Schreher ausgeführt. Auffallend ist daran die vom untern Kande desselben

hervorragende steinerne Laterne, indem dieselbe die Mitte des Keliefs deckt. Aber auch diese Laterne an sich ist ein Werk von eigenartigem fünstlerischen Werte; der Arm, der dieselbe trägt, enthält die Jahreszahl 1492. Auch im Innern derselben Kirche befindet sich eine Gradslegung von Krafft. Andere Skulpturen von ihm besitzen die Frauenkirche und die Aegidienkirche. Von seinen kleineren Arbeiten möge noch das



Laferne, von Adam Krafft (Sebalduskirdje).

hübsche Kelief über dem Thor der alten "Wage" erwähnt sein. Auch für außerhalb war er thätig; außer dem Nürnberger Sakramentshäuschen schuf er noch ähnliche Sakramentshäuschen für Schwabach, Kalchreuth, Katwang und das Kloster Heilsbrunn, und in der Verschiedenartigkeit derselben erkennt man mit Staunen die Phantasie des Künstlers, den unerschöpflichen Keichtum seiner Erfindung neuer und immer schöner Formen. In diesem Sinne nimmt Adam Krafft unter den deutschen

Künstlern jener Spoche einen unbedingt ersten Rang ein und ist mindestens neben Dürer zu stellen.

Kurz nach dem Tode Albrecht Dürers hatte sein ihn zärtlich siebender Freund Pirkheimer zugleich mit seinem Schmerze über den Verlust auch seinen Ingrimm gegen diejenige ausgesprochen, die nach seiner Meinung allein des Künstlers frühzeitigen Tod verschuldet hatte: gegen Dürers Weib, geborene Agnes Frehin. Am eingehendsten geschah dies in einem Schreiben, das Pirkheimer an den Baumeister Tscherte in Wien richtete. Ob die darin gegen Dürers Cheweib ausgesprochenen Beschuldigungen nicht auf Übertreibungen beruhen, möge dahingestellt bleiben. Pirkheimer hatte gegen dieses Weib einen wahren Haß und bezeichnete sie als "seines Todes Ursach", indem sie aus Habgier ihn stets "zu der Arbeit hertiglich gedrungen, allein daß er Geld verdient und ihr das ließ so er starb". Auch der gelehrte Joachim Camerarius sprach sich in ähnlicher Weise aus, wenn auch nicht so starf wie Pirkheimer, der auch behauptete: wer seinem Freunde Dürer wohlgewollt und mit ihm nähern Umgang gehabt, dem sei sie seind geworden.

Daß Hans Sachs in seinen so überaus zahlreichen Dichtungen, die alles umfassen, was er entweder in Büchern fand, oder was er selbst aus eigener Anschauung und Beobachtung des Lebens in sich aufnahm und dichterisch gestaltete, so wenig von den großen Künstlern aus der ersten Zeit seines Lebens spricht, ist befremdend. Nur die paar Erwähnungen Dürers, die sich in seinen Handschriften sinden, machen eine Ausnahme. Und doch hatten so mancherlei Borkommnisse aus der Geschichte seiner Vaterstadt, die verschiedenen Bräuche und Belustigungen in derselben, ihm oft den Stoff zu Gedichten gegeben. So bei den berschiedenen Festlichkeiten, welche zu Ehren der die Stadt besuchenden Kaiser stattsanden, wie auch die Volksvergnügungen des Schembart, des Gesellenstechens und manches andere. Dagegen spricht er von Nürnbergs Künstlern mehr im allgemeinen, besonders in demjenigen großen Gedichte, welches er ausdrücklich zum Preise Nürnbergs schrieb.

Die rühmlichen Schöpfungen und Einrichtungen dieser Stadt hatten sich in den letzten Jahren noch um eine große Institution vermehrt, indem zu den bestehenden guten Schulen seit dem Mai 1526 noch ein akademisches Ghmnasium gekommen war, welches seinen Ursprung ganz und gar der Reformation verdankte. Schon 1524 hatte der Rat beschlossen, in Nürnberg eine hohe Schule zu errichten, um damit das von den Humanisten geschaffene Unterrichtswesen dieser Stadt, das auch von

Luther mit höchstem Lobe anerkannt wurde, zu krönen. Den Anlaß dazu hatte auch besonders noch das Gerücht gegeben: der Kurfürst von Sachsen beabsichtige, die Universität Wittenberg eingehen zu lassen. Die Unruhen und Gefahren des Bauernkrieges hatten vorläufig eine Vertagung des Planes notwendig gemacht. Nachdem aber wieder Ruhe eingetreten war, und die Nürnberger Regierung nach vollendeter Einführung der Reformation an die Befestigung der dadurch gewonnenen neuen Zustände denken mußte, wurde der Plan wieder aufgenommen und seine Ausführung schnell betrieben. Man wandte sich deshalb an Melanchthon, welcher Rürnberg aus eigener Anschauung fannte, mit der Aufforderung, das Rektorat der neu zu errichtenden Universität Nürnberg zu übernehmen. Die Voraussehung für deren Gründung, bezüglich Wittenbergs, traf nun zwar nicht zu und Melanchthon mußte den Antrag ablehnen. Aber er fam im Spätherbst 1525 selbst nach Nürnberg, um wenigstens bei den Beratungen über die Organisation eines akademischen Ihmnasiums mit seiner gewichtigen Persönlichkeit einzutreten. Unterhandlungen waren durch Hieronhmus Paumgärtner geführt worden, der in Wittenberg studiert hatte und schon damals in ein freund= schaftliches Verhältnis zu seinem Lehrer Melanchthon getreten war. Es möge hierbei bemerkt werden, daß Paumgärtner ursprünglich die Absicht hatte, mit Katharina von Bora sich zu vermählen, und es scheint dieser Heiratsplan durch Luther selbst oder durch Melanchthon betrieben worden zu sein. Sicher ist, daß Luther 1524 ihn in einem Briefe über diese Angelegenheit befragte, was er zu thun gesonnen sei. Luther wünschte eine bestimmte und unverzügliche Erklärung, da ein Anderer sonst um sie freien würde. Wie Paumgärtner darauf sich geäußert, wissen wir nicht, aber er erfuhr sehr bald, daß jener Andere Luther selbst war. Paumgärtner heiratete zwei Jahre später eines bairischen Oberamtmanns Tochter Sibylla Dichtlin.

Bei Melanchthons Unwesenheit in Nürnberg beschloß man nun, die Alostergebäude von St. Aegidien für das zu gründende Symnasium einzurichten, und besonders auf Melanchthons Vorschlag wurden zwei hervorragende Persönlichkeiten zu Professoren berusen: Foachim Came=rarius für die griechische Geschichte und Litteratur und Coban Hesse für die allgemeine Poesie. Beide nahmen auch den Antrag an und trasen sehr bald in Nürnberg ein. Nachdem im Winter die nötigen Sinrichtungen und Vorbereitungen getroffen waren, konnte schon im Wai 1526 das Ghmnasium Aegidianum, welches dann späterhin

nach dem nahen Altdorf verlegt und zur Universität erhoben wurde, eröffnet werden. Melanchthon kam bei dieser Gelegenheit zum dritten Wale nach Nürnberg. Bei der seierlichen Einweihung des Ihmnasiums am 23. Mai hielt er die Eröffnungsrede und ließ auch noch eine lange Reihe von Vorlesungen folgen.

Aber derjenige Mann, welcher eigentlich den Grund gelegt hatte für die ganze Umgestaltung des Unterrichtswesens in Nürnberg, und der deshalb auch jetzt mit Befriedigung auf die neueste Schöpfung hätte blicken müssen, Willibald Pirtheimer, stand grollend abseits und



Das Gymnasium Regidianum im ehem. Regidien-Aloser.

mochte nicht mehr teilnehmen an dem Triumphe des Geiftes, der die Reformation gefördert hatte. Wie sehr verbittert der schon 1523 aus dem Kat geschiedene Pirkheimer über den ganzen Verlauf der Kirchensverbesserung war, ersieht man am deutlichsten aus jenem schon erwähnten Briefe, den er nach Wien an den Baumeister Tscherte geschrieden hatte. Er sagte darin von sich und Dürer: Sie wären beide anfänglich auch gut lutherisch gewesen; "denn wir hossten, die Kömische Büberei, desgleichen der Mönche und Pfaffen Schalkheit sollte gebessert werden. So man aber zusieht, ist die Sache also ärger worden, daß die evangelische Buben jene Buben fromm machen". Er giebt dann weiter eine umständs

liche Schilderung von dem Lebenswandel, "so die Pfaffen (d. h. die lutherischen) und ausgeloffen Münch treiben", kommt auf die viel= umstrittene Lehre von den guten Werken, auf die wegen des Sakramentes entstandenen Streitigkeiten des Zwingli, Decolampadius u. s. w. und



Philipp Melanchthon (nach Dürer).

fährt dann fort: "Mit Worten und Predigen sind wir überaus geschickt, aber mit den Werfen ist es müh, und bei niemand mehr, denn bei denen, die sich auf das allerevangelischt machen". Er versichert dann, daß er keineswegs den Papst und seiner Pfaffen Wesen loben wolle, aber es sei leider augenfällig, daß es auf der andern Seite jetzt ebenso

übel bestellt sei, wie Luther selbst und "alle frommen und gelehrten Leut, so dem wahren Evangelio anhängen mit Schmerzen ihres Herzens vor Augen sehen und bekennen, daß dies Wesen kein Bestand haben mag".

Pirkheimer erlebte denn auch noch die schlimme Reaktion, wie sie auf dem Reichstage zu Speier 1529 zum Schaden aller Evangelischen besiegelt ward. Nürnberg, welches daselbst durch Christian v. Areß und Bernhard Paumgärtner vertreten war, unterschrieb gleichsalls die "Protestation", schickte aber zugleich eine Gesandtschaft an den Kaiser, um diesem den Schritt als notwendig zu begründen. Erst im September hatte die Gesandtschaft, an deren Spize der Syndikus Michael v. Kaden



Willibald Pirkheimern Grab.

stand, den Kaiser zu Piacenza angetroffen, wurde aber durch eine schriftliche Kesolution sehr ungnädig abgewiesen. Sie wurden bedeutet, daß es ungehörig sei, wenn der zu Speier gesaßte Mehrheitsbeschluß durch die Minderheit der protestierenden Stände hintertrieben werden sollte. Da die Gesandtschaft dessenungeachtet ihre Uppellation dem Kaiserlichen Sekretär übergab, wurden die Kürnberger Herren sogar für einige Zeit in Verhaft genommen.

Nach dem Protestantentag zu Schwabach, im Oktober desselben Jahres, wurde im Juni 1530 auf dem Reichstage zu Augsburg die Bekenntnisschrift der evangelisch-lutherischen Kirche dem Kaiser überreicht und öffentlich verlesen. Die Vertreter Kürnbergs auf diesem wichtigen Keichstage waren Christoph von Kreß und Clement Volkamer.

## BILIBALDVS PIRCHAIMERVS PATR. Noricus, Historicus.



Carminis auctor eram bonus, historiag; sed orno Carminis auctores historiag, magis.

M. D. XXXI.

Im Dezember desselben Jahres wurde auch Willibald Pirkheimer zu seinem geliebten Freunde Dürer auf den Johanniskirchhof gebracht und erhielt sein Grab nicht weit von jenem und ganz nahe der Holzschuherschen Kapelle. Da Pirkheimer der letzte männliche Sprosse seines Geschlechtes war, denn er hinterließ nur mehrere Töchter, so wurde er mit Helm und Schild begraben\*).

Wenn ein Mann wie Pirkheimer in dem mehrerwähnten merkwürdigen Briefe sogar die Erwartung aussprechen konnte: daß die neue Lehre durch ein kaiserliches Mandat wieder aufgehoben werde, so wird es schwer, dies als einen ernstgemeinten Wunsch zu verstehen. Aber es beweist doch, wie sehr sein Unmut über das Verhalten einzelner Persönlichkeiten sein Urteil über die Sache selbst verwirren konnte.

Gegen solche Unwandelungen war Hans Sachs bei aller Redlichkeit und Reinheit seines Herzens gesichert. Auch er war, wie wir aus zahl= reichen seiner Gedichte späterer Zeit erfahren, mit dem Laufe der Dinge keineswegs zufrieden. Er klagte viel über die zunehmende Sittenlofigkeit, und wie schlecht die Errungenschaften der Reformation von der großen Menge verstanden und gewürdigt werden. Aber bei dieser Einsicht bewahrte er seine Liebe und innige Verehrung für Luther nur um so tiefer in seinem treuen Herzen und hielt nur um so fester an seiner Erkenntnis der evangelischen Lehre. Daß er zunächst keine auf die religiösen Angelegenheiten direkt bezüglichen Schriften mehr in Druck ausgehn ließ, verstand sich nach der gemachten unangenehmen Erfahrung und bei seinem loyalen Sinne von selbst. Dafür aber fühlte er jett um so mehr sich angetrieben, seiner geliebten Baterstadt eine volle Huldigung darzubringen, in einem großen Gedichte, das er als "Lobspruch der Stadt Nürnberg" bezeichnete, und das für uns schon durch die Külle des Stofflichen einen bleibenden Wert erhalten hat. Lobsprüche auf einzelne Städte waren damals beliebt, und zuweilen wurden fie bei einem schon namhaften Dichter ausdrücklich bestellt. Für das Lob Nürnbergs bedurfte es bei Hans Sachs keines solchen Auftrags und der ganze Geist wie die Form des Gedichtes zeigt uns, wie sehr die Herzensliebe zu seiner Baterstadt ihn dazu angetrieben hatte. Wir wissen, daß schon etwa achtzig Sahre früher Hans Rosenplüt einen

<sup>\*)</sup> Pirkeimers Wappen zeigt einen Baum, die Birke vorstellend. Die Umwandlung des B in P war der Sprachgebrauch der Zeit, und auch Paumgärtner, von Baum abgeleitet, hatte diese Umwandlung ersahren.

"Spruch von Nürnberg" verfaßt hatte, und wir können aus der Kenntnis desselben zuversichtlich feststellen, daß Hans Sachs daraus nicht einen Zug benutzt hat, wie er denn auch seinen so viel ältern Vorgänger darin so weit übertrifft, daß sich kaum ein Vergleich damit anstellen läßt.

Näher verwandt ist Hans Sachsens Lobspruch dem früher erwähnten Gedichte von Kuntz Haß (S. 41), obwohl er nichts davon entlehnt hat. Wohl aber erinnern die Anfangsverse bei Kuntz Haß

Don Jugend auf so hat ich Gunst Zur schönen meisterlichen Kunst

an die Verse in Hans Sachsens Lobspruch auf Salzburg, wo es heißt:

Von Jugend auf so hätt ich Gunst Fur Druckerei der löbling Kunst.

In seinem Lobspruch auf Nürnberg ist vor allem das ganze poetische Gewand sein ausschließliches Eigentum, indem er der bloßen Aufzählung aller Herrlichkeiten seiner Vaterstadt eine Einkleidung gab, die das Gedicht sehr hoch über die gleichen Lobsprüche seiner Vorgänger erhebt.

Hans Sachsens "Lobspruch der statt Nürnberg", gegen 400 Verse lang, erschien im Jahre seiner Abfassung 1530 zunächst in Einzeldrucken, in dem damals beliebten Quart-Format, wie auch in einem Einblattdruck in groß Folio, mit einem quer über die ganze Breite des Blattes reichenden Holzschnitt, eine Ansicht der Stadt Nürnberg. Die kleinere Quartausgabe hat auf der ersten Seite einen großen sehr schönen Holzschnitt, das dreisache Nürnberger Wappen (das obere mit dem Reichssabler), und unter diesem Titelbild die Verse:

Der Stadt Nürmberg ordnung und wesen findstu in disem gdicht zulesen\*).

Wie in so zahlreichen anderen Gedichten, wählte er auch für diesen Lobspruch zunächst die poetische Form eines Traumes, um daraus in

<sup>\*)</sup> Als ein Zeichen der Willfür, mit der die Orthographie behandelt wurde, sei hier darauf hingewiesen, daß auf dem nämlichen Titelblatt es in der Überschrift "statt" heißt, in den darunter stehenden Versen aber "Stadt". — Am Schlusse des Gedichtes steht: Anno Salutis 1530. — Bei dem großen Einblattdruck sehlen sowohl die Verse wie auch die Jahreszahl. Der Holzschnitt auf demselben hat eine Breite von 39 Centimeter, die Höhe des ganzen vierspaltigen Schriftsatzes incl. des Holzschnittes beträgt 50 Centimeter.

Ein lobspruch der statt Nürmberg.



Der Stadt Nürmberg ordnung ond wesen Eindstu in disem gdicht zulesen.

die Wirklichkeit des Lebens zurückzukehren, und alles in Versen zu registrieren, was Nürnberg an vorzüglichen Einrichtungen, an Kirchen, Thoren, Türmen, Brücken und Brunnen, wie auch an Künsten und Handwerken besaß. Mit umständlichster Genauigkeit und dabei doch in dichterischer Form weiß er das alles zu berichten, sodaß wir daraus ein vollkommenes Bild der damaligen Beschaffenheit Nürnbergs erhalten. Zuerst erzählt er, wie er in einen Wald spazieren ging, um sich an "der Maien Wunn" zu erfreuen, und wie er dann, vom Gehen müde geworden, an einem Bache sich niederlegt und entschlummert. Da wird ihm nun im Traume zunächst ein Berg vorgeführt, an dem ein schöner Rosengarten lag, in welchem alle nur erdenklichen Rostbarkeiten fröhlich nebeneinander wuchsen, während an einem Rosenbusch ein Abler saß, dessen linke Seite mit roten und weißen Streifen (das Nürnberger Wappen) quer durchzogen war. Kings um den Rosengarten aber lauerten viel böse Tiere, Löwen, Tiger, Wölfe und auch Raubvögel, die alle danach trachteten, dem Adler etwas von seinen Federn aus= zurupfen. Nachdem der Dichter noch des weiteren das Verhalten der Tiere gegen den Abler geschildert, der von vier schützenden "Fräulein" umgeben war, endet er den Traum damit, daß ihn ein "Persivant" (so viel wie Herold, Ausruser bei Turnieren, vielleicht aus poursuivant entstanden) erweckte, der ihm nun, um die Bedeutung des Traumes befragt, denfelben erklärt, und hinzufügt, er wolle ihm das, was er geträumt habe, nun alles in Wirklichkeit zeigen, wenn er aufstehen und ihm folgen wolle.

Hieran knüpft sich nun die eigentliche Beschreibung von Nürnberg. Er schildert die auf dem Berg gelegene königliche Veste, das Weer von Häusern, durch die ein Fluß sich schlängelt, die Türme, Zinnen —

Shau durch die Gassen überall, Wie ordentlich sie sein gesundert; Der sein achtundzwanzig fünshundert, Gepstaftert durchaus, wol besunnen, Mit hundertsechszehen Schöpsbrunnen, Welliche stehn auf der Gemein, Und darzu zwölf Kohrbrunnen sein. Dier Schlagglocken und drei klein Uhr, Zwei Thürlein und sechs große Thor hat die Stadt und els steinen Brucken, Gehauen von großen Werkstudert.

Dann folgt die Beschreibung der Märkte, wo alles zu kaufen ist, was man bezahlen kann —

> Wein, Korn, Obst, Salz, Schmalz, Kraut und Auben. Auch dreizehen gemein Badstuben, Auch Kirchen etwan auf acht Ort, Darin man predigt Gottes Wort.

Das Wasser aber, das durch die Stadt fließt, treibt achtundsechzig Mühlenräder.

Da er seinen Führer befragt, wer denn alles in dieser Stadt wohne, wird ihm zur Antwort:

Ein emfig Dolf, reich und fehr mächtig, Bescheit, geschicket und fürtrechtig. Ein großer Teil treibt Kaufmannshandel, In alle Cand hat es sein Wandel, Mit Spezerei und aller War; Ullda ist Jahrmarkt über Jahr Don aller War, was man begehrt. Der meist Theil sich mit handwerk nährt, Allerlei Handwerk ungenannt, Was je erfunden Menschenhand. Ein großer Theil führet den hammer für die Kaufleut und für die Kramer, So allda lassen ander War Und holen dieje Pfennwert dar\*), Don allen Dingen, weg man darf, Bemachet rein, fünstlich und scharf; Das wol deins Gartens frücht bedeut. Unch sein da gar sinnreich Werkleut Mit Drucken, Malen und Bildhauen, Mit Schmelzen, Giefen, Zimmern, Bauen, Dergleich man findt in keinen Reichen, Die ihrer Urbeit thun geleichen, Uls da manch köstlich Werk anzeiget. Wer dann zu Künsten ift geneiget, Der findt allda den rechten Kern; Und wellicher Kurzweil will lern, fechten, Singen und Saitenspiel, Die findt er fünstlich und subtil.

<sup>\*)</sup> Unter Pfennwert, einem bon Hans Sachs sehr häufig gebrauchten Wort, ist alles zu berstehen, was im Keinern Berkehr Geldwert hat, also alle für den täglichen Markt zum Berkaufen bestimmte Waren.

Dies als bedeut im Garten neben Die Zuckerrohr und die Weinreben, Darum dies edel Gewerbhaus Gleicht wol dem Garten überaus, Den du haft in dem Traum gesehen.

Nun aber vergißt der Dichter auch nicht, zu rühmen, wie ausgezeichnet die Stadt verwaltet werde. Auf seine erstaunte Frage, wer denn im stande sei, ein solches Werk ordentlich zu regieren, antwortet ihm der

Persivant:

Da ist in dieser Stadt Ein fürsichtiger weiser Rat, Der so fürsichtiglich regiert Und alle Ding fein ordiniert, Der alles Dolf in dieser Stadt In acht Dierteil geteilet hat, Darnach in Hauptmannschaft gar fleißig, Der sind hundert und zwo und dreißig; fast jedes Bandwerk in der Stadt Much sein geschworen Meister hat; Auch seint die Amptleut ohne Zahl Tu allen Dingen überall, Su versehen all Dienst und Umpt, Daß aus Unfleiß nichts werd versambt. Ihr Gfetz und Reformation Ist fürgeschrieben jederman; Darin ift angezeiget wol, Was man thun oder lassen soll, Und wer sich darin übergafft, Der wird nach Bstalt der Sach gestrafft. Auch ift verordnet ein Bericht, Darin niemand Unrecht geschicht, Dergleich ein Malefizen Recht, Beleich dem Herren wie dem Knecht. Ulso ein ehrsam weiser Rat Selb ein fleißig Aufsehen hat Auf seine Bürger aller Ständ Mit ordentlichem Regiment, Guter Statut und Polizei, Gütig ohn alle Tyrannei.

Nach weiterer Schilderung aller rühmenswerten Einrichtungen Nürnbergs fährt der Dichter fort: eine folche glückfelige Stadt habe denn auch ihre Neider und Feinde, welche ihr gern Böfes anthun möchten. Aber da feien "vier Fräulein", welche die Stadt in Hut halten. Die ersten drei find: die Weisheit, die Gerechtigkeit und die Wahrheit, welche alle drei nach der Farbe ihres Kleides und nach ihrem Thun geschildert werden. Besonderen Nachdruck legt der Dichter auf die Bedeutung des dritten "Fräuleins", welches die Wahrheit bedeutet, weil Nürnberg stets offen und redlich sich erwiesen gegen Feind und Freund, und Keinem die Treue gebrochen hat —:

In allen Sachen eidespflichtig Bleibt sie redlich, standhaft, aufrichtig, Dergleich ihr Geleit, Siegel und Brief, Litten nie keinen Übergriff Wo man sie verklagt auf Reichstägen Bestehn mit Wahrheit sie allwegen; So dann die helle Wahrheit leucht Ihr Gegentheil mit Schanden sieucht. Also ist Nürnberg freundlich leben, Niemand zu Krieg ist Ursach geben, Und überhöret mehr denn viel —

Wenn aber dies alles die Neider von ihrer Feindschaft gegen die Stadt nicht abhalten kann, so ist das vierte Fräulein da, sie in Schutz zu nehmen, sie in Ariegsnöten zu bewachen und stark zu halten mit ihrer kriegstüchtigen Bürgerschaft, ihren Kingmauern, Gräben, Basteien und Türmen, von denen letzteren er einhundertdreiundachtzig gezählt hat. — Nach Verabschiedung von seinem Führer, dem "Persivant", schließt der Dichter:

Uus hoher Gunst ich mich verpsticht, Tu vollenden dies Lobgedicht, Tu Ehren meinem Vaterland, Das ich so hoch lobwürdig fand Uls ein blühender Rosengart, Den Gott ihm selber hat bewahrt Durch seine Gnad dis auf die Zeit, Gott geb noch lang, mit Einigkeit. Unf daß sein Lob grün', blüh und wachs, Das wünschet von Nürmberg hans Sachs.

Man kann wohl benken, daß nach einem solchen Gedicht der gestrenge Kat der Republik an seiner früheren Vermahnung, daß Hans Sachs sernerhin sich hüten solle, weitere Gedichte zu veröffentlichen, nicht mehr sesthalten mochte. Der Beifall, den sein Lobspruch auf Nürnberg sand, war denn auch so groß, daß das Gedicht mehrfach aufgelegt werden konnte. In demselben Jahre hatte er auch noch ein paar längere

Gedichte versaßt, von denen namentlich das eine besonders populär werden sollte. Es ist dies sein ausgezeichnetes Spruchgedicht vom "Schlauraffenland", zu welchem ihm wohl ältere Vorbilder (er sagt gegen den Schluß vom Schlauraffenland: "das von den Alten ist erdicht") die Anregung gegeben haben, dessen sinnreiche Ausarbeitung aber ganz sein Eigentum ist\*). Auch in diesem derben Schwanke läßt er doch die moralisierende Tendenz deutlich hervortreten; denn er beschränkt sich nicht darauf, die märchenhaften Wunder des Schlauraffenlandes

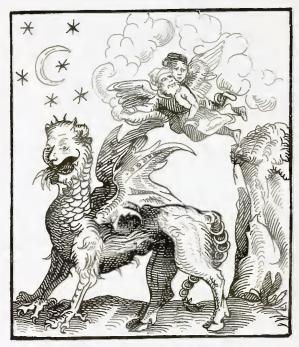

"Der Engennuk das greulich Chier."

ergötzlich zu schildern, sondern er giebt darin unzweideutig und nachdrücklichst zu erkennen, daß die Tendenz gegen die Müßiggänger, Fresser und Faullenzer gerichtet ist, sodaß das scheindar aber nur ironisch von ihm gepriesene Wunderland mit allen seinen bequemen Genüssen nur widerwärtig und abschreckend wirkt.

Direkter kommt die lehrhafte Richtung in anderen Gedichten aus diesen Jahren zum Ausdruck, so in dem schon 1527 geschriebenen

<sup>\*)</sup> Das 108. Gedicht in Sebastian Brants "Narrenschiff", welches als das "Schlauraffenschiff" bezeichnet ist, hat mit der Idee gar nichts zu schaffen.

Spruchgedichte "Der Engennut, das greulich Thier mit seinen zwölf Eigenschaften". Mit erstaunlicher Beredsamkeit zählt er in diesem gegen 400 Verse langen Gedichte alles her, was für Übles und Unheilvolles der Eigennut in dieser Welt gethan habe und auch wiederum mit ungeschwächter Kraft jetzt fortsahre zu thun. Indem er den Eigennutz als ein fürchterliches Tier, ein mißgesormtes und widerwärtiges Ungeheuer personisiziert und allen Teilen an seiner monströsen Gestalt die besondere Bedeutung gegeben hat, richtet er dann seine Bitte zu Gott —

O halt uns Herr in deinem Schutz, Tilg in uns aus den Eigennutz, Und geuß uns deine reine Lieb, Don der Johannes flärlich schrieb, Daß Obrigkeit such gmeinen Autz Und halt ihr Dolk in treuem Schutz, Helf nit zu Ungerechtigkeit Und straf das Übel allezeit —

Jeder wandel in treuem Mut, Daß es dem Nächsten komm zu gut, Und jedes thu, gleich wie es wollt, Daß ihm's von ihm geschehen sollt . . 2c.

Es möge hierbei nicht übersehen werden, daß Hans Sachs in diesem Gedichte auch über das Handwerkswesen seiner Zeit bittere Klage führt. Die Stelle ist charakteristisch für die Zeitverhältnisse und seine Auffassung und möge deshalb hier mitgeteilt sein. Wie ein jeder dem andern sein Verdienst zu entreißen trachte, so sei es nicht nur bei den Kausseuten, sondern auch bei den Handwerkern —:

Ternen viel Buben in allen Sachen, Nehmen Geld, sie zu Meistern machen, Und wo jetzt soll ein Werkstatt sein, Sein allmal drei wol für die ein, Uls dann Jung mit Jungen hin wudeln, Und viel Haufen Werks aushin sudeln, Ull's auf die Eil, wolseil und schlecht, Man sindt weng Urbeit mehr gerecht, Uuf Märkt, auf Mess, wo sie's hinsühren, In Krämen oder im Hausiren, Geben wolseil zu Neid einander, Vis sie verderben allesander, Ulso durch Eigennutzes Schlund Gehn jetzt viel Handwerk gar zu Grund.

Ib man aus dieser Klage schließen darf, daß die strengen Verhältnisse, wie sie durch die alten Zunftgesetze geordnet waren, nicht mehr bestanden, und ob die Folge davon wirklich die Verschlechterung und der Nieder= gang des Handwerks war, muß mindestens bezweifelt werden. Daß bei dem schnellen Wachstum Nürnbergs die Zunahme neuer Wertstätten den Inhabern älterer Privilegien störend und verdrießlich war, ist eine Erscheinung, die zu allen Zeiten vorkommt. Und selbst unser Hans Sachs, der im übrigen niemals sich durch herrschende Vorurteile beeinflussen ließ, mag hier ein wenig zu schwarz gefärbt haben, und zwar vorzugsweise zu Gunsten seines Gedichtes. Denn er war in seiner so brastischen Schilderung des Eigennutzes bestrebt, alles zusammen= zuhäufen, was sein abschreckendes Bild recht eindringlich machen sollte. Daß auch in den Handwerksverhältnissen manches gegen früher anders geworden, gab ihm dann wohl den Anlaß, die Dinge — eben um der stärkeren Wirkung des Gedichtes willen — in recht starken Farben zu malen. Man mag aber hieraus auch erkennen, daß der Meisterfinger und Reformationsdichter bei alledem sein Handwerk nicht vernachlässigte und daß ihm das Gedeihen des Handwerks in Nürnberg überhaupt am Herzen lag.

Dem Gedichte vom "Eigennuh" ganz nahe verwandt in der Tendenz wie in der Form ist sein 1531 geschriebenes Gedicht: "Nachred, das greulich Laster, sampt seinen zwölf Eigenschaften". Die Nachred ist die Verlästerung anderer und die Verleumdung, deren verschiedene Eigenschaften und Wirkungen geschildert werden. Wieder ist es ein Traum, der ihm zur Bekanntschaft dieses schrecklichen Weibes "Calumniatric" verhilft. Sie hatte am "Kück" zwei Flügel, aber an der linken Brust eine blutende Wunde, und in der sinken Hand hielt sie ein blutiges

Schermesser:

Derbunden so was ihr die Stirn Auch war ganz staren blind die Dirn, Don Schlangen gestochten war ihr Jopf, In ihrer rechten Hand sie ein Copf Trug, gemachet von klarem Gold, Mit herbem Gift, ihr merken solt, Ein große Kugel sie nachschleift, Die war mit Schwesel, Pech betreift, Die prann mit unlösschichem Feuer —

Nach dieser Beschreibung erzählt er, wie dieses Weiß sich zu ihm drängte, um ihn zu ihren Diensten für sich zu gewinnen. Da der Dichter fragt, welcher Art die Dienste seien, unterbricht sie ihre Rede, da sie den "Ehrenhold" kommen sieht; dieser, sagt sie, sei ihr Feind, und sie müsse darum eilig von hinnen. Der würdige Ehrenhold schildert ihm nun die zwölf Eigenschaften des Weibes. Daß sie selbst eine blutende Wunde am Herzen habe, erklärt er damit, daß dies ihren Neid bedeute, der ihr selber Schmerzen verursache. Ebenso werden alle ihre



"Dadred, das grenlich laffer."

Attribute, die Krone, das Schermesser, die Binde u. s. w., vom Ehrenshold erklärt, der sich dann schließlich auf verschiedene klassische Autoristäten beruft\*).

Sachs war in seinem ganzen Wesen nicht nur ein goldreiner und streng sittlicher Charakter, der alle Dinge auf ihren ethischen Gehalt zu prüfen gewohnt war, ohne doch dabei in einseitige Pedanterie zu versfallen, sondern er war unbeschadet des ihm innewohnenden idealen Zuges

<sup>\*)</sup> Der hier beigefügte Holzschnitt ist nach dem ohne Jahr erschienenen Einblattdruck etwas verkleinert wiedergegeben.

auch eine ganz gesunde praktische Natur, ein ganzer Mann, der bei seiner Feierabendbeschäftigung des Lesens und Dichtens doch keineswegs die Forderungen des wirklichen Lebens mit seinen materiellen Bedürsnissen aus den Augen verlor. Seine Tüchtigkeit als Meister seines Handwerkssteht ganz außer Zweisel, denn eben durch seinen Fleiß und seinen Ordnungssinn hatte er sich bald zum Wohlstand gebracht und besuchte auch die Messen, namentlich die zu Franksurt am Main, von denen er mit redlichem Gewinn wieder heimkehrte. Auch in diesem Punkte schärste er seinen Genossen die Grundsätze strengster Redlichkeit ein, wosür uns viele seiner Gedichte Zeugnis geben.

In der moralisierenden Tendenz seiner Dichtungen bewahrte er einen erstaunlich klaren Blick für alle Verhältnisse des Lebens; in einzelnen Gedichten dieser ausschließlich moralisierenden Richtung vertiest sich auch sein Blick zu einer philosophischen Betrachtung, die uns mit Kücksicht auf seinen Stand und auf seine Zeit höchst merkvürdig erscheinen mußes gilt dies besonders von dem 1530 geschriebenen Gedicht, das er als die "Klag der wilden Holzleut über die ungetreue Welt" bezeichnet. Die ins wilde Holz d. h. in die Waldung geslüchteten Leute sind es selbst, welche die Klage also beginnen:

21ch Gott wie ist verderbt all Welt, Wie stark liegt die Untreu zu feld, Wie hart ist G'rechtigkeit gefangen, Wie hoch thut Ung'rechtigkeit prangen, Wie sitzt der Wucherer in Ehren, Wie hart kann Arbeit sich ermähren, Wie ist gemeiner Autz so theuer, Wie süllt der Eigennutz sein Scheuer, Wie nimmt überhand die Finanz, Wie spitzig ist der Alefanz\*), Wie unverschämt geht Gwalt für Recht, Wie hart die Wahrheit wird durchächt —

Und so geht es Zeile um Zeile weiter bis zum achtzigsten Verse, so daß kaum irgend etwas Schlimmes zu sagen mehr übrig bleibt. Die Leute, welche diese Klage führen, und welche aus der Schlechtigkeit der Welt in die Waldung sich geflüchtet haben, leben daselbst im Naturstand,

<sup>\*)</sup> Unter Finanz sind immer die den rechtlichen Erwerd schälgenden Geldsgeschäfte, namentlich Wucher, zu verstehen. Alesanz bezieht sich gleichfalls auf den Handel, durch den andere übervorteilt werden, — vermutlich aus dem italienischen all avanzo hergeleitet.

nähren sich von Wurzeln und von den Früchten, die die Erde ihnen bietet, kleiden sich mit Laub und Moos und leben zufrieden gemeinsam mit den Tieren des Waldes. Und dieses zufriedene Leben wollen sie so lange fortsühren, dis sie vernehmen können, daß es in der Welt besser geworden sei. Er will also dies Zurücksühren des Kulturmenschen auf den naiven Naturstand doch nicht als etwas dauernd Bestehendes anerkennen, wie es mehr als zweihundert Jahre später Rousseau wollte.

Auch die bekannte alte Fabel von Bater und Sohn, die mit ihrem Esel, wie sie's auch anstellen mögen, es der Welt nicht recht machen können, hat Sachs in seiner Behandlung auf die gleiche Idee zurücksgeführt, indem der "Waldbruder", der mit seinem Söhnlein und dem Esel es wieder einmal mit dem Leben unter Menschen versuchen will,

nach der gemachten Erfahrung in seinen Wald zurückehrt.

Bu den weniger bedeutenden Gedichten dieser Zeit gehören auch die zur Gattung der "Lieder" zählenden in zehn langen Strophen gegebenen Erläuterungen der zehn Gebote ("im Ton: D Herre Gott begnade mich"), sowie mehrere Gedichte und Lieder, die er auf die Creignisse des wiederbegonnenen Türkenkrieges schrieb. Eigenartiger sind die Gedichte: Baldanderst, Hans Unfleiß und Heinz Widerporst. In der "Klagred der neun Musen oder Kunst über ganz Deutschland" läßt er die Musen, weil sie jetzt in Deutschland so verachtet würden, zurück nach Griechenland auf den Parnassus kehren. Zur gleichen Gattung gehört auch die "Klagred der wahren Freundschaft über das Volk christlicher Land", sowie "bes verjagten Fried's Klagred über alle Ständ der Welt", - alles Gedichte, in denen er über die Begebnisse und schlimmen Verhältnisse seiner Zeit mit strafender und ermahnender Rede sich ausspricht. Mehr auf das allgemein Menschliche gerichtet ist das nicht weniger als taufend Verse lange Gedicht "Rampfgespräch zwischen dem Alter und der Jugend", bedeutend sowohl durch die darin entwickelte auferordentliche Beredsamkeit wie durch die Fülle feiner Beobachtungen der Lebensverhältniffe. Die darin enthaltenen zahlreichen Hinweise auf die Klassiker des Altertums lassen und zugleich erkennen, wie sehr er sichs angelegen sein ließ, durch Studium guter Bücher sowohl seine Bildung zu vervollständigen, wie auch neue Stoffe für die Dichtung zu gewinnen.

Es war auch wieder Titus Livius, der ihn anregte, sich nochmals mit einem tragischen Stoffe zu versuchen. Daß dieser Stoff demjenigen der Lucretia sehr verwandt war — denn es handelte sich jezt um die römische Märtyrin "Birginia" —, konnte ihn nicht abhalten; im Gegenteil, es scheint, daß er jetzt doch schon ein volleres Empfinden für das Geschichtliche der Aktion hatte; und selbst in der dramatischen Motivierung, so dürftig sie auch noch ist, läßt er doch wenigstens einzelne Spuren einer bessern Erkenntnis für die ganze Behandlung des Stoffes erkennen. Aber zu einer dramatischen Gliederung in Akte konnte er auch hierbei sich noch nicht entschließen und er läßt denn auch die ganze so reiche und bewegte Handlung wieder in einem einzigen Akte vorgehn. Mit welcher naiven Besorgnis er dabei die Dinge seinem Publikum gegenüber vertrat, zeigt uns der Prolog zur Virginia, in welchem, wie es üblich war, der Herold oder Ehrenhold erst den Vorgang in gedrängter Kürze erzählt und dann schließt:

Deß soll niemand erschrecken nicht, Weil alle Ding seind zugericht, Daß kei'm Menschen kann Schad geschehen. Aun hört und schweigt, so werd ihr's sehen.

Alls "Comödie" bezeichnete er einen in dem nämlichen Jahre (1530) geschriebenen Dialog, "daß Christus der wahre Messias sei". Es streiten sich darin "der Christen Doktor" und ein jüdischer Rabbi, ob Jesus wirklich der verheißene Messias gewesen sei. Beide Parteien führen abwechselnd verschiedene Zeugen für ihre Meinung an. Als aber der Rabbi sich endlich für überwunden erklären muß, ringt er verzweifelnd die Hände und fragt: was Er und die Juden nun thun sollten? Der "Doktor" rät ihm einfach, den Christenglauben anzunehmen und sich taufen zu lassen. — In der sogenannten Comedia, "darin die Göttin Pallas die Tugend und die Göttin Lenus die Wollust versicht, scheint er mehr ein Fastnachtspiel im Sinne gehabt zu haben, wie auch im Prolog die ersten Verse erkennen lassen. Nachdem im dritten Afte Benus durch den Richter (Raiser Carolus!) verurteilt worden und vom Satan als "Lasterbalg" abgeführt ist, wird Epicurus, als der sündhafte Knecht der Venus, über eine Bank gelegt und "gepritscht", welches Geschäft von Cacus besorgt wird, indem derselbe abwechselnd singt und pritscht. So derb possenhaft wie die Handlung ist auch der Dialog des Spiels. — In der fünfaktigen Komödie "Pluto (sic), ein Gott aller Reichtum" hat er zwar Aristophanes zum Muster gehabt, aber aus der beißenden Satire des griechischen Komikers ist eine recht dürftige Moralität geworden. So wenig verständlich ihm Aristophanes sein konnte, so wenig wußte er auch mit den aus Lucian genommenen Stoffen anzusangen, wie auch sein "Charon mit den abgeschiedenen Geistern" zeigt, bei welchem einaktigen Spiel, das er sonderbarer Weise als "Tragödie" bezeichnet, er im Prolog auf Lucian hinweist.

Trot dieser schwachen Versuche in der dramatischen Dichtung fällt doch noch in dasselbe Jahr eine der größeren Komödien, die als ein bedeutender Wendepunkt auf diesem Gebiete betrachtet werden müßte, wenn er dabei nicht ganz abhängig von seinem Driginal gewesen wäre. Es ist die Komödie "Der Henno", in der wir zum ersten Male eine wirklich komödienhafte Handlung in ordentlicher dramatischer Form erhalten. Aber das Verdienst fällt nicht unserm Nürnberger Schuhmacher zu, sondern dem großen Humanisten Reuchlin, und Hans Sachs giebt dies auch in dem Titel des Stückes "Eine Comedi Doctor Reuchlin's im Latein gemacht, der Henno" ehrlich an. Nuch Reuchlin hatte für seine lateinische Komödie das ältere französische Lustspiel vom "Maistre Pierre Pathelin" (aufgeführt 1470 in Baris von den Clercs de la Basoche) bearbeitet, aber dasselbe durch seine freie Behandlung des Stoffes wesentlich verbessert. Da eine deutsche Übersetzung des Reuchlin ("Scenicæ progymnasmata") aus jener Zeit nicht befannt ist, so muß man annehmen, daß Hans Sachs sich die Komödie von einem Andern (wie auch bei dem Hecastus, durch Rappold) hatte übersehen lassen. Febenfalls ist er in seiner beutschen Romödie dem lateinischen Original im Szenengange durchaus getreu geblieben, und nur in der deutschen Versifikation ist die Individualität des Nürnberger Volksdichters zu erfennen.

Hiernach fallen in das Jahr 1533 die ersten seiner Schauspiele, in denen er die biblischen Stoffe des Alten Testaments dramatissierte. Es waren dies zunächst "Todias" und "Die Opferung Isaacs", und erst einige Jahre später folgte dann auch "Esther". In diesen wie auch in den späteren alttestamentarischen Stücken bleibt er der biblischen Überlieferung ziemlich getreu, wobei ihn die Schwierigkeiten der dramatischen Formgebung wenig kümmerten. Für diese Mängel entsschädigt er durch den naiv treuherzigen Ton und den Ausdruck seiner wahren Frömmigkeit.

Auch die Gattung der Fastnachtspiele, mit denen er schon anderthalb Dezennien früher die ersten sehr unzureichenden Versuche gemacht, nahm er jetzt wieder auf, aber auch in diesen Spielen blieb er noch sehr weit entsernt von der später darin erlangten Meisterschaft. Die Fastnacht= spiele aus den Jahren 1533—1539 gleichen sich alle so ziemlich darin, daß sie sämtlich einer eigentlichen Fabel entbehren und nur dramatische Dialoge sind, in denen entweder verschiedene Stände gegen einander disputieren, wie in den "Sechs Klagenden", oder verschiedene Untugenden und Laster dargelegt werden, wie in dem "Buler, Spieler und Trinker", im "Fürwiß" und in "Der Karg und der Mild". Nur "Die Rockenstuben" nähert sich schon etwas dem Charakter seiner späteren und lebensvolleren Fastnachtspiele, obgleich auch hier noch das Schematische

gegen den Inhalt zu sehr hervortritt.

Die auch in der Schauspieldichtung so überaus fruchtbare Thätigfeit des Hans Sachs wird erst später eingehender zu würdigen sein. Es ist begreislich, daß auch er in dieser Dichtungsgattung, in der auch seine besten Zeitgenossen und Nachfolger noch in den Kinderschuhen steckten, nur sehr langsam Fortschritte machte. Was er jetzt an Schauspielen schrieb, stand noch sehr weit zurück hinter der Mehrzahl seiner nichtbramatischen Gedichte, von denen wir bereits mehrere seiner vorzüglichsten haben kennen gelernt. Aber bei einem so schaffensfreudigen, so seicht arbeitenden und fruchtbaren Dichter wie Hans Sachs war es natürlich, daß er auch nach mißglückten Versuchen in der erst durch den Geist der Resormation neu erweckten Schauspieldichtung immer wieder — oft freilich nach langer Pause — auf dieses verlockende Gebiet zurücksehrte. Es war dies um so natürlicher, als nun auch schon ein anderer

Es war dies um so natürlicher, als nun auch schon ein anderer Schauspieldichter in Nürnberg erstand, der, wenn auch nicht im entserntesten so fruchtbar, doch einige sehr verdienstliche Stücke geschrieben und auch zur Aussührung gebracht hatte. Es war der aus der Nürnberger Reformationsbewegung uns schon bekannte theologisch gebildete Leonhard Culmann. Aus Chrailsheim im Ansbachischen gebürtig war Culmann zur Zeit des für die Nürnbergische Reformation entscheidenden Colloquiums, wie auch jest noch, Restor der Lateinschule zum "Neuen Spital"; erst später (1549) ward er als Prediger zu St. Sebald angestellt. Seine erste im Jahre 1539 erschienene Schauspieldichtung, "ein christenlich teutsch Spiel, wie ein Sünder zur Buß bekehrt wird", ist eine richtige Moralität nach der Idee des "Homulus" von Diesthemius, welcher lateinisch eben in diesem Jahre erschienen war. In dem Vorwort des Culmannschen Spiels, von einem gewissen Wenceslaus Link, wird ausdrücklich bekannt: man müsse bei den schlechten Sitten der Welt es versuchen, durch Lieder und durch Spiele von Komödien und Tragödien auf diesenigen zu wirken, welche

vielleicht die Predigten nicht hören. Und wenn auch solche nur wenig gebessert würden, so müsse doch ein jeder sein Amt thun. In diesem Sinne war ihm ja auch Hans Sachs mit großer Entschiedenheit voraußgegangen, allerdings mit wirklichem Erfolge mehr in seinen nicht dramatischen Dichtungen. Aber Tulmanns Moralität ist auch nicht viel anderes, als eine Bußpredigt in dramatischer Form, und mit jenen allegorischen Gestalten versehen, die bei den Stücken dieser Gattung nicht sehlen dursten. Von sehr früschem Humor dagegen ist Tulmanns zweites



Teonhard Culmann.

Schauspiel, die Komödie "vom Aufruhr der ehrbaren Weiber zu Rom", deren Stoff er aus den "Attischen Nächten" des Aulus Gellius genommen, aber mit sehr glücklicher Laune und mit drastischem Humor behandelt hatte.

Auch Hans Sachs hat diesen Stoff viel später — erst 1556 — bramatisch behandelt und zwar in einem einaktigen Spiel "Der Knab Lucius Papirius Cursor". Aber man kann nicht sagen, daß er seinen Nürnberger Zeitgenossen erreicht hätte. Hans Sachs nimmt den Stoff ganz ernst, ja er geht sogar so weit, daß bei ihm die Frau des Papirius den Knaben Lucius mit dem Tode bedroht, wenn er ihr das Geheimnis

der Ratsverhandlung nicht mitteilen wolle. Vielleicht hat er dieses Motiv aus moralischen Bedenken hineingebracht, um bei dem Anaben seine gegen die Mutter gebrauchte Notlüge zu motivieren. Aber der Spaß ist ihm dabei entgangen und Culmanns Romödie ist trotz der für den Stoff übermäßigen Breite doch durch die derb humoristische Behandlung des Gegenstandes ungleich wirksamer. Wie unkundig aber auch Culmann noch in dem Gebrauche der Akteilung war, zeigt u. a. der Umstand, daß er die Beratungen der Weiber, die zwei Afte ausfüllen, durch eine Alftteilung ganz unmotiviert unterbrechen läßt.

Auch die etwas wunderliche Komödie von der "Pandora" enthält manche vortreffliche Züge. Gleich Hand Sachs behandelte auch Culmann den mythologischen Stoff ganz im derbnaiven Ton seiner Zeit Aber in der großen Breite des Moralisierens übertrifft er denselben in seinem Spiel von der "Wittfrau" noch bedeutend, und dadurch vermochte

er es, mit dem Ölfrug der Witwe fünf ganze Afte zu füllen.

Daß von den Culmannschen Stücken die Moralität von dem zur Buße beschrten Sünder auch aufgeführt worden ist, wird uns durch das Vorwort zu dem gedruckten Buche verbürgt. Bei den anderen Stücken ist es zwar nicht erwiesen, aber doch wahrscheinlich. Von Hanz Sachz sind die vorher erwähnten noch ziemlich dürftigen Fastnachtspiele jedenfalls zur Fastenzeit nach damaligem Brauch von herumziehenden Gesellen in den Wirtsstuben ausgeführt worden, denn einer wirklichen Bühne bedurfte es dabei nicht. Mit einzelnen seiner Schauspiele biblischen Stoffes hatten sich auch seine Meistersingbrüder in der Marthafirche abgemüht. Außerhalb Nürnbergs war ihm auf diesem Gebiete zunächst nur der aus Augsburg stammende Schulmeister Sixt Birk in Basel voran-gegangen. Jetzt aber hatte auch bereits in Sachsen das biblische Schau-spiel reformatorischer Tendenz in Joachim Greff und Paul Rebhun seine hervorragendsten Vertreter gesunden. Erst später werden wir ersahren, welche unvergleichliche Produktivität Hans Sachs auch in dieser Richtung entwickelte, und welche Bedeutung er für seine Vaterstadt darin erlangte, nicht allein als Tichter, sondern auch als thätiger Leiter der Schauspielvorstellungen.

Hür jetzt steigerte sich bei Hans Sachs noch das Bedürsnis, alles, was ihm die täglich gemehrte Kenntnis der älteren und neueren Litteratur bot, oder was er selbst zu beobachten Gelegenheit hatte, in der bequemeren epischen Form seiner Spruchgedichte wie auch in den Meisterliedern zu verwerten. Seine Spruchgedichte waren, nach Art ihres Stoffes und nach den Quellen, aus denen er schöpfte, sehr mannigfacher Urt. Religiöse Betrachtungen und Bearbeitungen biblischer Parabeln wechselten mit bloßen Geschichtserzählungen, die er entweder aus dem Alten Testament oder aus den griechischen und römischen Geschichtschreibern, wie aus den Chronifen verschiedener Länder nahm. Dazu kamen die ausschließlich moralisierenden Gedichte und Betrachtungen über "Tugend und Laster", die Fabeln und Schwänke und endlich solche Gedichte, welche die Greignisse seit, nürnbergische Angelegenheiten, Ariegsberichte und naturwissenschaftliche Gegenstände behandelten. So mannigsach aber auch der Inhalt der verschiedenen Gattungen ist, so bleibt doch die Verssorm durchgängig dieselbe, nämlich die der acht= und neunsilbigen altdeutschen Keimpaare. Nur in ein paar Duzend seiner Spruchgedichte hat er die kürzere Verszeile von sechs resp. sieben Silben gewählt.

Es ist schon früher gesagt worden, daß unter jenen Gedichten, welche die lokalen Verhältnisse seiner Vaterstadt behandeln, auch eines über das sogenannte "Schembartlaufen" sich befindet, in welchem er die geschichtliche Entstehung dieser Volksbelustigung erzählt (vergl. S. 6 und 118). Er bezieht seine Veschreibung ausdrücklich auf den Schönsbart oder richtiger Schembart des Jahres 1539, und es hat dies seinen besonderen Grund wohl darin, daß es in jenem Jahre der letzte war, welcher überhaupt stattsand.

In den größeren Volkskreisen war der ernstere politische Ursprung dieser Lustbarkeit wohl längst vergessen. Der Schembart war ein Fast= nachtvergnügen geworden, bei dem auch der Mutwille seine Freiheiten hatte. Hans Sachs aber, wie er in allen Dingen auf den Grund der Sache aing, hatte auch in seinem erst später gedichteten "Schönpart= Spruch" die politische Bedeutung des Volksfestes nicht vergessen, und danach auch, wie man später sehen wird, den einzelnen Teilen der Lust= barkeit ihre Beziehungen auf den Ursprung gegeben. Die bei dem Aufruhr im Jahre 1538 treu gebliebenen Metzger waren zwar im Besitz des Privilegiums geblieben, aber sie verkauften das Recht des Schembartlaufens von Jahr zu Jahr an andere Handwerkszünfte oder bürgerliche Genossenschaften. Damit stieg auch immer mehr der dabei getriebene Luxus an Kleidern und anderm dabei eingeführten Gepränge. alten Nürnberger "Schönbart"=Bücher, welche die Abbildungen aller der mannigfaltigen und phantastischen Costüme geben, enthalten ein Gebicht über die Entstehung des "Schönbartlaufens", worin es auch über die Fortschritte in der Kleidung heißt:

Ihr Kleidung erstlich leinen war, Darauf schlechtlich gemalet gar Und über lang trugens Parchant, Hernach von gut Wüllem Gewand, Endlich luf er auch in Utlas Und je länger je köstlicher was.

Seit den letzten siebzig Jahren, von 1450 bis 1520, war das Schembartlaufen nur dreizehn Mal aus besonderen Ursachen ausgefallen,



Schembarkläufer 1449. Weiß mit grünem rechten Armel und grünem Hut. Die Verzierungen grün auf weiß.



Schembarfläufer 1453. Hut und rechter Armel blau, sonst ganz weiß.

zuletzt auch im Jahre 1519. In der Regel aber fand es alljährlich um Fastnacht statt, und in jedem Jahre war die für die Läuser bestimmte Kleidung eine andere. In der ältesten Abbildung, die wir kennen, aus dem Jahre 1449, war die Grundfarbe weiß, auf der ganzen rechten Seite des Körpers mit grünen Verzierungen, auch der Hut war grün. Damals war es einige Jahre lang Sitte, daß die Läuser in einem dazu bestimmten Gefäß Fische sammelten, die hinterher gemeinschaftlich verzehrt

wurden. Meist war die Farbe der Kleidung geteilt, rechts und links verschieden; einmal war sie braun und gelb, mit verschiedensarbigen aufsgesetzen Puffen oder Litzen; ein andermal war sie rechts gelb mit grünen Puffen, links braun und weiß. Luch die Farbe des Hutes richtete sich nach den Grundsarben der Kleidung. Die Kleidung war dann bei



Schembarkläufer 1460. Halb rot, halb weiß, aus dem Kolben sprüht Feuer.

Schembarkläufer 1498. Ganz in helloranger farbe, mit lila Litzen, Oberärmel gelb.

allen Läufern übereinstimmend, aber in jedem Jahre anders. Die Kostümsbilder wurden in den verschiedenen Geschlechter-Familien gesammelt und die an achtzig Abbildungen, die wir seit 1449 aus den verschiedenen Schembartsjahren haben, und von denen hier einige eingefügt sind (verkleinert nach den in Farben ausgeführten Originalbildern), zeigen in der Mannigsfaltigkeit der Trachten, in Schnitt und Farbe, eine bemerkenswerte

Erfindungsgabe. Übereinstimmend in allen Jahren des Schembart war nur der Gebrauch, daß die Läufer stetz einen Leibgürtel mit Schellen trugen, und ebenso waren an den Anieen solche Schellengürtel angebracht. Das Gesicht war bei allen verlarvt; in der einen Hand trugen sie einen hölzernen Spieß, in der andern die sogenannte "Duaste", ein aus Eichenblättern zusammengepreßter Kolben, mit dem sie beim Laufen gegen den Andrang des Volkes sich Kaum verschafften. Die Quaste



Schembartläufer 1515.

Violett und gelb, als Cigen sind auf der gelben Seite der Brust hische an Schnüren befestigt. "Die Hell war ein Windmühl mit Storchnest."

hatte auch zuweilen die Vorrichtung, daß sie Feuer sprühen konnte, was aus mehreren uns überlieferten Abbildungen zu ersehen ist. Dem Zuge der Läufer, deren Teilnehmerzahl in den verschiedenen Jahren zwischen zwanzig dis über hundert variierte, liefen Narren mit Pritschen voraus, andere mit Säcken voll Nüssen, die sie ausstreuten. In den frühesten Zeiten mag das Schembartlaufen noch eine symbolische Bedeutung gehabt haben, wie sie ihm Hans Sachs zu geben sucht. Nach seiner Darstellung sollte durch das unbändige Wesen der Läufer der aufrührerische Sinn und die

Gewaltthätigkeit der Empörer veranschausicht werden. Vom Kathaus liesen sie nach der Fleischbrücke, zum Scheine, daß sie die Metger holen wollten, und nach vielem Laufen durch verschiedene Straßen war endlich der Schluß eine Hauptaktion vor dem Kathaus, wo sie die sogenannte "Höll", das Sinnbild der Empörung, verbrannten. Diese Höll war ein verschieden beschaffener Bau, bald war es ein Turm oder ein Schloß, dann ein Schiff, ein Garten, ein Narrenhaus, ein Elefant, ein Drache u. s. w. Der Gegenstand ruhte auf einem Schlitten oder



Rechts gelb mit grünen Ouffen, links braun und weiß. "Die Hell war ein Helfant, der trug ein Thurm mit Narren."

einem mit Käbern versehenen Gestell, und es machte sich in der Mannigfaltigkeit dieser Erzeugnisse der Nürnberger Industrie die Ersindungskraft ebenso geltend, wie bei den immer wechselnden phantastischen Trachten
der Läuser. Nach dem vor dem Kathaus stattsindenden Verbrennen der
"Hölle" hatten die Schembartläuser auch am Abend die Narrenfreiheit
der Fastnacht: in den Wirtsstuden Schwänke aufzusühren, auch wohl
in den Straßen vor einzelnen Häusern Unsug zu treiben, der zuweilen
von den dazu angestellten Hauptleuten nur mit Mühe in den Schranken

gehalten werden konnte. Eine der seineren Sitten am Tage war es, daß beim Beginn des Laufens einzelne von den vornehmeren Bürgerssöhnen dem Zuge vorausritten, einen Korb mit gehöhlten Giern mit sich führend, die mit Kosenwasser gefüllt waren, und mit denen man nach den aus den Fenstern zuschauenden Jungfrauen warf.

Seit dem Jahre 1525, also seit vierzehn Jahren, hatte diese Fastnachtslustbarkeit des Schembart nicht stattgesunden, und es war sonst noch niemals eine so lange Pause darin eingetreten. Die mannigsachen



Bu dem Schembart vom Iahre 1539.

"Die Hell war ein groß Schiff, darin zwischen zwezen Ceuffeln ein Pfass mit einem Prettspiel. Oben auff dem Schiff war ein Sternseher, so nachmals auf dem Mardt gestürmt worden."

Ausschweifungen in den letzten Jahren, als die religiösen Parteien am schroffsten einander gegenüber standen, mochten wohl den fürsorglichen Nat bewogen haben, die Lustbarkeit für einige Zeit einzustellen, und es schien denn auch, als sei sie in Bergessenheit geraten. Aber in den Bolkskreisen war endlich doch der Bunsch nach Wiederaufnahme der alten Sitte lebhafter geworden, so daß der Kat beschloß, im Jahre 1539 den Schembart zu erneuern. Nach so langer Pause waren die Zurüstungen um so größer geworden, aber auch der dabei zu seinem Nechte kommende Mutwille hatte sich wieder stärker geltend gemacht. Wan hatte diesmal

— im Jahre 1539 — die Beschaffenheit der sogenannten "Hölle" dazu ausersehen, diesem Mutwillen in der Verspottung eines Mannes, näm= lich des durch seine Lebensgewohnheiten manchen Anstoß erregenden lutherischen Predigers Dfiander Ausbruck zu geben. Auf dem Gestell der Hölle wurde er wie auf einem Schiffe stehend dargestellt, vor sich das viel verdammte Brettspiel und neben sich zwei Teufel, die ihn darin zu unterrichten scheinen. Oben in dem Mastkorb sieht man einen Sterngucker. Obwohl nun Osiander durch sein Privatleben mancherlei Unlaß zu Beschwerden gab, so war es doch ärgerlich, daß er, als der berühmteste Prediger der Lorenzfirche, also öffentlich angegriffen wurde. Die Sache erregte denn auch nach verschiedenen Seiten hin solch Argernis, daß die bei diesem Schembart zu "Hauptleuten" bestimmt gewesenen Herren Jakob Muffel, Joachim Tezel und Martin von Plauen zur Verantwortung gezogen wurden und daß der Rat für die Zukunft das Volksfest gänzlich untersagte. Aus dem Umstand, daß dies der letzte Schembart in Nürnberg war, mag es sich auch erklären, daß Hans Sachs in seiner Schilberung sich gerade auf dieses Jahr 1539 bezieht, ohne aber dabei von dem Berbote und dem Unlaß dazu etwas anzudeuten.

Übrigens erhielt die Nürnberger Bevölkerung schon im folgenden Jahre Gelegenheit zu anderen Festlichkeiten, welche ebenfalls von Hans Sachs beschrieben wurden, und zwar in seinem Gedichte über das "Einreiten König Ferdinands in des heiligen Reiches Stadt Nürnberg". Der Bruder des Raisers Karl war schon 1531 zum römischen König gekrönt worden, kam aber erst 1540 nach Rürnberg, um die Huldigung der Reichsstadt entgegenzunehmen. Der Nürnbergische Rat ließ keine Gelegenheit vorübergehen, ohne sich dem Kaiser als eine lohale, ihm treu ergebene Stadt zu empfehlen. Er fand dies um so nötiger, als trot des 1532 in Kürnberg geschlossenn Religionsfriedens doch eine gewisse Spannung zwischen der entschieden lutherischen Stadt und dem Kaiser fortbestand. Die Ankunft König Ferdinands gab daher den ganz willkommenen Unlaß zu außergewöhnlichen Festlichkeiten. Schon Tages vor dem Eintreffen des Königs war ihm eine Ratsdeputation zu seiner Einholung entgegengeritten, und vor der Stadt wurden die Ankommenden durch eine Schar von dreihundert gewappneten und prächtig in Rot gekleideten Reitern begrüßt. So zog der König mit seinem eigenen glänzenden Gefolge und begleitet von der prächtigen Reiterschar unter dem Donner der Geschütze und dem Geläute der Glocken in die Stadt ein. Die Straßen, durch die der Zug sich bewegte, waren mit Sand

beftreut, und an den Eingängen der Hauptstraßen hingen Festons mit Wappenbildern, Fruchtförben und allerlei Zierrat quer über die Straße. Un glänzendem Schmuck, in Aufzügen und prachtvollen Kostümen leistete Nürnberg ganz außerordentliches, und ganz besonders war man bestissen, sich der Pulvervorräte um einiges zu erleichtern, denn das Schießen, namentsich von den Basteien der Veste, währte von morgens dis in die Nacht.



König Verdinand in Aurnberg (nach einer Medaille von 1541).

Noch größerer Pomp und Glanz wurde entwickelt, als im folgenden Jahre der Raiser Karl selbst nach längerer Zeit wieder nach Nürnberg kam. Auch die glänzende Feier dieses Einzugs wird in einem langen Sedicht von Hans Sachs aufs umständlichste und mit genauer Herzählung aller Einzelheiten beschrieben. Wie Hans Sachs alle wichtigen Zeitereignisse in den Bereich seiner Dichtung zog, wie er auch besonders seit Jahren alle Kämpse mit den Türken beschrieb und deren Grausamsteiten in den lebhaftesten Farben schilderte, so hatte er auch schon 1535 den großen Sieg Karls V. in Ufrika und die durch ihn bewirkte Besreiung von 20 000 Christensklaven gebührend verherrlicht. Allerdings sind alle seine Gedichte dieser Art nichts weiter, als gereimte Chronik, aber bezüglich der Nürnberger Festlichkeiten haben sie auch als solche für uns den Wert großer Anschausichseit.

Auch Kaiser Karls Einzug im Jahre 1541, der also in die Zeit zwischen seinem dritten und vierten Kriege mit Frankreich fällt, geschah im Februar, also in der rechten Zeit für große Volksfestlich=

feiten. Umfangreiche allegorische Tableaux mit Inschriften, Triumphpforten, ja ganze Säulenhallen waren auf dem Hauptmarkt, vorm Nathaus und ganz besonders am Aufgang zur Veste errichtet; alle Straßen waren mit Festons, Bildnissen und Fahnen geschmückt. Wiederum war die vornehmere Nürnberger Naufmannschaft in glänzenden Harnischen und von Knechtescharen mit Lanzen und Hakenbüchsen begleitet dem Kaiser entgegengeritten. Über den Einzug selbst heißt es in dem Sachsschen Gedichte:

> Als sie nun näher kamen herbei, Ließ man abgehn auf der Baftei Bei vierzig Kartaunen und Schlangen, Much seind viel Streithacken abgangen, Und auf zweihundert Doppelhacken, So gwaltig, daß die Pferd erschraken Dor dem Praffeln und lauten Knallen. Much schof man von den Thürmen allen Um das Spitalthor überall. Nachdem ließ man aber einmal Das groß Geschütz abgehn mit Macht, Daß es gleich bidmet und erfracht. Nachdem Kaiserliche Majestat Dem Stadtthor sich genahet hat Zuhand in Marder-Schauben schwarz, Der ander inner Rath aufwarts Bu fuß nächst für das Stadtthor ging, Kaiserlich Majestat empfing; Don Dolf war da ein groß Gewimmel, Dier Ratherren hielten den Himmel, Don Sammet rot mit Gold gesticket, Mit gulden fransen wol umbricket, Mit gulden Aldler auf der Stangen; Unter dem haben sie empfangen Römisch Kaiserlich Majestat. Machdem sie sich genahet hat Herein zum Spittlerthor ward rucken, Allda stunden auf der Thorbrucken Und in der Stadt bis unter d' Desten In Blankharnisch gerüst zum besten Burger, Kaufleut und Handwerker, Die ein Rat hätt beschieden her, Etwa bei fünftausend Mannen Wol mit fechs aufgerichten fahnen Mit Partisan und Belleparten. Ihr Majestat Zukunft zu warten.

Als ganz besonders großartig wird dann das "fünstlich Feuerwerk" beschrieben, das am Abend des ersten Tages auf der Beste abgebrannt ward, und zu welchem unerhörte Zurichtungen getroffen waren. Es waren auf der Bastei zwei ganze Schlösser von Holz erbaut, welche am Schluß den Höhepunkt des Feuerwerses bildeten, indem sie sich gegenseitig beschossen, um dann mit großer Pracht unter den aussteigenden Feuergarben in Flammen aufzugehen. Die eigentlichen Festlichkeiten dauerten drei Tage, vom 16. dis 18. Februar, und endeten mit der seierlichen Huldigungsafte möge erwähnt sein, daß dem Kaiser vom Nate eine schwer vergoldete Schüssel mit hundert Goldgulden überreicht wurde. Die Anwesenheit des Kaisers wurde aber auch von den katholischen

Die Anwesenheit des Kaisers wurde aber auch von den katholischen Geistlichen benutzt, um einiges von der früheren Macht zurückzuersobern. So hatten ihm die Barfüßermönche ein Bittschreiben zugestellt, um durch seinen Machtspruch die Ausübung ihrer Religionsbräuche wieder zu erlangen. Der Kaiser hatte auch die Bitte unterstützt, aber

sie wurde vom Rate ehrerbietigst abgelehnt.

Es ist bemerkenswert, daß in dem so eingehenden Berichte einer kirchlichen Feier keine Erwähnung geschieht. Wohl aber meldet eine Nürnberger Chronik, daß sowohl bei König Ferdinands wie bei Kaiser Karls Anwesenheit in Nürnberg ihrerseits eine solche abgelehnt wurde. Mit der Thatsache, daß Nürnberg von Anbeginn der Resormation der Sache Luthers zugethan und jetzt ganz evangelisch war, mußte sich der Kaiser bei der sonst ihm von der Stadt bewiesenen Loyalität wohl absinden. Sine Erleichterung bei seinem jetzigen Besuche mag es sür ihn auch gewesen sein, daß die beiden eistigsten und verdientesten Förderer der Resormation nicht mehr unter den Lebenden waren. Hieronymus Ehner war bereits 1532 und Lazarus Spengler zwei Jahr später verstorben. Als aber König Ferdinand vom Nürnberger Rate eingeladen wurde, in die Sebalduskirche zu treten, deren Chor dafür besonders ausgeschmückt worden war, wies der König dieses Anerbieten zurück, und dasselbe geschah im folgenden Jahre durch den Kaiser Karl.

Nürnberg gehörte trot seinem entschiedenen Festhalten an der evangelischen Lehre nicht zu jenen Reichsstädten, die dem Schmalkaldischen Bunde beigetreten waren, und auch bei der Erneuerung und Erweiterung desselben hatte es aus Rücksicht auf seine Stellung zum Kaiser seinen Beltritt abgelehnt. Der Kaiser hatte also wohl Ursache, bei der ihm jetzt gewordenen Huldigung dem Rate zu versichern, daß er der getreuen

Stadt fortdauernd gnädig sein wolle. Aber die Kirche einer ketzerischen Stadt mochte er darum doch nicht betreten.

Hans Sachs hatte in seinen bezüglichen Gedichten den Kaiser Karl wohl stetz als den obersten Herrn und berusenen Schüßer des Reiches respektiert. Aber so innige und warme Herzenstöne, wie er sie für den geliebten Kaiser Maximilian gehabt, sind in den auf Kaiser Karl bezügslichen Gedichten nicht zu vernehmen. Überdies war dem Nürnberger Dichter bei seinem friedfertigen und wohlwollenden Sinne der Krieg an sich etwas Schreckliches und Verabscheuenswertes, und er spricht sich auch in der Folgezeit in diesem Sinne mit allem Nachdruck aus. Selbst die Siege Karls gegen Frankreich und die "vergisteten Lilien" konnten in dieser seiner Empfindung nichts ändern. Die Kriege aber gegen den "blutdürstigen und grausamen Türken" waren ihm erwünscht im Interesse des Friedens und zu Gunsten der ganzen gefährdeten Christenheit.

In dem zuletzt erwähnten beschreibenden Gedichte über die dem Kaiser in Nürnberg gewordenen Huldigungen spricht er am Schlusse auch seine Freude darüber aus, daß nunmehr auf dem bevorstehenden Reichstage zu Regensburg "der Zwiespalt zwischen geistlicher Religion" solle abgestellt werden, — eine Hoffnung, welche freilich nicht in seinem Sinne sich erfüllte, später aber zu Lugsburg ganz zu Schanden werden sollte.



Als ganz besonders großartig wird dann das "fünstlich Feuerwerk" beschrieben, das am Abend des ersten Tages auf der Beste abgebrannt ward, und zu welchem unerhörte Zurichtungen getroffen waren. Es waren auf der Bastei zwei ganze Schlösser von Holz erbaut, welche am Schluß den Höhepunkt des Feuerwerkes bildeten, indem sie sich gegenseitig beschossen, um dann mit großer Pracht unter den aufsteigenden Feuergarben in Flammen aufzugehen. Die eigentlichen Festlichseiten dauerten drei Tage, vom 16. dis 18. Februar, und endeten mit der seierlichen Huldigung im Nathause. Von den Einzelheiten der versschiedenen Huldigungsafte möge erwähnt sein, daß dem Kaiser vom Nate eine schwer vergoldete Schüssel mit hundert Goldgulden überreicht wurde.

Die Anwesenheit des Kaisers wurde aber auch von den katholischen Geistlichen benutzt, um einiges von der früheren Macht zurückzuersobern. So hatten ihm die Barfüßermönche ein Bittschreiben zugestellt, um durch seinen Machtspruch die Ausübung ihrer Religionsbräuche wieder zu erlangen. Der Kaiser hatte auch die Bitte unterstützt, aber

sie wurde vom Rate ehrerbietigst abgelehnt.

Es ist bemerkenswert, daß in dem so eingehenden Berichte einer kirchlichen Feier keine Erwähnung geschieht. Wohl aber meldet eine Nürnberger Chronik, daß sowohl bei König Ferdinands wie bei Kaiser Karls Anwesenheit in Nürnberg ihrerseits eine solche abgelehnt wurde. Wit der Thatsache, daß Nürnberg von Anbeginn der Reformation der Sache Luthers zugethan und jetzt ganz evangelisch war, mußte sich der Kaiser bei der sonst ihm von der Stadt bewiesenen Loyalität wohl absinden. Eine Erleichterung bei seinem setzigen Besuche mag es für ihn auch gewesen sein, daß die beiden eifrigsten und verdientesten Förderer der Reformation nicht mehr unter den Lebenden waren. Hieronhmus Ebner war bereits 1532 und Lazarus Spengler zwei Jahr später versstorben. Als aber König Ferdinand vom Nürnberger Kate eingeladen wurde, in die Sebaldussirche zu treten, deren Chor dafür besonders ausgeschmückt worden war, wies der König dieses Anerbieten zurück, und dasselbe geschah im solgenden Jahre durch den Kaiser Karl.

Nürnberg gehörte trot seinem entschiedenen Festhalten an der evangelischen Lehre nicht zu jenen Reichsstädten, die dem Schmalkaldischen Bunde beigetreten waren, und auch bei der Erneuerung und Erweiterung desselben hatte es aus Rücksicht auf seine Stellung zum Kaiser seinen Beltritt abgelehnt. Der Kaiser hatte also wohl Ursache, bei der ihm jeht gewordenen Huldigung dem Rate zu versichern, daß er der getreuen

Stadt fortdauernd gnädig sein wolle. Aber die Kirche einer ketzerischen Stadt mochte er darum doch nicht betreten.

Hans Sachs hatte in seinen bezüglichen Gedichten den Kaiser Karl wohl stetz als den obersten Herrn und berusenen Schützer des Reiches respektiert. Aber so innige und warme Herzenstöne, wie er sie für den geliebten Kaiser Maximilian gehabt, sind in den auf Kaiser Karl bezügslichen Gedichten nicht zu vernehmen. Überdies war dem Nürnberger Dichter bei seinem friedfertigen und wohlwollenden Sinne der Krieg an sich etwas Schreckliches und Verabscheuenswertes, und er spricht sich auch in der Folgezeit in diesem Sinne mit allem Nachdruck aus. Selbst die Siege Karls gegen Frankreich und die "vergisteten Lilien" konnten in dieser seiner Empfindung nichts ändern. Die Kriege aber gegen den "blutdürstigen und grausamen Türken" waren ihm erwünscht im Interesse des Friedens und zu Gunsten der ganzen gefährdeten Christenheit.

In dem zuletzt erwähnten beschreibenden Gedichte über die dem Kaiser in Nürnberg gewordenen Huldigungen spricht er am Schlusse auch seine Freude darüber aus, daß nunmehr auf dem bevorstehenden Reichstage zu Regensburg "der Zwiespalt zwischen geistlicher Religion" solle abgestellt werden, — eine Hoffnung, welche freilich nicht in seinem Sinne sich erfüllte, später aber zu Lugsburg ganz zu Schanden werden sollte.



## Achtes Kapitel.

## Hausfriede, Reiß und Glaubenstreue.

ans Sachs konnte in dieser Zeit schon als ein ganz wohl= habender Mann angesehen werden. Im Jahre 1542 war er — nach dreiundzwanzigjähriger Ehe und bei der Vergrößerung seiner Familie — in der Lage, sich ein neues Haus zu kaufen. Alufier seinem ihm von väterlicher Seite vermachten Geburtshause hatte er noch ein paar fleinere Grundstücke in der Stadt besessen, die er nun veräußerte, und zum großen Teil aus diesem Erwerh kaufte er sich in der Nähe des Spitalplages, auf der Sebalder Seite der Stadt, um 610 Gulden ein neues Haus, das er bis zu seinem Tode bewohnt hat, während er jedoch auch im Besitz des bisherigen Wohnhauses auf der Lorenzer Seite verblieb\*). Wie die damaligen Verhältnisse waren, ist nicht an= zunehmen, daß er mit seinen Dichtungen so viel erworben habe, um in so günstige Lage zu kommen. Außer seinen im Anfange der Resormations= zeit erschienenen, gewiß für ihn — trot der mehrfachen Nachdrucke einträglichen Schriften waren bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch

<sup>\*)</sup> Eine Tasel an dem in der jetzigen Hans Sachs-Gasse gelegenen Hause besagt zwar: "Hier wohnte Hans Sachs". Doch ist dies nicht mehr das wirkliche Wohnshaus, wie es nebensiehend nach einem alten Stiche abgebildet ist, und wie es auch als Gaschaus "zum güldenen Bären" seine alte Form bewahrt hatte. Die ursprüngliche Spitalgasse (nicht die jetzige, die damals "Neue Spitalgasse" hieß) hatte schon im 17. Jahrhundert Mehlgäßlein geheißen. Auf dem Grundstück des Gaschauses zum güldenen Bären, dem ehemaligen Hans Sachsschen Hause, setzt zwei schmälere Häuser, in deren erstem sich ein Wursts und Fleischladen befindet.



Hann Sachsens Wohnhaus. (Später Gasthaus "zum güldenen Bären".)

nicht viele von seinen Dichtungen im Einzeldruck (es kamen meist zwei oder drei Gedichte zusammen heraus) oder in fliegenden Blättern erschienen, und diese konnten bei der Geringfügigkeit ihres Umfangs



lage des ehemaligen Hans Sachsschen Hauses.

und dem entsprechenden Preise nicht ins Gewicht fallen. Seine Schausspieldichtungen aber wurden erst in späterer Zeit für ihn eine neue Einnahmequelle. Man wird also mit Sicherheit sagen können, daß er

seine günstige Lage vor allem der Tüchtigkeit in der Ausübung seines Handwerks zu danken hatte, nicht minder aber seiner Mäßigkeit, Ordnungs= liebe und verständigen Haushaltung.

Die Ehe mit seiner Kunigunde war eine glückliche geblieben. Die mannigsachen Scherze, die er nicht nur über böse Weiber und ihre Eigenschaften, sondern auch über die Beschwerden des ehelichen Lebenssschrieb, waren Erzeugnisse seiner humoristischen Lebensanschauung. Vor allem gilt dies von dem früher schon kurz erwähnten köstlichen Gedichte "Das ditter süß ehlich Leben", in welchem er einen jungen Mann berichten läßt, wie derselbe ihm, dem "Meister Hans", begegnet sei und ihm mitteilte, daß er heiraten wolle. Der Meister Hans macht ihm darauf allersei Vorstellungen, einen solchen Schritt, der verhängnisvoll fürs ganze Leben sei, wohl zu überlegen. Endlich, nach wiederholten Gegenreden des jungen Mannes, fragt ihn dieser:

Mein Meister Hans, sagt an, Habt ihr nit auch ein Biederweib Auserwählet für euern Leib, Die euch kein Args noch Saures thut, Sunder nur alles Süß und Gut, — Wie künnt euch denn nur baß gesein\*)?

Darauf bekennt ihm der Meister Hans, daß ihm gottlob ein braves Weib beschert worden sei, mit dem er nun zweiundzwanzig Sahre gehaust habe (es stimmt dies mit der Absassung des Gedichtes im Jahre 1541) und mit dem er noch länger zu leben hofse; aber eine jede Sache habe ihre zwei Seiten. Und nun läßt er mit köstlichem Humor eine lange Reihe von Antithesen solgen, in denen immer die eine Verszeile die Lichtseite und die andere die Schattenseite scharf bezeichnet. Diese ebensowohl durch die Fülle von Gedanken wie durch die meisterzliche Veherrschung des Sprachschatzes ausgezeichnete Reihe von draftisch pointierten Versen, welche beginnen:

Mein frau ist mein Paradeis teuer, Dabei mein tägliches fegfeuer —

gipfeln dann in den Schlußfäten:

Sie ist mein Tugend und mein Caster, Sie ist mein Wund und auch mein Pflaster, Sie ist meins Herzens Aufenthalt Und machet mich doch grau und alt — 2c.

<sup>\*)</sup> baß gesein: besser sein.

Schließlich kommt er darauf zurück, dem jungen Manne den Kat zu geben, solchen Schritt reiflichst zu bedenken, denn

Weiber g'raten nit allmal wol, Auch steckt die Eh Beschwerung voll; Derhalb der Sach noch baß nachtracht Und — schlaf darüber diese Nacht\*).

Daß er hier, wie in vielen ähnlichen Fällen, die nach den eigenen Erfahrungen abgelegten Bekenntnisse mit dichterischer Freiheit vervollständigte, braucht nicht erst gesagt zu werden. Im übrigen wußte er ja auch ganz gut, daß nicht für jeden die Ehe so glücklich ausfalle, wie es ihm selbst beschieden worden war. Seine verschiedenen Gedichte und Fastnachtspiele, in denen er bose Weiber schildert, lassen erkennen, daß er selbst genug schlechter Beispiele gesehen habe. Unter den Gedichten dieser Gattung sei hier namentlich das derb humoristische "Die neunerlei Häut einer bosen Frau" genannt, wie auch "Die zwölf Eigenschaften eines bosen Weibes". Einen Ausgleich in der Gerechtigkeit suchte er aber darin, daß er dem "Gespräch zwischen sieben Männern über ihre Weiber" ein Gegenstück gab in dem Gedicht: "Wie sieben Weiber über ihre ungeraten Männer klagen". In beiden kommt er zu der Schlusmoral, daß je der klagende Teil gleich im Anfang der Che nichts versäumen möge, feine eheliche Hälfte durch verständige wohlwollende Lehren auf den rechten Weg zu bringen, damit die She nach ihrer göttlichen Bestimmung wohl gedeihe.

Unter den Gedichten, in denen er die Gebrechen seiner Zeit und die allgemeinen wieder schlechter werdenden Sitten in humoristischer Form geißelt, ist namentlich eines, das er betitelt: "Bom Teusel, dem die Höll will zu eng werden", als wahres Meisterstück der Satire zu bezeichnen. Der besondere Humor darin besteht nebenbei auch in dem Umstand, daß er hier den Teusel selbst über die Verderbtheit der Menschen moralisieren läßt und deshalb zu dem Entschlusse bringt, die Hölle weiter auszubauen, weil sie zu eng geworden sei. Hand Sachs, der hierauf scheindar die christliche Menschheit in Schutz nimmt, fragt den Teusel: wie denn das sein könne? Die Hölle sei ja doch in heidnischer

<sup>\*)</sup> Das ganze Gedicht ist abgebruckt in meiner Auswahl: "Hans Sachs, Lebent und ausgewählte Dichtungen" (Berlin 1888, N. Gärtners Berlag), ebenso das dem=nächst erwähnte "Bom Teusel, dem die Höll will zu eng werden".

Zeit groß genug gewesen; um wieviel mehr müsse sie salso jetzt sein, da die Christenheit zum rechten Glauben zurückgekehrt sei. Aber —

Der Teufel sprach: Ihr seid entwicht\*), Halt eures Glaubens Stücke nicht, Weder geistlich, noch weltlich Stand 2c.

Gegen diese Anklage sucht nun der Dichter dem Teufel eine bessere Meinung beizubringen, indem er das makellose Leben der Christen schildert, in jedem Stand und jedem Beruf in allen Einzelheiten, wobei er stets mit köstlicher Fronie das Gegenteil von seiner wirklichen Meinung ausspricht. Der Teufel erwidert ihm auf alle seine lobpreisenden Berssicherungen: Er wolle ihm Glauben schenken, wenn er, der Dichter, ihm bis zu einem bestimmten Tage zehn fromme Männer stellen wolle, welche die Wahrheit des von ihm Gesagten bezeugen können. Aber — und hierin liegt die trefsliche Pointe der Satire — Hans Sachs hat sich, wie er bekennt, umsonst bemüht, die verlangten Zeugen aufzutreiben, denn alle, die er darum anging, sagten ihm, er habe "nit wahr geredt" —

Also bin ich wohl zehen Jahr Seitdem umgangen mit den Dingen Und kunnt kein Teugen nie aufbringen, Sie sagten all ich hätt gelogen Und die Wahrheit zu hart gebogen.

Von gleicher Tendenz ist die "Wolfstlage über die bösen Menschen". Die Idee hat er zwar in älteren Vorbildern gefunden, aber seine dichterische Behandlung ist durchaus originell und von seinem föstlichsten Humor durchwürzt. Er erzählt darin, wie er einst zur Winterszeit im Walde die heulende Stimme eines Wolfs vernommen habe, welcher seine Alagen zum Himmel (sogar zum "Gott Jupiter") sandte, indem er sich beschwerte, warum gerade er unter den Tieren von allen Menschen so grimmig versolgt werde. Daß er sich seine Nahrung suche und Schase, Gäns und Enten nehme, wo er sie findet, das könne man ihm doch nicht als etwas Böses anrechnen; wenn die Bauern ihm täglich seine Portion zu fressen geben wollten, so würde er keins von den Tieren anrühren, denn er thäte das durchaus "zu keinem Geschleck", sondern einzig, um zu leben; Gras und Heu könne er nicht fressen, wie's auch sein Vater nicht gethan. Und gegenüber diesem einzigen und über=

<sup>\*)</sup> entwicht: entartet.

dies ungerechten Vorwurf dürfe er doch sagen, daß er von einer großen Menge von Lastern und Sünden gänzlich frei sei. Nun folgt — als der eigentlich humoristisch=satirische Kern des Gedichtes — das Verzeichnis von allen erdenklichen menschlichen lübeln, Untugenden und Lastern, indem der arme Wolf fortfährt:

Ich treib ja keine Tyrannei, Mach kein Aufsetz<sup>®</sup>) noch Schinderei Kein Toll, Maut, Tehent noch frohndienst, Ich nehm kein Ungeld<sup>®</sup>), Rent noch Tinst

Bab auch kein Recht nie aufgezogen, Befrümmt, verschränket, noch verbogen, Much hat nie falsch zeuget mein Zungen, hab nie kein' von sein Gutern drungen Bab auch trieben feine finang, Und weiß nicht von keim Alefanz. So hab ich auch nie Wucher trieben, Und von hundert genommen sieben, hab nie fürkauft \*) Wein, Treid und Korn Bin sonst auch kein fürkaufer worn, Münzfälschen hab ich auch vermieden, So hab ich auch kein Müng beschnitten. Keinerlei Waar ich fälschet nicht, Hätt nie kurz Elln noch leicht Gewicht, hab nie zu viel grechnet noch gschrieben, Hab auf Borg nie Kein'n höher trieben, Bab auch kein'n gvorteilt noch betrogen, hab kein'n verraten noch verlogen, That feim dieblich sein Ehr abschneiden, That auch nie kein'n haffen noch neiden, hab auch kein Menschen nie veracht, Unch feinen verspott noch verlacht, Und kein'n mit Stichworten gefatt, Much nie hin und wider geschwatt, Die Leut zu Bader nie gereigt, Miemand gestolen noch gebeigt; Much that ich nie schmeicheln noch heucheln, half keinen abtragen noch meucheln

<sup>\*)</sup> Aufset: drückende Abgaben, Auflagen; — Ungeld: so viel wie Zoll. (über Finanz und Alefanz s. die Anm. zu S. 198.) Fürkauf: das wiederholt von ihm als sündlich bezeichnete Auskaufen von Lebensmitteln aus Spekulation.

hab auch kein Meineid nie geschworn,
Bin auch nie kein Mordbrenner worn,
Braucht nie kein Kirchenrauberei
Und trieb auch keine Zauberei.
Kein Wetter hab ich nie gemacht,
fuhr auf dem Bock nie bei der Nacht,
hab nie auch glaubt an kein Wundsegen,
Nach dem Tiebtrank thät ich nit fregen,
Kein Wasser goß ich in den Wein,
Das Brod buk ich auch nie zu klein — 2c.

Rurz, dieses Verzeichnis aller menschlichen übeln Eigenschaften und Gebrechen nimmt in dieser Weise über achtzig Verszeilen ein. Die geistige Beweglichkeit und zugleich die leichte, wenn auch oft sehr willkürliche Handhabung des gesamten sprachlichen Arsenals waren bei Hans Sachs in allen seinen Gedichten dieser Gattung ganz besonders bewundernswert.

Nach Herzählung aller jener Untugenden oder übeln Bräuche, von denen der arme Wolf sich so ganz schuldfrei fühlen dars, führt derselbe wieder höchst verständig noch zu seinen Gunsten an, daß ein Unterschied zwischen ihm und den Menschen noch darin bestehe,

Daß doch die ganz menschliche Junft
Begabt ist mit Sinn und Vernunft,
Die ihn' giebt Unterscheid so frei,
Was ehrlich oder schändlich sei.
Darüber hat der Mensch auch mehr
Die heilig christlich himmlich Cehr,
Auch Verheißung von Gott daneben,
Ein himmelisch ewiges Ceben.
Solche Ding all ermangeln mir,
Ich bin ein unvernünftigs Thier — —
Wo ich aber ein bessres west,
Wollt ich erwählen noch das best,
Das doch der Mensch mit nichten thut

Endlich betont er: ein jedes Tier, welches Gott geschaffen, strebe nach seiner Natur, die ihm eingepflanzt worden. Das sei aber beim Menschen keineswegs der Fall, da er trotz seiner besseren Begabung durch Verzuunst Gott nicht unterthänig bleibe —

Def werden an dem jüngsten Tag 2001 Creatur mit großer Klag Wider den Menschen Zeugniß geben Und wider sein sündliches Seben, Die er mißbraucht hat allesammen Ihm selbst zu ewigem Verdammen.

Ernster und elegischer wird der Ton seiner Poesie in solchen Gedichten, in denen sein positives Glaubens, und Sittlichkeitzgefühl im Geiste der reinen evangelischen Lehre sich ausspricht, wie in den Klag= gedichten von der verstorbenen Frau Treu, der unterdrückten Frau Wahrheit, der vertriebenen Frau Zucht, der Brüderlichen Lieb u. f. w., alle aus dem Zeitraum von 1535—1537; ferner bei jenen Gedichten, in denen er direkt den Verfall der großen Errungenschaften der Refor= mation mit inniastem Tone des Schmerzes beklagt, wie in der "gemartert Theologie" und in dem "klagend Evangelium". Pluch in diesen hat er für seine Herzensergusse wieder die Form des Traumes gewählt.

Die "Theologie" erscheint ihm als ein schwer mißhandeltes Weib. Indem er in der umständlichen Beschreibung aller Martern, die sie schon erduldet, auch das Partei= und Sektenwesen draftisch schildert, schließt er

die Klage mit der schwachen Hoffnung:

Mun bitten wir Jesum, Daß er wöll all Jerthum, Spitzfünd und Ketzerei, Sect, Rotten und Partei Ausrotten durch fein Geift. Daß sein Wort allermeist fort in der Chriftenheit Rein in Einfältigfeit Einhelliglich aufwachs, Und frucht bring, wunscht Hans Sachs.

Von gleicher elegischer Urt ist sein im folgenden Jahre (1540) verfaßtes Gedicht "Das klagend Evangelium". Das wiederum in weiblicher Gestalt als Traumbild erscheinende Evangelium ist die Wahrheit des reinen Gotteswortes, welche die Menschen aus langer Nacht und Irrtum erlöst habe, um dann wieder von allen Menschen verlassen zu werden. mikachtet und verunstaltet. Erbittert über den wieder drohenden Verfall des so glücklich Errungenen ruft der Dichter aus:

> Wenn Christus felber fam', Sich seines Worts annähm, So würd' der Geistling Zahl Ihn kreuzgen noch einmal Als ein irring Derführer, Ein Mörder und Aufrührer -

Und mit herzinnigstem Tone der Frömmigkeit richtet er am Schlusse wieder sein Gebet zu Gott, daß er uns sein Wort erhalten möge, auf daß es in uns erflamme stark — durch Seel, Herz, Bein und Mark, — und daß die Menschen wieder im rechten Glauben sich besestigen mögen.

Zu direkten Angriffen gegen das Papsttum und seine aufs neue erstarkende Macht kam er nur noch in ein paar unbedeutenderen Gedichten, die 1543 geschrieben sind, aber nicht gedruckt wurden\*). Sie kommen aber an Schärfe des Ausdrucks seinen früheren antipäpstlichen Gedichten keineswegs gleich. In dem einen, "Ein Warnung Hensel Marren, den weltlichen Stand und den geistlichen Stand", schließt Hensel Narr seine Warnung:

Entgeht ihren Stricken und Garnen, Ich Hensel Narr thu euch warnen, Wie man denn sagt vor alten Tagen, Kinder und Narren Wahrheit sagen.

In dieser Zeit begann bei Hans Sachs die glückliche Periode seiner stärksten Produktionskraft, deren Höhepunkt er aber erst viele Jahre später erreichte, namentlich was seine erstaunliche Thätigkeit auf dem Gebiete der Schauspieldichtung betrifft. Aber neben seinen von Jahr zu Jahr in gesteigerter Zahl anwachsenden Gedichten, deren Stoffe er aus der Bibel, aus den alten Geschichtschreibern und verschiedenen Chroniken, sowie nebenbei aus den Zeitereignissen nahm, hatten ihn doch immer vorzugsweise diejenigen Stoffe angezogen, in denen er seine sittlichen Unschauungen aussprechen konnte, jene ausschließlich auf die Verurteilung der Laster und auf die Ermahnung zur Tugend und zu einem gerechten und sittlichen Lebenswandel gerichteten Dichtungen, von denen schon einzelne hier mitgeteilt worden sind. Der Ernst der Zeit, seine innige Hingabe an die Errungenschaften der Reformation, wie seine Trauer über ihren Niedergang, sowohl durch die Schuld ihrer Gegner, wie noch mehr durch diejenigen, die so weit davon entsernt waren, den gereinigten Glauben als ein höheres Sittengesetz zu erkennen und danach zu leben: das alles erfüllte ihn so sehr mit Bekümmernis, daß er nur in manchen Ausnahmefällen schon auf jenem heitern Gebiete der Dichtung sich bewegte, auf dem er seine unbestrittene Meisterschaft erlangen sollte, in den Fastnachtspielen und Schwankgedichten, wenn auch stets in den ernsteren moralisierenden Gedichten seine liebenswürdige Schalkhaftigkeit und der Humor seiner kerngesunden Natur sich geltend machte.

<sup>\*)</sup> Sie finden sich in dem handschriftlichen fünsten Spruchbuch (Berliner Königs. Bibliothet), welches auch einen ungedruckt gebliebenen Prosa-Dialog enthält.

Sehr zahlreiche seiner Gedichte waren schon in Einzeldrucken im Volke verbreitet und steigerten seine Beliebtheit als echter Volksdichter im besten Sinne. In der frühern Zeit erschienen die einzeln publizierten Gedichte in Einblattdrucken, auf großen, nur auf einer Seite bedruckten Bogen, mit dazu gefügten, oft sehr großen Holzschnitten. Diese Art der Vervielsfältigung war besonders geeignet, seinen Dichtungen im Hause des Handwerkers wie auch des Bauern und des "gemeinen Mannes" einen Platz als Zimmerschmuck oder "Hausssegen" zu geben.



Inhalf zweierlei Predigf.

Nur wenige dieser großen Einblattdrucke tragen eine Jahreszahl, aber aus jenen einzelnen Fällen können wir entnehmen, daß die Gedichte gleich aus des Dichters Werkstatt in die Druckerei und zum Formschneider kamen, da diese Jahreszahlen (am Ende des Blattes) mit der von Hans Sachs in der Gesamtausgabe verbürgten Zeit der Abfassung übereinstimmen, wie z. B. bei den Gedichten "Von zweierlei Predigt (1529), "Die Eulen Bais" (1532), "Heinz Widerporst" (1534) und noch anderen mehr. Wir können hiernach die überwiegende Zahl dieser Einblattdrucke in die dreißiger Jahre setzen, wenn auch viele noch später erschienen, als schon die kleinen Quartausgaben, die meist zwei

oder drei Gedichte zusammen brachten, zahlreicher wurden. Die Holzschnitte auf den großen Einblattdrucken sind ungleich an Wert\*); einige davon sind ganz vorzüglich, sowohl in der Zeichnung wie in der Auß=



Die Hochzeit zu Cana in Galilea.

führung des Schnittes, wie z. B. bei dem über 70 Centimeter breiten Bilde zur "Erklärung der Tafel des Gerichts". Mehrere dieser Holzschnitte rühren von dem Schüler Albrecht Dürers Hans Schäuffelin her.

<sup>\*)</sup> Die hier beigefügten Holzschnitte sind meist in sehr erheblicher Berkleinerung nach den Originalen reproduziert.

Auch der Holzschnitt zur "Hochzeit zu Cana" trägt dessen Monogramm, während allerdings das Gedicht erst 1545 geschrieben, Hans Schäuffelin aber bereits 1540 gestorben war. Es läßt dies aber nur darauf

schließen, daß der Holz= schnitt schon vor dem Gedichte vorhanden ae= wesen sein muß. Von folchen Einblattdrucken mögen ferner noch er= wähnt sein: "Fama, das Gerücht ", weitfliegend "Die Tischzucht", "Der Nasentanz"; ferner das Gespräch zwischen sieben Männern, die über ihre Weiber klagen, und das Gegenstück dazu von den fieben Weibern, die "Alag der wilden Holzleute", "Nachred das greulich Laster" und noch vieles andere.

Viele ber Einblattbrucke tragen statt bes
Dichters Namen nur die
Buchstaben H.S.S. (Hans
Sachs Schuhmacher), meist
aber mit Angabe des Buchbruckers, der in sehr häusigen Fällen zugleich als
Formschneider oder Briefmaler bezeichnet ist, wie
bei Hans Gulbenmund,

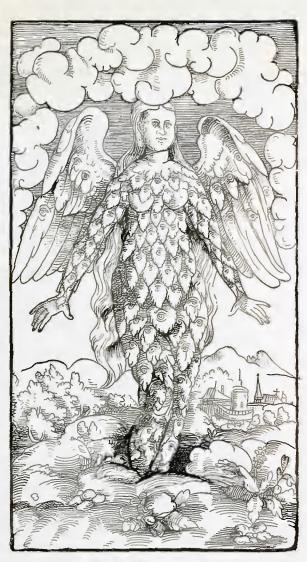

Fama, das weitstiegend Gerücht.

Georg Lang, Wolfgang Resch, Niclas Meldmann, Wolfgang Strauch. Viele der Gedichte erschienen aber nicht nur in Einblattdrucken, sondern auch außerdem in den erwähnten kleinen Quartausgaben, wie z. B. der schon früher erwähnte "Lobspruch der Stadt Nürnberg". Unter jenen einzeln gedruckten Dichtungen, die bestimmt waren, beim gemeinen Mann die Kenntnis der Geschichte oder Länderkunde zu verbreiten, steht in erster Reihe das Gedicht "All römisch Kaiser nach ordnung, und wie lang jeder regiert hat . . . bis auf den jezigen großmächtigen Kaiser Carl". Wie sehr derartige Keimchronisen den Wünschen der großen Volkskreise entsprachen, beweist die große Zahl ihrer Auslagen. Von den "all Kömisch Kaisern" erschien der erste Druck, in kleiner Duartausgabe, bereits 1530; er hat auf dem Titelblatt das Vildnis des "großmächtigen" Kaisers Karl, aber auf der letzten Seite außerdem



Aaiser Maximilian.
(Nach dem Holzschnitt zu einem Hans Sachsschen Gedicht v. J. 1530.)

noch das des "teuren Fürsten Kaiser Maximilian". Das Medaillonbild (von dem hier nur das Porträt selbst wiedergegeben wird) trägt die Unterschrift: "Du hattest wenig Ku in diesem Leben — Darumb dir Gott jett ewig Freud hat geben".

Auch andere Stoffe, historische und naturwissenschaftliche, behandelte Sachs in gleicher Weise, wie in den Gedichten: "Das Regiment der andert= halbhundert Vögel", "Der Ursprung des Behemischen Landes und König= reichs", "Der Spruch der hundert Thierlein nach ihrer Art und Sigen= schaft", — und vieles ähnliche. Besonders häufig hatten ihn auch die

Türkenkriege angeregt, die Thaten dieses schrecklichen Feindes im Zeitungsstil zu versifizieren. 1532 waren die Türken abermals mit furchtbarer Macht eingefallen und Nürnberg schickte dem Kaiser zwei Fähnlein Knechte. Aus diesem Jahre datieren die Gedichte: Türkisches Scharmüßel bei der neuen Stadt in Desterreich, Klag zu Gott über die



grausame Wüterei des Türken, sowie das im "Bruder Veiten Ton" (einer populären Volksweise) gedichtete Strophenlied wider den blutsdürstigen Türken, und in späteren Jahren noch einige andere von gleicher Tendenz. Ohne Zweisel waren auch diese auf die Türkenkriege bezügslichen Gedichte in Sinblattdrucken verbreitet, denn wir werden später sehen, daß auch andere denkwürdige Begebenheiten der Tagesgeschichte in dieser Form für den gemeinen Mann verbreitet wurden.

Alls Einblattdruck erschien auch des Dichters eigenes Vildnis in großem Holzschnitt und mit der Angabe: "1545. Hans Sachsn. Alter 51 Jar". Es ift dies das beste Vildnis des Dichters, das wir aus dieser Zeit seines kräftigen Mannesalters haben. Der Holzschnitt (in der Größe von 28 zu 31 Centimeter) wird Hans Brosamer zugeschrieben, doch ist seine Autorschaft sehr fraglich, da Brosamer in dieser Zeit (schon seit 1537) in Ersurt lebte\*). Unter dem Vilde stehen sechzehn Verszeilen, unterzeichnet Iohann Bez. So gering aber auch der dichterische Wert dieser Verse sein mag, so zeigen sie doch, in Begleitung des Vildes, wie sehr Hans Sachs in den großen Volkskreisen beliebt und angesehen war.

Während bei seiner so vielseitigen dichterischen Thätigkeit die Sorge um das Schicksal der ihm so teuer gewordenen neuen Glaubenslehre ihn fortdauernd erfüllte, behielt er doch auch die großen politischen Angelegenheiten und Welthändel im Auge. Für solche Gedichte wählte er mit Vorliebe die Gesprächsform. In ausgedehntester Weise geschieht das in dem 1544 geschriebenen Gedicht "Ein artlich Gespräch der Götter, die Zwietracht des römischen Reiches betreffend", worin er seine Anschauungen über die Weltlage zum Besten gicht, dabei aber auch hier wieder das Göttergespräch in die Traumwelt verfetzt. Der "Engel Genius" ift es, ber ihn in die himmlische Region bis vor den Göttersitz führt, wo er nun mit anhört, wie Jupiter die Götter um ihre Meinung befragt wegen der Zwietracht im römischen Reich "sammt deutscher Nation". Das Gedicht fällt in die letzte Zeit des vierten der Kriege Karls V. mit Frankreich und der Dichter hat es auch hier verstanden, die politischen Angelegenheiten der Art erörtern zu lassen, daß der Zusammenhang auch dem gemeinen Mann verständlich werden mußte. Spaßhaft ist hierbei, welch ein Mittel schließlich der Dichter vorschlagen läßt, um die verderbliche Zwietracht zu beenden. Nachdem Zupiter, Mars, Saturn, Phöbus, Mercurius und andere ihre Meinung kundgethan, ergreift auch Minerva das Wort, indem sie versichert, die einzige Person, die hier helsen könne, sei der "gemeine Nutz" ("res publica"). Wo aber, sprach Jupiter, ist derselbe zu finden? Nach weiterem Hinund Herreden wird Merkur beauftragt, zur Erde niederzusteigen, um ben "gemeinen Nuti" aufzufinden. Merkur kommt dem Befehle auch nach. fommt aber bald mit wenig tröstlicher Nachricht zurück, indem er erzählt:

<sup>\*)</sup> Das Bild ist umstehend, bebeutend verkleinert, in neuem Holzschnitt wiedergegeben.

Den Gmein Autz hab ich funden, Doch voll tödtlichen Wunden, Und mit Krankheit geplagt, Un Händ und füß contract, Sein Leib ganz ausgedorret, Gerumpfen und verschmorret

So wird der erbärmliche Zustand des "gemeinen Nutz" weiter sehr drastisch geschildert und damit begründet, daß Merkur ihn gar nicht habe anrühren können, um ihn mitzubringen, aus Besorgnis, er möchte ihm unterwegs sterben. Nun aber weiß Jupiter Rat. Er besiehlt, man möge sogleich zum Üsfulap schicken, dem "Gotte aller Arzenei"; dieser solle zur Erde niedersteigen, um mit Aräutern und Pflastern, mit Nestar und Purganzen Rempublicam wiederherzustellen. Wenn aber dies gelungen sei, so soll der Genesene auf Erden wieder alles resormieren, wonach dann auch der Abler frei sein Gesieder schwingen werde. Hierauf baut dann auch der Dichter, da er aus dem Traum wieder erwacht ist, seine Hoffnung.

Noch in demselben Jahre konnte denn auch mit Frankreich, das auf Italien verzichtete, der Friede geschlossen werden. Aber noch während der fernen friegerischen Ereignisse ward Nürnberg selbst durch eine außerordentliche Begebenheit in Schrecken und Aufregung versetzt, und zwar durch die landfriedensbrüchige Gewaltthat eines der adeligen Placker, ausgeübt gegen einen der ausgezeichnetsten und geehrtesten Männer in der Regierung der Nürnbergischen Republik. Obwohl Hans Sachs dieses Ereignis nicht zum Gegenstande eines Gedichtes gemacht hat, so ist dasselbe doch in der Geschichte Nürnbergs zu wichtig, um hier mit Stillschweigen übergangen werden zu können. Hieronhmus Baumgärtner, der bereits seit 1525 im Rate saß, durch Gründung des Inmnasium Aegidianum sowie der Stadtbibliothek sich große Verdienste erworben und auch an verschiedenen diplomatischen Aftionen teil= genommen hatte, war 1544 als Vertreter Nürnbergs nach Speier zum Reichstag entsendet. Nach Beendigung des Reichstages, auf der Rückreise Baumgärtners nach seiner Baterstadt, geschah der freche Land= friedensbruch (am 11. Mai) durch den Stegreifritter Albrecht von Rosenberg, der ihn trot kaiserlichen Geleites auf dem Wege zwischen Sinsheim und Wimpfen (im Neckargebiete) überfiel, und ihn als Gefangenen auf ein Bergschloß bringen ließ. Die Erregung darüber war in Kürnberg natürlich groß, um so größer, als eine berartige

Gewaltthat seit lange nicht vorgekommen war. Erst später hatte man als Grund für diese Gesangennahme angenommen, daß Rosenberg, welchem durch den Schwäbischen Bund zuvor ein paar seiner Raubschlösser abgenommen worden waren, die Zurückerstattung vom Neiche erzwingen wollte.

Die Nürnberger brachten sofort 600 Mann zu Roß und zu Fuß auf, um das unweit Rothenburg gelegene Schloß Halbstetten zu belagern und des Gefangenen Herausgabe zu bewirken. Der Zug wurde aber



Hieronymus Paumgärfner.

dadurch resultatios, daß der Gefangene unterdessen bereits auf eine andere Burg gebracht worden war. Von verschiedenen Seiten traten Vermittler ein, um die Freigebung des ausgezeichneten Mannes zu bewirfen. Selbst der Landgraf Philipp von Hessen, welcher durch Melanchthon dazu angeregt war, machte einen vergeblichen Versuch.

Länger als ein Jahr dauerte Paumgärtners Gefangenschaft, und sie wäre auch dann noch nicht beendet worden, wäre nicht ein glücklicher Jufall zu Hilfe gekommen. Den Nürnbergern war es gelungen, einen Anverwandten Rosenbergs, Wolf von Stetten, gefangen zu nehmen, und nun konnten die Unterhandlungen wegen Lustausches mit Lussicht auf Erfolg beginnen. Da aber Rosenberg den erhofften Gewinn doch nicht

ganz fahren lassen wollte, so mußten die Nürnberger, außer der Freislassung Stettens, sich noch zur Zahlung von 800 Goldgulden verstehen.

Die Kückfehr Paumgärtners wurde von der Bevölkerung Nürnbergs am 3. August 1545 — also nachdem Paumgärtner ein Jahr und zwei Wonate in der Gefangenschaft zugebracht — als ein Tag der Freude gefeiert. Wehrere Herren vom Kate, denen sich andere angesehene Bürger anschlossen, gingen dem Heimkehrenden entgegen, und geleiteten ihn in die Stadt, wo namentlich die Ägidienstraße, in der



Das Relief von Adam Krafft an Paumgäriners Haus.

sich sein Haus befand, von der harrenden Menge dicht angefüllt war. Um dem Getümmel zu entgehen, hatte Paumgärtner nicht den geraden Weg zu seiner Wohnung eingeschlagen, sondern war auf dem Umweg durchs Vestnerthor eingeritten und durch eine enge Gasse zu seinem Hause gelangt, das schon vor vielen Jahren durch ein über dem Einzgangsthor angebrachtes Kelief von Adam Krafft — Kitter Georg den Lindwurm tötend — geschmückt war. Paumgärtner mußte sich endlich der frohbewegten Menge vom Fenster aus zeigen, um den draußen Harrenden sür die ihm bewiesene liebevolle Teilnahme zu danken.

Man weiß, daß auch auf jenem Reichstag zu Speier, der den Anlaß zu dem Ereignis gab, für die protestantische Sache nichts gewonnen wurde, und daß die katholische Reaktion immer weiter ging.

Der plößlich erfolgte Tod Martin Luthers — am 18. Februar 1546 — war ein neuer und sehr schmerzlicher Schlag, der die Hoffnungen



Tuthers Wappen (nach alten Truden).

ber Evangelischen tief niederdrückte. Hans Sachs hatte seit seinem Gedicht "Das klagend Evansgelium" (1540), abgesehen von den erwähnten kleineren und unbedeutenden Gedichten dieser Tensdenz, nichts geschrieben, was eine direkte Bethätigung seiner religiösen Überzeugung ausdrückte, wiewohl auch alle seine anderen Dichtungen immer erkennen lassen, daß sein Herz treu an dem neuen Glauben und der evangelischen Wahrheit sesthielt. Der Tod Luthers war nun für ihn wieder die Veranlassung

zu einem an Innigkeit und echter Frömmigkeit unübertrefflichen Gedichte, in dem er wieder der "gemarterten" Theologie an dem Sarge Luthers das Wort erteilte.

Gedruckt ist das vom 22. März datierte Gedicht außer in einer Einzelausgabe ohne Jahreszahl im ersten Buche der Nürnberger Gesamtsausgabe unter der Überschrift: "Ein Epitaphium oder Klagred ob der Leiche Doctori Martini Lutheri". Da es sich jedoch auch in der

Zin Gørgarofin dottorj markinj Pirtsmj

Farsimile: Hans Sachsens Überschrift vom Spikaphium auf Luthers Cod.

Handschrift des Dichters, im fünften Spruchbuch (Berliner Königl. Bibliothek) erhalten hat und mehrsache Abweichungen gegen den spätern Druck ausweist, so möge es hier, als das schönste Zeugnis seiner innigen Liebe zu Luther, auch nach der Handschrift vollständig Platz finden\*).

<sup>\*)</sup> Es ist in dem nachfolgenden Abdruck die Lesart der Handschrift überall da beibehalten, wo es augenscheinlich ist, daß die späteren Abweichungen im Druck von 1558 wie auch in dem Einzeldruck o. J. keine Berbesserungen, zum Teil wohl auch Eigenmächtigkeiten des Buchdruckers sind. Die Orthographie ist auch hier nach den für die anderen mitgeteilten Gedichte maßgebenden Grundsätzen verändert.

## Ein Epikaphium darfory markinj Tukherj.

211s man zelt fünfzehn hundert Jar Und sechs und virzig, gleich als war Der siebenzehend im Hornung, Schwermütigkeit mein Berg durchdrung, Und west doch selb nit, was mir was, Gleich traurig auf mir felber faß, Legt mich in den Bedanken tief Und gleich in Unmut groß entschlief. Mich daucht, ich war in einem Tempel, Erbaut nach fächsischem Erempel\*) Der war mit Kerzen hell erleucht, Mit edlem Rändwerk wohl durchräucht. Mitten da stund bedecket gar Mit schwarzem Tuch ein Todtenbar. Ob dieser Bar da hing ein Schild, Darin ein Rosen war gebildt \*\*), Mitten dadurch fo ging ein Kreuz, Ich dacht mir: ach Gott was bedeuts? Erseufzet darob traurigleich \*\*\*), Bedacht wie wenn die Todten Leich Doctor Martinus Luther war? Indem trat aus dem Chor daher Ein Weib in ichneeweißem Gewand, Theologia hoch genannt, Die stund hin zu der Todten Bar, Sie wand ihr Hand und rauft ihr Har, Bar fläglich mit Weinen durchbrach, Mit Seufzen sie anfing und sprach: 21ch daß es muß erbarmen Gott, Liegst du denn itz hie und bist tod, D du treuer und füner Beld, Don Gott dem Herren auserwählt, für mich so ritterlich zu fämpfen, Mit Gottes Wort mein feind gu dampfen, Mit Disputiren, Schreibn und Predgen Damit du mich denn thätst erledgen Hus großer Trübsal und Bezwenknuß Meiner babylonischen Gefengnuß,

<sup>\*)</sup> In der Handschrift: nach uraltem Exempel. Das "sächssche" ist wohl eine spätere Berbesserung vom Dichter selbst.

<sup>\*\*)</sup> Luthers Wappen (f. die vorige Seite).

<sup>\*\*\*)</sup> Die Endung leich für lich kommt bei Hans Sachs häufig vor.

Darin ich lag so lange Zeit Bis schier in die Dergessenheit, Don mein feinden in Bergenleid, Don den mir mein schnee weißes Kleid Dermailigt\*) wurd, schwarz und besudelt, Terrissen und scheuglich zerhudelt, Die mich auch hin und wieder zogen, Berfrüppelten, frumbten und bogen. Ich wurt geradbrecht, zwickt und zwaft, Derwundt, gemartert und geplackt Durch ihr gottlose Menschen Tehr, Dak man mich kaum kunt kennen mehr. Ich galt endlich gar nichts bei ihn, Bis ich durch dich erledigt bin, Du teuer Held aus Gottes Gnaden, Da du mich waschen thätst und baden Und mir wider reinigst mein Wat \*\*) Don ihren Lügen und Unflat. Mich thätstu auch heilen und falben, Daß ich gefund steh allenthalben, Bang hell und rein wie im Unfang. Darin haft dich bemühet lang Mit schwerer Urbeit hart geplaget, Dein Teben oft darob gewaget, Weil Bapft, Bischöff, Künig und fürsten Bar fehr nach deinem Blut mas dürften, Dir hinter tückisch nachgestellt. Noch bist du als ein Gottes Held Blieben warhaft, treu und beständig Durch fein Gefahr worden abwendig Don wegen Gottes und auch mein, Wer wird nun mein Derfechter fein, Weil du genommen hast ein End? Wie wirt ich werden so ellent, Derlassen in der feinde Mit? Ich antwort ihr: o fürcht dir nit, Du Beilige sei wolgemut, Gott hat dich felb in feiner hut, Der dir hat überflüssig\*\*\*) geben Diel trefflich Mender so noch leben, Die werden dich handhaben fein Samt der gang Criftlichen Gemein.

<sup>\*)</sup> vermailigt oder vermeiligt: so viel wie verunreinigt.

<sup>\*\*)</sup> Wat: Gewand.

<sup>\*\*\*)</sup> überflüssig heißt hier natürlich: im Überfluß.

Der du bist worden klar bekant Schier durchaus in gang deutschem Cand. Die all werden dich nit verlassen, Dich rein behalten aller Maken Der Menschen Lehr\*), wie du itz bift, Darwider hilft fein Gwalt noch Lift, Dich sollen die Pforten der Böllen Micht überwältigen noch fällen, Darumb fo lag dein Trauren fein, Daß Doctor Martinus allein Als ein Überwinder und Siger, Ein recht apostolischer Kriger, Der seinen Kampf hie hat verbracht Und brochen deiner feinde Macht Und jetz aus aller Ungst und Not Durch den mild barmherzigen Gott Gefordert zu ewiger Ruh, Da helf uns Criftus allen 311, Da ewig freud uns auferwachs Nach dem Elend das wünscht Hans Sachs.

Unno Salutis 1546 am 22. Tag Marci.

Der Trost, den der Dichter hier der bekümmerten Theologie zuspricht, wird für ihn selbst nur ein schwacher gewesen sein.

Nicht lange barauf folgte die tragische Katastrophe. Die Achtsserklärung der beiden fürstlichen Häupter des Schmalkaldischen Bundes, des Kurfürsten Iohann Friedrich von Sachsen und des Landgrasen Philipp von Hessen, hatte zum Kriege geführt, an welchem Nürnberg, gemäß seiner schon früher zu dem Bunde genommenen Stellung, nicht teilnahm. Aber es sollte dennoch von den damit verbundenen schweren Lasten und Bedrängnissen nicht verschont bleiben. Denn als das spanische Heer unter Herzog Alba zur Unterstützung des Kaisers nach Deutschsland kam, nahm es seinen Weg über Nürnberg und sollte hier für kurze Zeit einquartiert werden.

Endlich war denn doch hierdurch in der Nürnberger Bevölkerung das evangelische Bewußtsein zum hellen Jorn angesacht. Die verhaßten Spanier als die Unterdrücker des neuen Glaubens bei sich aufzunehmen, darin konnten die Nürnberger für ihre dem Kaiser bewiesene Ergebenheit doch nicht den verdienten Lohn erkennen, und das Volk erhob sich zum Widerstand. Um Schlimmeres zu verhüten, ward der Volksaufstand

<sup>\*)</sup> Rein der Menschenlehr. 3m Druck steht: ohn Menschenlehr.

durch die Nürnbergische Regierung schnell unterdrückt, und die spanischen Truppen zogen in die Stadt ein. Herzog Alba selbst, als Feldherr der Spanier, hielt sich einige Tage in Nürnberg auf und wohnte in dem Hause des einst hoch angesehenen aber jetzt bereits verstorbenen Rechtsgelehrten Dr. Scheurl, in der zur Burg hinaufsührenden Straße.

Die Schmalkaldischen Bundestruppen waren in Schwaben und Baiern hin und her marschiert, ohne einheitliche Leitung und ohne bestimmtes Ziel, und nach einigen für sie unglücklichen Gesechten zogen sie sich nach verschiedenen Seiten zurück. Die dem Schmalkaldischen Bunde beigetretenen Städte hatten es jeht schwer zu düßen. Aber auch Nürnberg mußte weitere Demütigungen über sich ergehen lassen, die es als eine Strafe für sein allzu vorsichtiges Verhalten ansehen konnte. Im Ansang des Jahres 1547 kam der Kaiser Karl V. selbst nach Nürnberg, aber er konnte bei der jehigen Lage der Dinge von der guten Stadt nicht mit so glänzenden Ehrenbezeigungen und Festlichseiten empfangen werden, wie vor sechs Jahren. Er war von 500 Keitern begleitet und ließ sich in einer Sänste tragen. Bei seiner Ansunst mußte die Wache der Stadtmiliz sich zurückziehen und die Bewachung der Thore den kaiserlichen Truppen überlassehen zie Katsregierung überreichte ihm auch, wie einem siegreichen Feinde, die Schlüssel der Stadt. Um 29. März versieß der Kaiser Kürnberg wieder und ging über Alltvorf zum eigentlichen Kriegsschauplaße nach Sachsen ab.

Schon einen Monat später war der Schmalkaldische Krieg durch die für die Protestanten so unglückliche Schlacht bei Mühlberg beendet. Die gefangen genommenen Häupter des Bundes, der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und der Landgraf Philipp von Hessen, der sich seinem Schwiegersohn Moritz von Sachsen, auf dessen ihn schwiegende Zusage vertrauend, ergeben hatte, wurden unter spanischer Bewachung zunächst nach Schwabach, dicht an der südöstlichen Grenze des Nürnsbergischen Gebietes, gebracht und vom Kaiser sehr hart behandelt.

Auch über dieses Ereignis, die Schlacht bei Mühlberg und die Gesangennahme Johann Friedrichs, hatte Hans Sachs ein Gedicht geschrieben, unter der Überschrift "Die Niederlag und Gesengnus Herzog Hans Friedrichs zu Sachsen im 1547" (das Wort Jahr wurde von Hans Sachs häusig nach der Jahreszahl weggelassen). Das nur 122 Verse lange Gedicht ist nicht in die Gesantausgabe seiner Werke gekommen, doch wurde es als fliegendes Blatt (Einblattdruck) mit einem sehr großen und guten Holzschnitt in Nürnberg herausgegeben. Der

Druck weicht von der Handschrift darin ab, daß er nicht mit dem Namen des Dichters schließt, der auch sonst nicht einmal mit den Anfangsbuchstaden angedeutet ist. Hans Sachs hatte bei der Beschreibung der Begebenheit, die natürlich auch in Nürnberg große Teilnahme erwecken mußte, aus einer "Neuen Zeitung" von Hans Baumann geschöpft, welcher Buchdrucker in Rotenburg ob der Tauber war, aber als Feldhauptmann in dem Kaiserlichen Heere unter Alba diente. Trohdem ist in dem Zeitungsbericht ein bestimmter Parteistandpunkt kaum zu erkennen, und diese Objektivität sinden wir auch in dem Hans Sachsschen Gedicht, der bei Beschreibung der Schlacht dem Zeitungsstil ziemlich treu bleibt. Nur einmal klingt leise der Schmerz hindurch, den sein fromm protestantisches Herz darüber empfinden mußte. Nach dem Bericht über des Kurfürsten Gefangennahme heißt es:

Nach dem wurd er geführet spat Für kaiserliche Mayestat. Allda er auf gen Himmel sach, Mit einem großen Seuszen sprach: "O Herre Gott erbarm dich mein! Sind wir jetzt hie." Als er allein Kam für kaiserliche Mayestat, Demütig Gnad gebeten hat, Ein fürstlich Gfengnus zu verwalten. Der Kaiser sprach: Wir wolln euch halten, Wie ihr's verdient habt, führt ihn hin \*).

Bei der übeln politischen Lage, in der sich Nürnberg befand, mußten hier die Empfindungen über den traurigen Verlauf der Schmalkaldischen Sache sehr geteilte sein. Aber Schlimmeres sollte der Stadt selbst noch auferlegt werden.

Nach dem Siege, den Karl V. über den protestantischen Bund errungen hatte, mußte es sein ernstlicher Bunsch sein, für die beiden Neligionsparteien durch neue Vereinbarungen einen Friedensstand herbeizussühren, vielleicht gar eine Versöhnung. Solches schien aber dem Herrscher, der für das Herz des deutschen Volkes kein Verständnis haben konnte, nur denkbar unter der Voraussehung, daß den Evangelischen keinerlei Zugeständnisse gemacht würden, nachdem schon zu Regensburg

<sup>\*)</sup> Nach der Handschrift (im 6. Spruchbuch, Dresdner Kgl. Bibl.) wurde das Gedicht bereits von R. Bechstein im "Deutschen Museum" (1863) abgedruckt und mit dem Zeitungsbericht verglichen.

das Interim an dem Widerspruch der Papisten gescheitert war. Jetzt, nach der Riederlage der protestantischen Fürsten, schien die Durchführung der Sache viel einfacher. Auf dem Reichstage zu Augsburg, den 5. Mai 1548, ließ der Kaiser von drei Theologen — es waren dies der Bischof von Naumburg Julius Pflug, der Titulardischof von Sidon Michael Helding und des Kurfürsten Joachim von Brandenburg Hofprediger Joh. Agricola — die Bestimmungen ausarbeiten, welche unter der Bezeichnung des Interims den Brotestanten aufgedrängt werden sollten. Die Gesandten, welche Nürnberg zum Reichstag geschieft hatte, waren Hieronymus Holzschuher, Sebastian Haller und Jakob Muffel. Man mutete ihnen zu, alles Wesentliche des päpstlichen Gottesdienstes, was nach der 1533 festgestellten Nürnbergischen Kirchenordnung in Wegfall gekommen war, wieder aufzunehmen. Die Vertreter Nürnbergs versuchten zuerst, ihre Entscheidung von dem Verhalten anderer evangelischer Stände abhängig zu machen. Aber die protestantischen beiden Kurfürsten Friedrich von der Pfalz und Joachim von Brandenburg erklärten ihnen im Namen des Kaisers: Wenn Nürnberg sich weigere, das Interim anzunehmen, so würde der gesamte Rat dafür zur Untersuchung gezogen oder die Stadt Nürnberg würde mit Kriegsvolf belegt werden. Die wiederholten Vorstellungen des Rates und Bittschriften an den Kaiser waren vergeblich.

Am 19. Juni erschienen in Nürnberg zwei kaiserliche Abgesandte, Johann von Lier und Heinrich Haas, ebenso die Vertreter der beiden genannten Kurfürsten, die in ihren Landen selbst die lutherische Reformation eingeführt hatten. Auch der nächste Nachbar des nürnbergischen Gebietes, der Markgraf Albrecht von Brandenburg = Ansbach, der schon im Schmalkalbischen Ariege auf der Seite des Raifers gestanden hatte, hatte sich zur Annahme des Interims bequemen muffen. Die Nürnberger Regierung war in sehr bedrängter Lage, und auf die ernsten Drohungen der kaiserlichen Räte, daß Rürnberg durch seine Weigerung von der Ungnade des Kaisers sich des Schlimmsten zu versehen habe, entschloß sich der Rat schweren Herzens zur Annahme mehrerer wesenklichen Punkte des Interims und gab dann, nachdem einmal der bestimmte Widerspruch aufgegeben war, immer mehr den weiteren Forderungen nach. Zunächst wurde das Gestatten des Fleischessens an bestimmten Fasttagen wieder aufgehoben und eine ganze Reihe papstlicher Feiertage wieder eingeführt, ebenso die Privat = Absolution. Also ward nach vielen Schwierigkeiten und Verhandlungen das Interim am 31. August für Nürnberg eingeführt. Da dies alles der päpstlichen Partei nicht genug war, so ließ sich der Kaiser bestimmen, Nürnberg zu noch weiteren Zugeständnissen zu nötigen. So ward denn auch die Messe wieder angeordnet und der Rat ließ 1549 eine besondere Interims Algende drucken. Trotz alledem wurden gegen Nürnberg noch bis zum Jahre 1551 die Drangsalierungen durch die päpstlichen Machthaber fortgesetzt.

Die Prediger der beiden Hauptkirchen, Osiander und Beit Dietrich, obgleich im Übrigen uneins in dogmatischen Fragen, hatten sogleich ihre ernstlichen Bedenken gegen das Interim vorgetragen, und erklärten sich selbst von der Ranzel gegen diese Bergewaltigung der evangelischen Kirche, was der Rat ihnen untersagte. Osiander verlangte darauf seine Entlassung von dem Predigeramte zu St. Lorenz. Beit Dietrich war seit 1535 Prediger an der Sebalduskirche. Er war der Sohn eines Kürnberger Schuhmachers, studierte 1522 in Wittenberg, wo er eine Reihe von Jahren zu Luthers Haus- und Tischgenossen gehörte, und als Luther während des so wichtigen Augsburger Reichstages sich auf der Veste Coburg aufhielt, hatte ihn Veit Dietrich auch dorthin begleitet. Die Einführung des Interims hatte sein Gemüt so ties ergriffen, daß er erkrankte und bereits 1549 im Ulter von nur dreiundvierzig Jahren starb.

Dfiander war bei seiner streitbaren Natur weniger weich geartet. Nachdem er beim Kate sein Entlassungsgesuch eingereicht hatte, griff er das Interim in verschiedenen Schriften heftig an, veröffentlichte sogar ein beißendes Spottgedicht gegen die Urheber desselben, und im November desselben Jahres hatte er plötzlich, ohne dem Kate eine Anzeige davon zu machen, Nürnberg verlassen, um sich bald danach zum Herzog Albrecht nach Königsberg in Preußen zu begeben\*).

Die gegen das Interim gerichteten Schriften sprossen allenthalben hervor. Gedruckte Predigten und Gebete, heftige Proteste und Spottgedichte erschienen in Menge. Zu den Versassen der letzteren gehörte auch Erasmus Alberus; andere gelehrte Dichter schrieben lateinische Carmina, selbst Sapphica und Acrosticha. Zu den interessantesten deutschen Spottgedichten gehörte das "schöne Lied" von Andreas Osiander. Es ist ganz im Tone des Kirchenliedes gehalten und einer bestimmten Choralmelodie angepaßt. Die erste Strophe desselben sautet:

<sup>\*)</sup> Bergl. die Anmerkungen zum 6. Kapitel.

Das Interim - ich nicht annimm, Und follt die Welt gerbrechen, Drei Schelmen Mann - es gmachet han Das wird Gott an ihn'n rächen, Wohl hier und dort - weil sie groß Mord In Deutschland wollen stiften, Diel Bergen rein - der heilgen Smein Mit falicher Sehr vergiften.

In den folgenden Strophen werden dann nach einander die drei genannten Theologen — Pflug, Helding und Agricola von Eisleben, zuletzt auch natürlich der päpstliche Antichrist — in den stärksten Worten

angegriffen.

Osianders Gedicht gegen das Interim ist so kräftig, daß man danach begreisen könnte, wenn Hans Sachs, der übrigens sogar den Inhalt Dsianderscher Predigten in Meisterliedern behandelte, über die Angelegen= heit, die doch sein Herz tief bekümmern mußte, geschwiegen hätte. Das war aber nicht der Fall, wenn auch nichts von ihm darüber in den Druck gekommen ist. Und wie wäre es ihm jetzt möglich gewesen, seinen Empfindungen über die Gewaltthat gegen die evangelische Freiheit keinen Ausdruck zu geben? Er schrieb denn auch ein 252 Verse langes und vom 21. August datiertes Gedicht "Der Interim", das sich aber auch nur handschriftlich (ebenfalls in seinem sechsten Spruchbuch) erhalten hat.

Das Gedicht ist viel weniger, als das Osiandersche, von Zorn erfüllt, als von Schmerz. Es ist in gleichem elegischen Ton gehalten, wie seine früher erwähnten Dichtungen "Das klagend Evangelium", "Die gemartert Theologie" und das "Epitaphium" auf Luthers Tod. Wie in jenen Dichtungen, so ist es auch hier wieder ein Traumbild, das er für den Ausdruck seiner Empfindungen gewählt hat. Und wieder ist es ein himmlisches Frauenbild, die "Warheit", die er vor einem offenen Buche sitzen sieht, die aber an den Füßen mit schweren Ketten gefesselt ist. Von seiner sonstigen Auffassung weicht er aber in bemerkenswerter Weise darin ab, daß es diesmal der heidnische Gott Saturn ist, der sie in Bande gelegt hat, weil Frau Beritas mit ihrem hellen Glanze ihn verdunkelt und weil er auch Bacchus und Venus, sowie den Gott Plutus durch das reine Weib zu verlieren fürchtet. Minerva aber bittet Jupiter, der Unschuld sich anzunehmen. Die daraus weiter sich entwickelnde Megorie ist phantastisch und originell genug, wenn auch stellenweise nicht ganz verständlich. Nachdem Jupiter einen Kat der Götter berufen,

zerschmettert er durch einen feurigen Strahl und Donnerschlag die Pforten der Tempel, worauf "Hipocrasis" auf einem sliegenden Drachen erscheint, um die gesesselte Veritas mit einem vielfarbigen Kleid zu um-hüllen. Hier folgt nun in dem Gedicht die Stelle, in der sich Hans Sachs in der Anwendung farbenreicher und drastischer Vildersprache als Weister zeigt:

Ein lang vielfärbig Kleid,
Das frau Nequitia
Mit eigner Hande da
Hät gsponnen und gestricket
Tusamm gut und gesticket
Uus alt verlegnem Tuch,
Das Kleid gab einen Ruch
Wie lauter Pech und Schwebel,
Sein Gstänk macht gleich ein Nebel.
Doch wars verbrämt ein wenig
Mit süß vergistem Hönig.

Also frau Deritas Trauernd unmutig faß Und gang entfärbet fich, Ihr licht Ungsicht erblich Wann sie sag in dem Rock Bleich wie in einem Stock, Befangen und elend, Konnt weder füß noch händ Beregen noch gerühren. Inwendig that sie spuren Diel scharfer Bechelzähn, Welche thäten durchgehn Der Warheit ihren Leib, So daß das heilig Weib Mit Herzenleid erfüllet, Ihr Ungsicht ward verhüllet, Daß man sie kennet nimmer. Sie weint und feufzet immer Weil sie war zwiefach gfangen. Nachdem mit höfling Prangen Hipocrasis gleich thät, Als fie's erledigt hatt Durch ein gleichmäßig Mittel, Bab ihm ein herrling Titel Mit heuchlerischer Stimm, Mennt das Kleid Interim;

Auf ihrem Drachen nieder Sak und fuhr dahin wieder Und gleich vor freuden juchst. Die Sammlung gar erschluczt Kraftlos, furchtsam und matt, Wußt weder Hilf noch Rat. Doch trat zu ihn'n allda frau Poenitencia, Sprach wie mit Ungeduld: Un mir habt ihr verschuldt, Weil ihr mich von euch triebet, Die finsternus euch liebet In den Sünden gu leben. Darum hat euch Gott eben Derdecket auch die Warheit Und ihr himmlische Klarheit, Der keiner würdig was.

Doch tröstet Veritas die Umstehenden und Alagenden: Wenn auch Himmel und Erde vergingen, so würde sie doch ewig fortbestehen, wenn sie jetzt auch gefangen sei.

Der Dichter fragt nun den ihn führenden "Genius" verwundert und betrübt: Warum denn Jupiter, der sonst so gütig, jetzt geworden sei so wütig? Hierauf wird dem Dichter die sonderbare Antwort:

> Ihn hat verführt also Frau Adulacio, Die ihm stets lag in Ohren Machten ihn gar zum Choren, Weil Ignorancia Auch war gewaltig da . . .

Alber, fährt er dann fort:

Wer weiß, wie lang es währt? Broß Indrung wird auf Erd; Merk das wol und erfahrs, Indem der Kriegsgott Mars Kam für des Tempels Pforten, Daß man an allen Orten Don Kriegsvolk hört ein Prümmel, Don Kossen ein Getümmel, Ein Tärmen und Spießsprechen, Hauen, Schießen und Stechen, Daß es in Tüften kracht. Nachdem der Dichter wieder erwacht ist, schließt er mit der zu Gott gerichteten Bitte, er möge die Not bald von ihnen nehmen, möge aber auch die Menschen im Glauben stärken, daß sie weder durch Verfolgung, Areuz noch Leiden von seinem Worte sich abwendig machen lassen.

Da dieses Gedicht weder in der Nürnberger Gesamtausgabe des Hans Sachs Aufnahme fand, noch auch ein Einzeldruck desselben bekannt ist, so erscheint es wohl möglich, daß bei der peinlichen Situation, in der sich die Nürnbergische Regierung besand, Hans Sachs einen Drucker sür das Gedicht gar nicht gesucht habe. Er schrieb es einzig aus tiesem Herzensdrang und las es in vertrauten Areisen Freunden und Gleichsgesinnten vor, um sich selbst und andere mit der Aussicht auf eine bessere Zukunft zu trösten.



## Deuntes Kapitel.

## Die Weistersinger.

e Popularität des Hans Sachs, fo groß und so verdient sie auch war, blieb doch allem Anschein nach auf die größeren Schichten des Volkes, auf die Handwerkerkreise und kleineren Gewerbtreibenden beschränkt. Denn wir haben nicht ein einziges Zeichen, daß dem so hoch verstienten und ausgezeichneten Manne aus den Kreisen der Künstlerschaft, der großen Kausherren oder der Gelehrtenswelt die Würdigung zuteil geworden wäre, die er in mehr

als einer Hinsicht verdiente. Wir haben viele Korrespondenzen und andere Schriftstücke aus den Nürnberger Patrizierkreisen, sowie der damaligen Künstler und Gelehrten; aber nirgends, mit einer ganz verseinzelten Ausnahme, ist des Hans Sachs auch nur Erwähnung geschehen. Die Ursachen dafür sind verschiedene, wenn sie auch die Thatsache nicht ausreichend erklären. Die wissenschaftlich Gebildeten, die auch die ersten Stellen im Kate einnahmen und die das entscheidende Wort führten, standen ganz und gar unter dem Einflusse der humanistischen Richtung. Für sie war die lateinische Sprache der Ausdruck der Bildung, und Männer wie Pirkheimer, Scheurl, und später Coban Hesse und andere bedienten sich selbst in den Privatkorrespondenzen vorzugsweise der lateinischen Sprache. Die Männer der Wissenschaft konnten die deutsche Sprache, obwohl sie durch Luthers Worte und Thaten zu so großer Bedeutung gelangt war und auch für die gesamte Resormationsdichtung

in allen deutschen Landen angewendet wurde, doch nur insofern gelten lassen, als sie für die größeren Volkskreise zum Mittel der Verständigung und zur Ausbreitung der Ideen der Reformation diente.

Das Zerwürfnis, das schon seit 1525 zwischen Luther und den Humanisten eingetreten war, kam viel weniger aus differierenden Ansichten über gewisse Bekenntnisformen, als aus der Kluft, die zwischen dem thatfräftigen Manne des Volkes und dem einseitigen und anspruchsvollen Gelehrtentum bestand. Auch in Nürnberg hatte ja Birkheimer, trotz seiner sonstigen unbestrittenen Verdienste, dafür ein bedauerliches Beispiel des Gelehrtenhochmuts gegeben, der ihn schließlich sogar gänzlich der Reformation abwendig machte. Daß wir aber auch von seiten der ausgezeichneten Männer im Nürnberger Rate, welche die Reformation so fräftig gefördert hatten, keine andere Beziehung zu dem dichtenden Schuhmacher kennen, als jene im Jahre 1527 ihm erteilte Verwarnung, muß wohl zu der Einsicht führen, daß die von Hans Sachs selber so hoch gepriesene Gerechtigkeit des Rates sich nicht auch auf eine gerechte Würdigung des gewissenhaften und unermüdlichen Volksdichters, der eben nur ein schlichter Handwerker war, erstreckte. Was er freilich bei feiner so enormen Thätigkeit für die Bereicherung und erhöhte Ausdrucks= fähigkeit der deutschen Sprache geleistet hat, das zu würdigen mußte späteren Sahrhunderten vorbehalten bleiben.

Hand Sachs aber hatte feinen Chraeiz, Beifall und Auszeichnung von anderen zu erlangen, als eben von denjenigen, auf die er doch in erster Reihe mit seinen Schriften wirken wollte. In seinem persönlichen Verkehr blieb er als fleißiger Meister seines Handwerks in dem Kreise der Berufsgenossen, der Handwerker, sowie der kleineren Gewerbtreibenden und Fabrikanten. Sein Hauswesen wurde durch seine Kunigunde in guter Ordnung gehalten, denn er hatte es gleich im Alnfang seiner Che verstanden, seinem eigenen musterhaften Ordnungssinn Geltung zu ver= schaffen. Ausschweifungen, die über seinen Stand und seine Mittel hinausgingen, kannte er nicht. Alle diese Tugenden und sein Fleiß im Handwerk verschafften ihm auch im Kreise seiner bereits recht zahlreich gewordenen Familie jene Ruhe und Heiterkeit des Gemütes, die er auch durch seine gesunde Lebensphilosophie sich zu erhalten wußte. In einem 1544 geschriebenen Gebichte "Der Liebe Zank" hatte er in einem Rückblicke auf die Zeit, da er noch um die Liebe seiner Kunigunde warb. aewisser kleiner Streitigkeiten gedacht, wie sie die Leidenschaft und die Empfindlichkeit der Liebe mit sich bringen. Nun aber, in der Erinnerung an seine fünfundzwanzigjährige Che, konnte er seiner Lebensgefährtin ein ehrendes Zeugnis ausstellen für alle ihm so lange erwiesene Liebe und Treue.

Außer seinen Zunftgenossen, sowohl im Handwerk wie auch in der Meistersingschule, waren es nur wenige Aunsthandwerker, Formschneider und Buchdrucker, mit denen er zuweilen mehr als bloß geschäftlichen Verkehr hatte. Der Buchdrucker Hans Guldenmund, den damals gleichfalls die Verwarnung betroffen hatte, blieb besonders thätig in der Hernusgabe Hans Sachsscher Gedichte, sowohl in den Einblattdrucken, wie auch später in den sehr zahlreichen kleinen Duartdrucken. Auf einzelnen Einblattdrucken Hans Sachsscher Gedichte hat Guldenmund sich auch als "Briefmaler" bezeichnet; andere der geringeren Buchstucker verbanden ihr Gewerbe auch mit der Formschneidekunft (für Buchstaben, Initialen und andere Holzschnitte). Die Zahl derzenigen, die sich in Nürnberg mit dem Buchdruck beschäftigten, war in dieser Zeit eine verhältnismäßig große. Aber von den bedeutenderen Buchstruckern ist nächst dem ausgezeichnetsten, dem vielgenannten Anton Koberger, besonders noch Johann Petreius zu nennen, der durch Herstellung größerer Werke das Ansehen des Nürnberger Bücherdrucks ausrecht zu erhalten wußte. Besreundet mit Osiander hatte er schon 1533 auch die von demselben ausgearbeitete gemeinsame Markgräslichskürnbergische Kirchenordnung herausgegeben.

Der Nürnberger Meistersingschuse hatte Hans Sachs trot aller seiner sonstigen Dichtungen verschiedener Gattung fortdauernd seine fördernde Teilnahme bewahrt. Sein alter Lehrer im Meistergesang, der Weber Lienhard Nunnenbeck, war erst vor wenigen Jahren gestorben, aber noch zwanzig Jahre später bewieß Sachs demselben (in dem schönen Gedicht auf seine verstorbene Frau Kunigunde) seine dauernde Unhänglichkeit. Auch gab er solche darin zu erkennen, daß er mehrere seiner Lieder nach den Tönen Nunnenbecks schrieb. Auch der Spenglermeister Sponn, der die ersten "Töne" des kleinen Hans vernommen hatte, war schon seit längerer Zeit mit dem letzten Ubgesang heimgegangen. Aber die Nürnberger Meistersingerzunft hatte alljährlich neuen Zuswachs erhalten und blühte mehr als je zuvor.

Hans Sachs war unter den Nürnberger Genossen die höchste Autorität geworden, sowohl als Dichter und Meistersinger, wie auch durch seinen goldreinen Charafter und seine streng sittlichen Grundsätze, die er auch in der Singschule bei seinen Genossen mit aller Kraft seines starken Geistes zu befestigen suchte. Eines seiner schärfsten Lieder der die Singschule betreffenden Tendenz, aus dem Jahre 1534, ist seine Ermahnung an die sogenannten "Strafer". So wurden sowohl die gegen andere Gesellschafter gerichteten Spott= und Kügelieder selbst genannt, wie auch die Personen, von denen sie ausgingen. Hans Sachs bekämpste dies als eine Unsitte um so mehr, als er das von ihm verabscheute Laster des Neides als den Anlaß dazu erkannte. In diesem Falle muß Hans Sachs selber von einem solchen Störer des Friedens angegriffen worden sein, wie er es in der zweiten Strophe seines "im kurzen Ton Müglings" gedichteten Liedes ausspricht, wenn er nicht vielleicht hier seine eigene Person dichterisch für den Geschmähten untersstellt hat. Er nennt den Angreiser einen Lumpenmann,

der nichts dann schmähen, schenden kann, gleich wie ein Hippenbub verrucht. —

Er verlangt, man solle denselben von der Gesellschaft ausschließen, und fährt dann in der zweiten Strophe fort:

Die weil er ohn Verstand mich schmähet hie durch seinen Tand, das ist der werten Kunst ein Schand, Meistergesang ein Hindernus; Billig ist, so er schmecht, daß er geleichen Cohn entpsecht\*), Widergelten ist nit unrecht; Wer kegeln will, aussehen muß. Doch will ich sein auf diesmal noch verschonen, seiner Scheltwort mit Scheltwort nit belonen, sunder treulig vermonen, daß er sein fahen unterlaß\*\*).

Übrigens wurde in der 1540 vereinbarten Schulordnung eine Bestimmung aufgenommen, welche "Strafer oder Reizer" ausdrücklich untersagt und mit einer Strafe belegt. Ehe wir aber auf die Gesetze und die gesamten Verhältnisse der Kürnberger Singschule näher eingehen, muß hier einiges über die Vorgeschichte und Fortentwickelung des Meistergesanges voraussgeschickt werden, auch um mancherlei verbreitete Fretümer zu berichtigen.

<sup>\*)</sup> entpfecht: empfängt.

<sup>\*\*)</sup> Die Ausdrücke fatzen und Hippenbub sind schon früher erklärt worden. Bgl. auch die Anmerkungen zum 3. Kapitel (S. 92).

Die Hauptsitze der edeln Meistersingekunst waren bekanntlich am Rhein, und namentlich muffen Strafburg, Mainz und Worms als die hervorragendsten Pflegestätten dieser Kunst bezeichnet werden. Was aber die späteren Meistersinger von dem Ursprung ihrer Kunst und von den "zwölf alten Meistern" zu berichten wußten, die zu Mainz angeblich zur Zeit König Ottos I. die erste Vereinigung gebildet hätten, ist nichts als eine Sage, denn die hierbei zusammen genannten zwölf Meister, unter ihnen Frauenlob, Regenbogen, Klingsohr u. s. w., haben überhaupt gar nicht zu gleicher Zeit gelebt. Heinrich Frauenlob follte als der eigentliche Stifter der ersten Meisterfingschule (in Mainz um 1311) gelten, was also schon gar nicht mit der Zeit König Ottos I. zusammen= stimmt, und eben so wenig mit mehreren anderen Meistern der Zwölfzahl sich vereinen läßt. Aber die Mythe von ihnen pflanzte sich durch alle späteren Meistersingschulen fort, und die vier sogenannten "gefrönten Töne" (von Frauenlob, Marner, Mügling und Regenbogen) mußten von allen späteren Singern, welche die Meisterschaft erlangen wollten, studiert, auswendig gewußt, und zu neuen Liedern angewendet werden.

Tene ganze Tradition erweist aber auch vor allem die Vermischung des Meistergesanges mit dem älteren Minnegesang, obgleich die Minne= sänger vorzugsweise aus den Kreisen der adeligen Ritterschaft kamen (allerdings mit Ausnahmen, wie Regenbogen, Kanzeler und andere). während die Meistersinger, seitdem sie auf Grund der Traditionen des Minnesangs ihre ersten Singschulen konstituierten, stets ausschließlich dem Handwerkerstande angehört hatten. Aus vielen Liedern der Minnesänger hatte der Meistergesang die Strophenbildung übernommen, ja bei einzelnen Minneliedern laffen sich auch Spuren der Strophen= gliederung, die dem Stollen und Abgesang als Vorbild dienten, erkennen. Dies ist aber besonders bei jenen späteren Dichtern, wie Regenbogen und andere, der Fall, die wir sonach als den Übergang zu den Meister= singern zu erkennen haben. Dagegen sind bei der überwiegenden Mehr= zahl der Minnelieder die Strophen, sowohl in der Zahl der Verse wie in den Maßen, ganz ungleich gebildet. Bei manchen Liedern aber finden wir die bestimmten Bersformen auch bereits als "Tone" bezeichnet. So kommen bei Frauenlob der "lange Ton" und der "schwinde Ton" vor, bei Regenbogen der "lange Ton" und "graue Ton", "Briefton" u. s. w.

Wie im Ausgange des Mittelalters mit dem Emporblühen der Städte und des Bürgertums auch das zünftige Handwerk zu hoher Blüte sich entwickelte, so suchte man in diesen Kreisen die Traditionen des Minnesanges neu zu beleben und nahm die Vorbilder zunächst von den Minnesängern bürgerlicher Herkunft, um ihnen durch eine weitere



und gesetzlich geregelte Ausbildung der Formen eine neue und erhöhte Bedeutung zu geben. Der freiere Flug der Poesie wurde durch Gesetze mit pedantischer Strenge eingezwängt, so daß der handwerksmäßige Formenzwang die Herrschaft über den natürlichen dichterischen Ausdruck erlangte. Das mechanische Zählen der Silben, ohne Kücksicht auf den natürlichen Rhythmus der Sprache, mußte den Mangel wirklichen dichterischen





Gefühls ersetzen, und die künstlich verteilten Reimbindungen waren mehr für das Auge als für das Ohr vorhanden.

Von den Minnesängern, die für den Meistergesang besonders als Vorbilder dienten, stand Frauenlob (mit eigentlichem Namen Heinrich, aus Meißen stammend) obenan. Hans Sachs hat in seinen tausenden von Liedern, die er nach fremden Tönen schrieb, nicht weniger als 25 berschiedene Töne mit dem Namen Frauenlobs bezeichnet, obgleich die meisten dieser Töne schwerlich auf denjenigen zurückzusühren sind, dessen Namen sie tragen. Neben Frauenlob standen: Regenbogen (ein Schmied), Mügling und der Marner (soviel wie Seefahrer) und diesen vier alten Meistern wurden die "vier gekrönten Töne" zugeschrieben, in deren Anwendung die Dichter vor allem ihre Kunst zu zeigen hatten

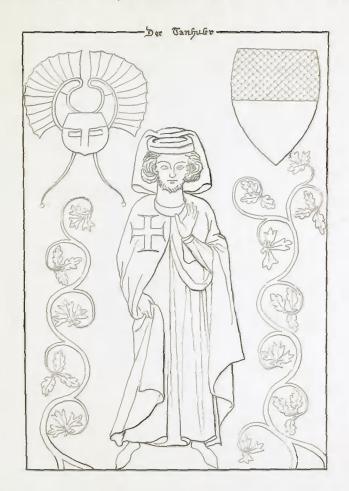

Jenen Meistern reihten sich in der Zahl der Töne an: Kanzler (Fischer), Meister Stolle, Wolfram und Walther von der Vogelweide; und auch Tannhäuser (Danhuser) und Klingsohr mußten ihre Namen für einzelne von den Meistersingern gebrauchten Töne hergeben.

In Nürnberg und in Augsburg hatte die Meisterfingkunst unter den Handwerkern erst um die Witte des 15. Jahrhunderts weitere Ausbreitung gesunden. Sicher ist, daß in Augsburg schon um 1450 eine Meistersingschule erstanden war. Von Hans Rosenplüt, dem fahrenden Sänger und Wappendichter, fennt man feine Meisterlieder. Erst Hans Folz, dessen dichterische Thätigkeit in den Zeitraum von 1470—1490 fiel, scheint dem Meistergesang in Nürnberg großen Aufschwung gegeben zu haben und er kann wohl, nach der großen Verehrung zu urteilen, die er noch bei Hans Sachs genoß, als der eigentliche Begründer und Mittelpunkt der älteren Kürnberger Singschule betrachtet werden. er als Barbier (Chirurg) von Worms nach Nürnberg gekommen war, so mögen wohl auch durch ihn die Traditionen vom Ursprung des Meistergesanges und von den Tönen der zwölf alten Mainzer Sänger vom Rheine dorthin verbreitet worden sein, obwohl gerade Folz schon in Worms unter den Anhängern der dortigen Singschule ein Reuerer gewesen war, der der Pedanterie des Schulzwanges und der Autorität, die man den Tönen der "alten Meister" beilegte, sich entgegengestellt und besonders gegen die Mainzer Schule opponiert hatte. In der That können jene Töne einen Anspruch auf Echtheit durchaus nicht erheben, und viele sind wohl dadurch entstanden, daß ein neuerer Dichter seinem eigenen "Ton" den Namen eines der alten Meister beilegte. Um wenigsten Glauben aber können die den absonderlichen Versformen untergelegten Gesangnoten finden, die im Laufe der Zeiten mehr und mehr verändert wurden. Hans Folz hatte jedenfalls dazu beigetragen, dem Meistergesange frisches Blut zu geben und, indem er zu neuen Formen anregte, auch eine ausgebreitetere Teilnahme dafür zu bewirken. In Nürnberg schlossen sich an ihn andere Handwerker, von denen uns aber nichts überliefert worden ist, als ihre Namen und die Bezeichnungen wie die Formen ihrer von Hans Sachs und von Späteren gebrauchten "Töne". Auch Kunt Haß bezeichnete sich gleich im Anfang seines erwähnten Lobgedichtes auf Nürnberg (S. 41) als Meistersinger. Zwischen jenen beiden und der durch Hans Sachs geförderten Nürnberger Singschule befindet sich in den Überlieferungen eine Lücke. Denn als Hans Sachs zu dichten begann, war wohl der von ihm gepriesene "durchleuchtig deutsch Poet" Hans Folz nicht mehr am Leben.

Wenn die zahllosen verschiedenen Formen der Meisterlieder in ihrem fünstlichen und mühsam ausgerechneten Bau zweisellos etwas handwerksmäßiges hatten, so ist doch auch nicht in Abrede zu stellen, daß in dem Triebe dazu ein ideales Streben lag. Es war eine mißverständliche Auffassung des Kunstgesanges im Gegensat zum Volks-

gesang, welche diese eigenartige Erscheinung förderte. Wir haben zwar auch Beispiele, daß die Meistersinger für einzelne Lieder volkstümliche Weisen der Benutzung würdigten, wie 3. B. den besonders beliebten "Bruder Beiten Ton". Aber solche Lieder galten nicht als Meister= lieder, in deren Natur es begründet lag, daß sie niemals im Sinne des Volksliedes populär werden konnten. War es doch den Schülern im Meistergesange durch die Schulgesetze ausdrücklich verboten, Lieder der Singschule auf der Gasse oder bei Zechgelagen zu singen. Der Meister= gesang sollte etwas höheres, heiligeres sein, und in den Handwerkerfreisen war es Ehrensache, mit der holdseligen Kunst des Meistergesanges sich zu beschäftigen. Auch Hans Sachs, der in der profanen Dichtungs= form, den volkstümlichen altdeutschen Reimpaaren, so überaus fruchtbar war, wie kein anderer deutscher Dichter, blieb dabei doch sein Lebenlang dem Meistergesange treu. Wenn dieser ursprünglich dem Ausdruck religiöser Empfindungen dienen sollte, so hatte er allerdings mit der Zeit alle erdenklichen Stoffe sich angeeignet. Doch waren alle solche Lieder an den bestimmten hohen Festtagen von dem Hauptsingen außgeschlossen.

Unter allen bestehenden Handwerken waren es in erster Reihe die Schuhmacher und die Weber, bei denen der Meistergesang besonders beliebt war. Von den anderen Handwerken sinden wir unter den mit Namen und Stand genannten Meistersingern noch die folgenden häusig vertreten: Schneider, Kürschner, Schwarzsärber, Rotschmiede, Nagler, Kandelgießer, Nadler, Glaser, Steinmetze, Bäcker, Täschner u. s. w. Aber auch Briefmaler und Illuministen kommen wiederholt vor. Aus allen diesen Gewerken setzte sich auch in Nürnberg die Zunst der Meistersinger zusammen, deren einzelne Mitglieder als "Gesellschafter" bezeichnet wurden. In der Zeit der Blüte des Hans Sachs und der Singschule belief sich die Zahl derselben auf mehr als zweihundert.

Es ist bereits (im 4. Rapitel) ein Hans Sachssches Lied erwähnt, in welchem er die Nürnberger Singschule mit einem herrlichen Garten vergleicht. Das Lied ist in seinem eigenen "neuen Ton" geschrieben, und da er diesen selbst in seinem zweiten Meisterliederbuch ins Jahr 1527 gesetzt hat\*), so würde dieses Lied auf die Nürnberger

<sup>\*)</sup> Im Widerspruch mit dieser Jahreszahl steht es allerdings, daß das nämliche zweite Buch der Meisterlieder drei Gedichte "im neuen Ton" enthält, denen er die Jahreszahl 1526 beigefügt hat.

Singschule auch nicht früher gedichtet sein können, keinesfalls schon 1515. In jenem Liede hatte er (wohl nach dem Vorbilde der angeblichen "zwölf alten Meister") auch die zwölf namhaftesten Meister der Nürnberger Singschule hergezählt. Außer dem gepriesenen Hans Folz ("Balbierer") waren dies: der Bäcker Konrad Nachtigall, der Weber Lienhard Nunnenbeck, der Nagler Fritz Zorn, die Heftelmacher Vogelsang und Hermann Oertel, der Briefmaler Hans Schwarz, der Holzmesser Ullrich Eislinger und ein nicht mit Namen genannter Schneider "vom Gostenhof" (der Nürnberger Vorstadt); ferner ohne Angabe ihres Gewerbes: Beckmesser, Merten Grimm und Fritz Ketner. Man sieht schon aus der Zusammenstellung mit Hans Folz, daß die Namen aus verschiedenen Zeiten genommen sind. Wenn andere hervorragende Meistersinger in dem Liede nicht genannt sind, namentlich der auch in den Hans Sachsschen Liedern mit seinen zahlreichen Tönen sehr häufig vorkommende Hans Logel, so ist dabei zu beachten, daß erst später viele fruchtbare Meister hinzugekommen sind, darunter auch die (erst später zu nennenden) Schüler des Hans Sachs.

Sobald ein der Zunft sich widmender Schüler mit den Grundsäßen des Meistergesanges vertraut gemacht war und sich wohl unterrichtet zeigte, wurde er der Gesellschaft vorgestellt und mußte sich einem Examen durch die Merker unterwersen, nicht allein über die Tabulatur und die alten Töne, sondern auch über Geburt, Lebenswandel u. s. w.. Wurde er für als Mitglied würdig erachtet, so mußte er sich verpflichten: stets bei der edeln Kunst zu bleiben, sie in Schuß zu nehmen gegen Anseindungen, mit den Gesellschaftern friedlich zu leben und denselben auch, wo es not thäte, zu helsen.

Daß die Gebote der Sittlichfeit so streng bewacht wurden, stand auch im Zusammenhang mit den religiösen Übungen in ihrer Runst, die ursprünglich ganz von der mittelalterlich scholastischen Richtung beeinflußt war. Auch in den ersten Liedersammlungen des Hans Sachs tritt diese religiöse Richtung noch ganz dominierend hervor, sowohl in seiner Sammlung fremder Lieder, wie in seinen eigenen Lichtungen. Wit sirchlichen Dogmen und metaphysischen Untersuchungen erfüllte man den Strophenbau mit seinen gefünstelten Versformen und schöpfte dabei vor allem aus den dasür zu verwertenden Bibelstellen. Seit der Resormation hatte allerdings das religiöse Slement eine andere Richtung erhalten, indem an die Stelle der mhstischen Grübeleien und dogmatischen Spizsfindigseiten der sittliche und wirklich religiöse Ernst getreten war. Aber

das Bibelwort, das jetzt nur in der Sprache Luthers statthaft war, gab nach wie vor eine sehr große Ausbeute für den Stoff der Lieder, und wir finden auch bei Hans Sachs die seltsame Sitte, gleich in den ersten Berszeilen auf die Bibelstelle mit Angabe des Buches und Rapitels hinzuweisen. Daß so prosaische Worte wie "in dem zwanzigsten Rapitel" u. dergl. m. nicht nur in die Versform gezwängt, sondern auch nach den Gefangsnoten pathetisch gesungen wurden, ist bezeichnend für die Auffassung der Kunft. Noch in seinem zweiten, 1528 abgeschlossenen Meisterliederbuch ist die weit überwiegend größte Zahl der 135 darin enthaltenen Lieder auf Bibelstellen des Neuen Testamentes gegründet, während die Stoffe aus dem Alten Testament vorbildlich (er nennt cs "in Figuren") behandelt find. Wenn er in der Folge immer mehr auch allgemein sittliche Lebensfragen und weltliche Stoffe zum Gegenstand des Meisterliedes nahm, es auch nicht verschmähte, Fabeln und lustige Schwänke, die er schon als Spruchgedichte geschrieben, in die Liedform zu übertragen, so blieb doch daneben sein streng religiöser Sinn unerschüttert, ja dieser war durch die Reformation nur noch tieser und fester geworden. Wie in seinen Liedern, so zeigt sich dies auch in der Form der kurzen Einleitungsworte seiner geschriebenen Liederbücher. Sein erwähntes zweites Meisterliederbuch

Das ander Divots unt morgstor pesange Dans Startssen pedret in 3 wages Javan Volent por Don lob re moner allors in 34 Jav

beginnt, nach dem Titelblatt, die übliche Vorrede mit den Worten: "Gnad vnd Fried des Herrn Crifti sei mit uns alle Zeit, Amen". Dann fährt er fort:

"Tachdem das reine wort Gottes widerumb bey uns teutschen erschienen ist und die kunst des meistergesanges Gott zu lob erfunden ist, so hab ich Kans Sachs angesangen mit hilf Gottes zu tichten und zu schreiben die nachsolgende par in disem puchle Gott zu lob und zu auspreitung seines heilsamen wortes . . ."

Wenn er also hier die Tendenz des Liedes im allgemeinen noch in dem Preise Gottes sieht, so wurde doch daneben, sowohl von ihm selbst wie von anderen, mit der Resigionsübung und der didastischeu Tendenz auch ein fünstlerisches Ideal darin erkannt, und dieses sowohl in der Musik wie in dem Gesange gepriesen. Einer der späteren namhastesten Schüler des Hand Sachs, der Schuhmacher Georg Hager, hat seiner Liederssammlung, die uns handschriftlich erhalten ist (Königl. Vibliothet in Tresden), ein Gedicht als Motto vorangesetzt, welches zeigt, wie man über das Wesen und den Wert der Sangeskunsk sich flar zu werden suchte. Die Verse sind in den Reimpaaren der Spruchgedichte geschrieben und lauten:

Singet gar frölich Gott zu lob, Gefang schwebt allen künsten ob, Wiewol der werten saiten spil Den menschen geben freuden vil. Aber das schön menschlich gesang Überdrifft weit den plosen klang. Denn in dem saiten spil geziert Allein der ton vernommen würt; Aber die menschlich stimm so klar Macht tön und text sein offenbar, Und gibt den menschen gute lehr, Billig behält Gesang die Ehr.

Einen vollen Einblick in die Form und das Wesen des Meistergesanges wird man nur erhalten, wenn man die Worte des Liedes im Zusammenhang mit der ihm zukommenden Gesangsweise begreist. Dennoch hat die musikalische Seite des Weisterliedes bisher nicht die Beachtung gesunden, die sie — trot ihres untergeordneten künstlerischen Wertes an sich — beanspruchen dars. Wie schon die ältesten deutschen Lieder nicht bloß als Gedichte, sondern ausschließlich für den Gesang geschrieden waren, so ist auch die Bezeichnung Weistergesang im wörtlichen Sinne zu nehmen; die Lust am Gesange, an der Wusik war es wesentlich, was die sortschreitende Ausbildung dieser Kunst förderte. Und bei den kirchlichen Gesängen kam dazu noch das Bedürfnis, der Unzulänglichkeit des gesprochenen Wortes sür den Ausdruck der Empfindung durch den getragenen Ton nachzuhelsen. Das Lob der "Musica" war dann durch Luther bei allen Singern und Dichtern der Reformation ein freundliches Förderungsmittel des neuen Glaubens geworden.

Daß man nun beim Singen der Meisterlieder auch Wert auf eine gute Stimme legte, ersahren wir beiläufig von dem Nürnberger Spitalschreiber Peter Probst, der im Fastnachtspiel wie im Meisterzgesang ein Nacheiserer des Hand Sachs wurde. In den Einleitungsbersen zu seinem handschriftlichen "schön Buch von faßnachtspielen und maistergesängen", welches 1553 versaßt ist (Näheres über ihn im 11. Kap. über die Nürnberger Schauspiele) giebt er einige gute Lehren zum Gebrauch des Buches und sagt darin u. a.: Wer die Meisterlieder singen wolle und nicht die Maße richtig beobachte,

Die Reimen singt zu kurz und lang Hat auch kein gute Stim zum Gsang, Dem hört man auch nit geren zu

In den handschriftlichen Sammlungen von Meisterliedern beziehen sich denn auch die den einzelnen Liedern gegebenen Überschriften nur in sehr wenigen vereinzelten Fällen auf den Inhalt des Liedes, sondern sie bezeichnen sast immer nur den "Ton", nach dem das Lied gedichtet ist, womit allerdings nicht nur die Gesangsmelodie bezeichnet werden sollte, sondern vor allem auch die Verssorm mit ihrem fünstlich ausgerechneten Strophenbau.

Wo bei den uns handschriftlich überlieserten Liedern auch die Musiknoten für die Gesangweise beigefügt sind, haben dieselben noch nirgends eine Takteilung. Hans Sachs wendete noch (wie man aus den nach seinen Handschriften gegebenen Beispielen ersehen kann) die alten viereckigen Noten an, für das gewöhnliche Zeitmaß die weiße durchbrochene, für das kürzere die volle schwarze. Dagegen gebrauchten Puschmann, Hager und andere nur unsere heutigen runden, ganzen und halben Noten, und sie wendeten sür die stärker markierten Ubschnitte auch häufiger als Hans Sachs die Fermate an, ost nach einzelnen Verszeilen, vor allem aber am Ende des Stollen und des Ubgesang.

Der Mangel einer Takteilung, die in jener Zeit überhaupt noch nicht bekannt war, entspricht übrigens durchaus dem musikalischen Charakter des Liedes, das ohne rhythmische Bewegung in den größtenzteils gleichwertigen Noten sich in der choralartigen psalmodierenden Form ruhig fortbewegt, und, wie schon bemerkt, auch das beim Lesen des Liedes oft sehr empfindlich Unrhythmische der Berse weniger fühlbar macht. Dasselbe gilt auch bezüglich der Behandlung der Sprache in der willkürlichen Ausdehnung der Wörter zu Gunsten des Reimes oder

der zu erreichenden Silbenzahl. Es kommt zwar auch in den Spruchsgedichten des Hans Sachs vor, daß er z. B. Zoren für Zorn schreibt, oder geren für gern. Aber in der Sprache des Meisterliedes wird doch noch ganz anders geschaltet. So beginnt Hans Sachs sein in der Silberweis geschriebenes Lied von der Lisabetha (nach Boccaccio):

Ein reicher Kaufmann sase im welschen Cand, er wase zu Messina (ich sase in Cento novella — u. s. w.

Es gehört zwar dieses Lied in seine früheste Periode, aber auch später kommt es bei ihm vor, daß er "iste" für ist schreibt, "ware" für war und dergleichen mehr. Das waren sprachliche Freiheiten, in denen Hans Sachs eben ein Kind seiner Zeit war. Für den Vesang aber gebrauchte man solche Freiheiten viel maßloser, als in den Spruchdichtungen, obgleich die Tabulaturen viele Strafartikel haben für sprachliche Fehler, die uns weniger schwer erscheinen.

Wenn wir nun diese Lieder nach unserm musikalischen Empfinden beurteilen sollen, so können wir ihnen das, was wir melodisch nennen, schwerlich zugestehen. Von harmonischem Reiz kann schon deshald keine Rede sein, weil sie nur einstimmig geschrieben und ohne Begleitung von Instrumenten gesungen wurden. Bei dem Vorhandensein gewisser, wenn auch nur dürstiger Formgesetze wird man ebenso selten in den Gesangsweisen wie in den Dichtungen einen melodischen Zug oder schöpferische Phantasie verspüren. Bei der zuweilen uns widerstrebenden Tonsolge wird man aber zu berücksichtigen haben, daß überhaupt der alten Musik die seineren Ubstufungen im Reich der Töne noch sehlten und daß erst im Laufe der Jahrhunderte das musikalische Gestühl ein seineres geworden ist.

Durch die an gewissen Stellen dem einzelnen Ton gegebene Verzierung — Blume (Fioritura) oder auch Coloratur genannt — suchte man wohl der einförmigen Sangesweise einen Reiz der Abwechslung und Belebung zu verleihen. Um ausgedehntesten sind diese Blumen als Schlußfadenzen, und sie entbehren da auch nicht immer des musikalischen Reizes. Um widerstrebendsten erscheinen sie uns, wenn sie gleich auf der ersten Silbe des Liedes angebracht sind. Indem dadurch diese "Blume" zu einem Präludium für das Nachsfolgende wird, das die Hörer zur Sammlung mahnt, scheint hier die Wusik sich vom Texte

unabhängig zu machen, indem sie ihm gleich die Anfangssilbe wegschnappt und damit abseits geht, um die Silbe — ohne Nücksicht auf das Nachfolgende — zu verzehren. Oft fügt es sich dabei, daß diese gleich mit dem Anfange des Liedes eintretende Notenfigur entweder auf den Artifel des erst lange hinterher folgenden Hauptwortes fällt, oder auch auf die erste Silbe eines mehrsilbigen Wortes. Ein Beispiel dafür ist schon im 4. Kap. angeführt; es betraf den Hans Sachsschen Tert im "neuen Ton" Beckmessers, der die Blume der ersten Silbe des Namens Io—hannes verleiht. Seinen eigenen "überlangen" Ton beginnt Hans Sachs mit einer aus zehn Noten komponierten Blume, und der Tertsansang eines in diesem Ton geschriebenen Liedes lautet: "Drei frummer König Juda" u. s. w. Daraus sind zwei Wlusikzeilen gemacht, von denen die erste allein durch das Wort "drei" ausgefüllt wird, nämlich:



Daß aber trozdem die Dichter der Lieder ihre Worte stets im Zusammenhang mit dem erwählten Ton d. h. der Gesangsweise gedacht haben, ist schon daraus zu erkennen, daß in jenen zahlreichen Meistersliederbüchern des Hans Sachs, die nur den Liedertext geben, diese Ablösung der ersten Silbe schon in der Textschrift bezeichnet wird, indem Hans Sachs in solchen Fällen hinter die erste Silbe einen kleinen Strich machte, wie z. B.: "Ich / bin gezogen serr und weit", oder: Sal / ve ich grüß dich"\*) u. s. w.

<sup>\*)</sup> Unsere neueren Litteraturgelehrten, welche die Meisterlieder nach den Handsschaften mitteilen, haben dies unbeachtet gelassen, weil sie überhaupt die nusstalische Seite des Meistergesanges nicht berücksichtigten. Selbst Gödese in seiner wertvollen Ausgabe des Hans Sachs (1. Teil, Meisterlieder) hat ost Wörter, die sür sich eine besondere Reimzeile bilden, mit in den solgenden Vers hineingezogen. Auch deutet er nicht die Gliederung einer Strophe (in Stollen und Abgesang) an, was aber nicht nur sür die im Gegenstollen wiederkehrende Melodie nötig ist, sondern auch sür die zwischen den beiden Stollen bestehenden Reimbindungen. Hans Sachs, in seinen Sammlungen der Liedertexte, hatte deshalb gewöhnlich ein besonderes Zeichen sür den Schluß des Haupt= und des Gegenstollen, nämlich:

Unter den von Hans Sachs selber uns mit den Noten überlieferten Tönen hat die "Gesangweis" die längste der gleich im Anfang stehenden Blumen, nämlich:



Dagegen beginnen die meisten seiner Töne ohne solche Blume; so der "lange Ton":





Gott hat durch die heilig Schrift uns seinen Willen auf ge than

Die Vorzeichen der Schlüffel sind nicht immer genau zu nehmen, und man fann oft nur erraten, wie die Vorzeichnung der Tonart gemeint ist. In den wenigen Musikhandschriften, die wir von Hans Sachsens eigener Hand haben, sind die Vorzeichnungen der Schlüssel verschieden (wie man im Anhang sehen wird); auch hat er bei den Noten den Abschluß der Stollen nicht wie bei den bloßen Liedertexten markiert. Vindebogen sind weder von ihm noch von seinen Nachfolgern angewendet. Wan behalf sich in solchen Fällen mit halben Noten und auch damit, daß man die Noten näher aneinanderrückte. Die kleinen Striche, die Hans Sachs zuweilen zwischen die Noten setzt (unseren Kommas ähnlich), sollen nur den Zusammenhang mit den Textworten deutlich machen, wie man auch aus den nebenstehenden autographierten Proben, dem Anfang der "Silberweis" und der "hohen Bergweis", ersehen kann.

Die Hauptbestandteile des Liedes (Bar oder Par) sind schon früher (vergl. S. 103—107) bezeichnet worden, weshalb hier darüber nur einige Ergänzungen zu dem schon Gesagten folgen mögen.

Der Stollen hat mindestens vier Berszeilen, häufig auch fünf oder sechs, zuweilen noch mehr. Dem Stollen genau entsprechend, sowohl in den Verslängen wie auch in der Melodie, ist der Gegenstollen. Der Abgesang ist in den häufigsten Fällen länger als der Stollen und

gestattet eine weit größere Mannigfaltigkeit in den Verzlängen wie in den Reimstellungen, kehrt aber gegen den Schluß fast immer in die Welodie und in die Schlußreime des Stollen zurück. Von den Tönen der älteren Meister hat im "langen Ton Marners" der Stollen und Gegenstollen je fünf Verszeilen, der Abgesang dreizehn, kehrt aber erst in den zwei letzten Versen in die Stollen-Melodie mit den entsprechenden Neimbindungen zurück. Von Hans Sachsens Tönen sind die Slersbaues und die Morgenweis in der natürlichen Einfachheit des Versbaues (weniger der Melodie) am ansprechendsten. Sehr abweichend davon ist sein "neuer Ton" durch die sehr komplizierten Reimstellungen (vergl. Anmerkungen).

(Anfang ber "hohen Bergweis".)



Dotenschrift des Hans Sachs.

Alls Singschule war der Meisterfinger-Zunft nach Einführung der Reformation die Marthafirche eingeräumt worden, eine der ältesten Kirchen auf der Lorenzer Seite\*). Sie war im 14. Jahrhundert als eine Stiftung Konrad Waldstromers erbaut und ursprünglich mit einem

<sup>\*)</sup> Die aus dem vorigen Jahrhundert stammende Nachricht, daß die Meisterssinger ursprünglich in der Kirche der Borstadt Böhrd ihre Singschule hatten, beruht entschieden auf einem Fretum, der wohl darauf zurückzuführen ist, daß nach S. Ranischs Nachricht, in seiner Lebensbeschreibung des Hans Sachs 1765, die Meistersinger im vorigen Jahrhundert, also da der Meistergesang schon ganz heruntersgesommen war, in der Borstadt Böhrd sich versammelten. Nanisch sagt auf S. 28: "Teht sollen sie, wie ich höre, nur noch in der Vorstadt Böhrd alle Zeit 8 Tage nach Pfingsten zu singen pflegen". Ulso nicht anfänglich, sondern im Gegenteil viel später war die Kirche zu Wöhrd von den Meistersingern benutzt.

Spital für arme Pilgrime verbunden. Später wurde die Kirche auch zu Schauspiclaufführungen benutzt, aber nur für Stücke biblischen Inhaltes.

Die öffentliche Singschule mit dem Haupt und Preissingen wurde nur an besonderen Feiertagen gehalten. Es fanden deren drei im Jahre statt, um Weihnachten, Ostern und Pfingsten, wogegen die "gemeine Singschule" alle vier Wochen stattsinden konnte. Bei dem öffentlichen



Die Kirche der Meistersinger, St. Martha.

Festssingen wurde mehrere Tage vorher den Mitgliedern durch den Vorsstand und die Merker Anzeige davon grmacht, und wer am Erscheinen verhindert war, mußte dies ausdrücklich entschuldigen. Dem allgemeinen Publikum wurde außerdem Tag und Zeit der Singschule durch mehrere in der Stadt, besonders am Hauptmarkt, aufgehängte Taseln bekannt gemacht. Diese Anschläge waren auch mit Vildern geziert, entweder mit dem "Kosengarten" zu Worms, mit Versen, die sich auf den angeblichen Ursprung des Meistergesanges bezogen, oder mit König David, vor dem

am Areuze hängenden Christus die Harse spielend. Ühnliche Tasclu wurden aber auch zu dauerndem Gedächtnis in der Meisterstube (später auch im Katharinensaal) aufgehängt, und pflegte man dabei auch die hervorragendsten Mitglieder der Meistersingschule abzubilden\*).



Lade der Meistersinger.

Bei den öffentlichen Ankündigungen war in späterer Zeit auch das Bildnis des Hand Sachs, als des verehrtesten unter den Meistersingern,

<sup>\*)</sup> Die abgebildete Meistersinger-Tasel, jetzt im Germanischen Museum, besand sich früher auch in dem Katharinensaal. Schon die darauf abgebildeten Meistersinger, oben links Glöckler und oben rechts Hager, beweisen, daß die Tasel erst aus dem 17. Jabrhundert stammen kann, denn beide sind auf den Bildnissen in bereits sehr dorgerücktem Lebensalter dargestellt, der erstere im 81., der andere im 69. Lebenssiahre. Die beiden unteren sind als Meistersinger weniger bekannt. Das Ganze ist in der Form eines Ultarschranses.

angebracht. Gebruckte Zettel, die verteilt wurden, enthielten die verschiedenen Regeln, welche bei der Singschule beobachtet werden mußten, und verkündeten gleichzeitig, daß, wer als erster Sieger aus dem Preissfingen hervorginge, mit dem Schulkleinod oder Davidsgewinn, einem großen Gehäng, verehrt werden sollte, während dem zweiten Singer ein großer, fünstlich gearbeiteter Kranz zusiel. In späterer Zeit wurden aber, außer beim Singen an der "Zech", auch noch andere Gaben "versungen", die von Liebhabern der Schulkunst zu solchem Zwecke gestistet wurden.

Was uns durch Programme und Ankündigungen der Nürnberger Singschule überliesert worden ist, bezieht sich zwar nur auf die spätere Beit, da die Meistersinger bereits in die Katharinenkirche übergesiedelt waren, weshalb auch gewöhnlich der Katharinensaal (denn als Kirche hatte sie schon seit der Einführung der Reformation aufgehört) als die eigentliche Meistersingerfirche bezeichnet wird. Aber die Einladungszettel sind uns deshalb von Wichtigkeit, weil sie auch die Scheidungen des Freisingens von dem Hauptsingen deutlich darthun. Außerdem enthalten sie die genauen Bestimmungen darüber, was für "Gemäße" (d. h. bis zu welchem Umfang in der Verszahl der Strophen) bei dem einen und andern Singen gestattet waren. Die Überschrift des einen dieser Gin= ladungszettel, der auch bereits die Katharinenkirche nennt, also aus dem Ansang des 17. Jahrhunderts ist, lautet: "Auf heutiger Singschule geben etliche Liebhaber der Kunst den Meistersingern etliche Gaben zu versingen". Dann folgen die näheren Bestimmungen: "Erftlich soll in dem Frensingen gesungen werden: Kömische und andere warhafftige Historien. Soll das Gemeß sein von 12 bis auf 20, zu dem Gleichen aber von 11 bis auf 12. In dem "Hauptsingen" soll gesungen werden aus dem alten und neuen Testament. Soll das Gemäß sein von 20 bis auf 30. Zu dem Gleichen aber von 20 bis auf 100". Diese Bestimmungen über das Gemäß (Zahl der Strophenzeilen) und über das "Gleichen" (Konkurrenz, Preißstingen) entsprechen auch aus dieser Zeit noch den Bestimmungen, wie sie uns in der Schulordnung des Jahres 1540 durch Hans Sachs selber schriftlich überliefert sind. Hier aber folgt nun auch noch die Anzeige: man werde "vorher" ein schönes Lied "auf unser Art und Weise zusammen singen", — also ein Chorlied, in welchem irgend eine Begebenheit nach einer vorhandenen Volksweise gesungen wurde. Nach einigen Versen, in denen die Singer zur Bethätigung ihrer Kunst angeseuert werden, heißt es am Schlusse: "Wer solches hören will, der komme nach gehaltener Mittagspredigt zu S. Catharinen, so wird man anfangen". Es ging also ein Gottesdienst voraus, der aber keineswegs in dem Katharinensaal stattsand, sondern, wie wir aus anderen Einladungszetteln ersahren, in der ehemaligen Predigerkirche (Kloster der Dominikaner, jetzt Stadtbibliothek). Diese letzteren Ankündigungen sind geschriebene und laden, die eine zu Ostern, die andere zu Pfingsten, zur "Christlichen Singschul" ein und die erstere besagt serner, daß die geistlichen Lieder "von dem heiligen Abendmahl, Fußwaschung, Delberg wie auch Verleugnung Petri" handeln werden, und wer solches hören wolle, der "verfüge sich um Frühmeß ins Predigers Kloster und nach gehaltener Mittagpredigt zu St. Catharina".

Vor der Kirchenthür stand ein damit beaustragter Meistersinger, um in einer Büchse beliebige Gaben zu sammeln, zur Bestreitung der Unkosten, des Gerüstes u. s. w. Für die Herstellung des Gerüstes der Merker hatte der Schulhalter zu sorgen, und hatte darauf zu achten, daß der das Gemerk schließende Vorhang zur rechten Zeit geschlossen und aufgemacht werde. Sowohl zur Aufmachung des Gerüstes wie auch nach beendeter Singschule zur Abtragung desselben mußten ihm "junge Singer" die Hand bieten. Der Schulhalter hatte aber außerdem noch manche andere Pflichten; so unter anderem lag es ihm ob, vor dem Festsingen den sich an demselben beteiligenden Singern Suppe zu geben.

Das Merkergerüft, welches nach allen Seiten hin durch Vorhänge geschlossen war, damit der Singer nicht durch die eifrige Merkerarbeit gestört werde, durfte von Keinem außer den dazu bestimmten Merkern betreten werden. Der Merker waren gewöhnlich vier. Einer hatte die Bibel vor sich, um im Falle eines Zweifels nachzusehen, ob das Lied sowohl mit dem Inhalt der Schrift wie auch mit dem Lutherischen Deutsch, welches nach Einführung der Reformation als maßgebend angenommen war, übereinstimme. Ein zweiter Merker hatte aufzupassen. daß die Endreime, die er aufschrieb, in dem richtigen Verhältnis zu einander standen, betreffs der richtigen Bindungen, und der liberein= stimmung in den verschiedenen "Gesätzen" (Strophen). Dem driften und vierten Merker fielen die Silbenzählung, die Beaufsichtigung der musikalischen Seite und noch anderer Bedingungen der Tabulatur zu. Was für eine schwere Aufgabe die Merker zu bewältigen hatten, davon kann man erst einen Begriff nach Kenntnis der in der Tabulatur vor= gesehenen Fehler und der danach festgestellten Strafen erhalten. Es erscheint geradezu undenkbar, daß die Merker während des Vortrags

eines Liedes auf alle die mit Strasen zu belegenden Fehler, deren ja in einer einzigen Gesangzeile mehrere vorkommen mochten, mit solcher Schnelligseit und Sicherheit sahnden konnten. Während wir im Anhang die von Hans Sachs geschriebene Schulordnung von 1540 nach seiner eigenen Handschrift im Wortlaut getreu wiedergeben, wird doch auch hier schon das wesentliche aus den verschiedenen Tabulaturen erwähnt werden müssen. Es sei dabei im voraus bemerkt, daß die "Strasen" nichts anderes zu bedeuten hatten, als was in den heutigen Schulen die "Tadel" sind. Sie wurden notiert und zwar je nach der geringeren oder schwereren Bedeutung mit einer Anzahl von "Silben". So und so viel Silben (von 1 bis 4) bedeutete also die Zahl der Tadel.

Die Fehler, mit denen man gegen die Gesetze der Tabulatur verstieß, waren, wie schon angedeutet, sehr mannigsaltiger Art, und da in der Gesellschaft der Singer über gewisse Fragen stets Meinungsverschiedensheiten herrschten, so wurde auch die Tabulatur (am meisten freilich erst in späterer Zeit) Gegenstand des Streites, und das Strasenverzeichnis wurde mehrmals einer Revision und Umarbeitung unterworfen.

Von den uns handschriftlich erhalten gebliebenen Tabulaturen oder Schulordnungen sind die im Jahre 1540 festgestellte, von Hans Sachs 1560 in seinem handschriftlichen Generalregister mitgeteilte (siehe im Anhang II) und die im Jahre 1561 revidierte (vom Meisterfinger und Merker Hans Glöckler geschrieben und in Georg Hagers Meister= liederbuch enthalten) in allen wesentlichen Punkten übereinstimmend, nur daß Glöckler den Bestimmungen einige für uns sehr nütliche Erläute= rungen beigefügt hat, weshalb hier die Bestimmungen nach beiden Schulordnungen vereinigt wiedergegeben werden können. Un der Spike der Schulordnung von 1540 steht der Sat, daß beim Hauptsingen nur solche Lieder zugelassen werden, deren Texte der Heiligen Schrift gemäß find. Ferner: Falsches Latein und falsche Namen werden mit einer Silbe gestraft. Ungebunden bleibende Reimendungen werden mit vier Silben gestraft, ausgenommen, wenn sie in dem gewählten Ton ausdrücklich die Bestimmung einer "Waise" haben, also gesetzlich in der gewissen Form des Par's zwischen den Reimzeilen für sich allein stehen sollen. Als "Equivoca", die mit vier Silben zu strafen sind, erklärt Glöckler solche Wörter, "die mit einerlei Buchstaben geschrieben werden"; also das gleiche Wort, welches zweierlei Bedeutung zuläßt. Als halbe Equivoca galt, wenn zwei klingende (weibliche) und zwei stumpfe (männ= liche) Reime mit gleicher Stammsilbe in demselben Gefätz vorkommen.

Wird also Klarheit und Wahrheit gereimt, so darf nicht in derselben Strophe auch der Reim klar und wahr vorkommen. Eine "Diffrenz" (bei Glöckler Diverenz) hieß es, wenn das Schlußwort einer Verszeile auch wieder als Anfangswort für die folgende gebraucht wird. "Blinde Meinung" (mit zwei Silben zu strafen) hieß, was durch schlecht gewählten Ausdruck unverständlich wird; ein "blind Wort", was nicht zum Sinn des Sațes gehört; ein "halb Wort" ein zu Gunsten der Silbenzahl unrechtmäßig verfürztes Wort, wie soll für sollen. "Schiller-Reime" hießen, wenn ü auf i, e auf ö, oder wenn ein kurzer und ein langer Votal gereimt werden. "Rührende Reime" (oder anrührende) waren z. B.: handen und vorhanden, stehen und verstehen u. f. w. Ein "schnurrender Reim" war (nach Glöcklers Erklärung: geborn für geboren. Ebenso durfte auch ein dreifilbig Wort nicht "in ein Silben drungen" werden. "Ein Silben zu kurz" und "ein Silben zu lang" bezog sich vornehmlich auf solche Lieder, die auf den Ton eines der älteren Meister gesungen wurden. "Ein Stutz" bedeutete ein Stocken im Gesang. "Für sich oder hinter sich greifen" bedeutete, ein Wort unnötiger Weise wiederholen, oder wohl auch: wenn man ein ausgelassenes Wort nachträglich bringt oder beim Besinnen auf den Fortgang etwas wiederholt. Ein "zwungen Reim" war ein nur durch den Vokal anklingender, wie: schlagen und fahren ("wie man es in den Gassenhauern und alten Liedern findet"). "Für lind und hart" bezieht sich auf das Verwechseln weicher und harter Konsonanten. "Wer Paus hält vor dem Ausgang eines Reimen ober nit Paus hält nach Ausgang des Reimen ober Waisen, versingt 1 Silben". Es bezieht sich diese dem Vortrag geltende und bemerkenswerte Bestimmung darauf, daß das Ende einer Verszeile nach der Fermate durch einen furzen Halt markiert werden mußte, wodurch erstens der Versbau deutlicher gemacht, außerdem aber auch den Merkern Zeit gelassen wurde, ihre Beobachtungen zu notieren. Wenn einem Reim "das N hinten abgebrochen wird", indem man nämlich zu Gunften des Reimes "singe" sagt statt "singen", so wird dies mit 1 Silbe gestraft. — In späteren Schulordnungen finden sich noch andere strafbare Fehler verzeichnet, wie "Laster", "Rlebsilben" u. s. w., die uns aber hier nichts angehen. Dazu gehört auch das "Zuhoch= anfangen", das aber nur dann strafbar war, wenn der Singer mit der Stimme nicht weiter konnte.

Nächst den mit Strafen zu belegenden Fehlern finden sich in der von Hans Sachs geschriebenen Schulordnung vom Jahre 1540 noch weitere Bestimmungen, die das Gesellschaftswesen betreffen: Bor Beginn der Schule durften auch weltliche Lieder (die nicht auf einen Bibeltext sich gründeten), auch Fabeln und dergleichen, in Meistertönen gefungen werden; dagegen waren "Strafer ober Reizer" (vgl. S. 249) unterfagt. Überhaupt sollten die dem Hauptsingen vorhergehenden Lieder erst den Merkern angezeigt werden. Wer dies unterließ und ein unzüchtig Lied brachte, der blieb ein ganzes Jahr lang vom Preissingen ausgeschlossen. Sollte sich einer gar zu "grob" darin vergehen, so sollte er sogar bei einem ehrbaren Rat zur Anzeige gebracht werden, "daß nicht der Schul ein Unglück ober Nachtheil daraus entspringe". Alle Töne waren freigestellt, sofern sie nur der Form des Meisterliedes mit Stollen und Albgesang entsprachen; im Hauptsingen aber durfte kein Ton unter zwanzig "Reimen" (d. h. Verszeilen) haben, wogegen die längeren Töne nur bis auf dreißig Reime (in jeder Strophe) vorgehen sollten. Damit aber auch die "überlangen" Töne (es kommen deren bis zu 100 Vers= zeilen in der Strophe vor) gebraucht werden konnten, so sollten immer eine Schule um die andere die längsten Töne vorangehen. Es geht schon zumteil aus diesen Bestimmungen hervor, muß aber noch aus= drücklich gesagt werden, daß die beiden Hauptpreise keineswegs nur für die neu erfundenen Tone verliehen wurden. Diese wurden meist vorher den Singschulen vorgelegt und wenn sie "bewährt" wurden, so galten sie als rechtmäßige Töne, die von anderen Dichtern zu neuen Liedern benutzt werden konnten. Meist waren es solche neue Lieder nach schon bewährten Tönen (darunter auch stets die ältesten), mit denen von den Singern, wenn sie auch die Dichter waren, um den Preis gerungen wurde. Wir finden deshalb beim Hauptsingen zu den Namen der Bewerber auch stets den "Ton" genannt, in welchem das neue Lied gesungen wurde.

Die beiden Hauptpreise, der Davidsgewinn und der Kranz, wurden aber nur als Shmbol für die Auszeichnung verliehen, denn sie blieben im Besitz der Singschule. Den Siegern wurden besondere Vorteile für die "Zeche" zuerkannt, aber sie hatten auch Pkslichten zu erfüllen, indem sie für die nächste Singschule Ehrenämter erhielten. Wer den David gewann, der mußte beim nächsten Festsingen darauf achten, daß alles, was fürs Gemerk nötig war, vorhanden sei, und er selbst mußte im Gemerk sitzen. Ein dritter Preis wurde auch beim Freisingen verliehen und auch die Singer bei der "Zech" konnten ein Kränzlein erwerben, abgesehen von denjenigen Gaben, die schon fürs Freisingen von Liebhabern der Singes

tunst beigesteuert wurden. Die beiden letzten Gewinner des Kranzes sollten bei der Schulzech zu Tische auswarten, Wein auftragen und Zech einnehmen, und bei der nächsten Schule "der Thür hüten, das Schulgeld einsammeln und dasselbe vor End der Schul den Merkern über= antworten". Ein neuer Ton, der noch nicht geprüft war, durfte nicht "mit dem Gemäs oder Gebänd" (d. h. mit der Zahl der Berszeilen und mit den Reimstellungen) in einen anderen, schon vorhandenen Ton eingreifen. Wer sich bessen verdächtig machte, der mußte sich dreimal von den Merkern verhören lassen; wurde dann der Ton als selbständig und tauglich befunden, so wurde er unter dem ihm gegebenen Namen "bewährt" und eingeschrieben. Der Singer aber mußte ein Viertel Wein den Singern zum Gedächtnis zu vertrinken geben. Am Tage nach der Singschule waren die Merker verpflichtet, einem jeden Singer, der nicht zum "Gleichen" zugelassen war, seine Fehler, wenn er es verlangte, nachzuweisen. — Wenn einer den anderen aufforderte, "um Geld oder Geldeswert" zu singen (darunter waren wohl Wetten zu verstehen), der hatte als Strafe an der Zech ein Viertel Wein zu geben, "weil Zwietracht und Unfried daraus entsteht". Wer aber "auf das Pult borget" - d. h. seinen Betrag schuldig blieb -, "dem soll nit gemerket werden, bis er das Pult bezahl". — Falls einer auf der Schul oder an der Zech ein Bar fänge, das einem Andern gehört und diesem auf irgend eine Weise abhanden gekommen wäre, dem sollen die Merker das Par "ungemerket lassen". — Endlich "soll keiner kein Meistergesang noch Meisterton zu Nacht auf der Gassen singen, ausgenummen Stücke von Frauenlob, Brennberger, Muscatblüt, Schiller, welche gemein im Druck sind, weil alle Par, so im Druck sind, auf der Schul nit mehr begabet werden. Welcher Singer aber andre Bar fänge, demselben soll in einem Jahr lang nit mehr auf der Singschul gemerket werden".

Ein paar Mal im Jahre fand auch ein allgemeines "Gabsingen und Gesellensingen" statt, bei welchem ein jeder der Singer eine Gabe erhielt. Außer den an der Kasse dafür geseisteten Beiträgen wurde auch das Schulgeld dafür verwendet.

Die in den mitgeteilten Bestimmungen mehrsach erwähnte "Zech" sand natürlich in einem besondern Raume eines der größeren Gasthäuser statt, namentlich in dem Heilsbrunner Hof und im Goldenen Schwan. Die Zech hatte ihre besonderen Gesetze, von denen einiges schon in den Bestimmungen der Schulordnung enthalten war. Die letztere, von Hans Sachs geschriebene hat aber noch einen besondern auf die Zech bezügs

lichen Anhang, von dem hier nachstehend die ersten sechs Zeilen nach dem Driginal des Hans Sachs im Facsimile mitgeteilt sind\*).



u. f. w.

Ter Zechzettel, heißt es darin, solle allmal an dem Anfang der Zech verlesen werden. Wie auf der Singschule so solle auch bei der Zech ein jeder sich ehrlich und züchtig, friedlich und freundlich halten. Wer auf der Zech erscheint, hat zuvor "sein Wehr" abzulegen. In Abweichung von den Gesehen des Schulsingens waren an der Zech auch andere Lieder als nur geistlichen Inhalts gestattet: "weltlich Histori, Fabel und Stampanei (heitere Tanz- und Gesellschaftslieder); doch waren auch hier "Strafer und Reizer", d. h. Spottlieder gegen andere Gesell- schafter der Zunft, verboten, ebenso "Spiel, Zutrinken, Gottlästern, Zürnen und Habern". Wo sich aber einer oder mehr mit Wort und Werken "so ungebührlich hielt", der sollte bei nächster Schul und Zech "wohl müßig gehn". Nach einem andern in der Schulordnung selbst enthaltenen Urtikel wurde er außerdem einem ehrbaren Kat zur Bestrafung angezeigt.

Beim Hauptsingen war der Singestuhl, eine Art Katheder, unweit der Kanzel errichtet. Wenn der erste Singer denselben bestiegen hatte, rief nach einer gewissen Pause einer der durch den Vorhang gedeckten Merker: Fangt an! Sobald ein Gesätz (Strophe) zu Ende war, mußte der Singer länger als nach den einzelnen Gliedern des Gesätzes pausieren, und zwar so lange, bis durch den mit diesem Amte betrauten Merker ihm wieder das Zeichen zum Fortsahren gegeben

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hiermit die Schlußsätze der im Anhang II vollständig abgedruckten Schulordnung.

wurde. Durch diese längeren Pausen wurden, wie schon gesagt, die Hauptabschnitte, durch die kürzeren Halte die Fermaten am Schlusse einzelner Verszeilen und die Abschnitte der beiden Stollen markiert. Sobald der Singer mit seinem ganzen "Par" fertig war, hatte er nach einer Verbeugung abzutreten und die Merker hatten die notierten Fehler zu kontrollieren, was immer einige Zeit in Anspruch nahm, während die anderen Singer und Zuhörer ihre Meinungen austauschten;



Der Meisersinger und die Merker\*).

dies führte zuweilen zu sehr lautem Geräusch, das erst durch das energische Zeichen des Merkers, welches den nächsten Singer auf den Singestuhl berief, beendet werden konnte.

Von den so zahlreichen mit Strafen zu belegenden Fehlern wird man übrigens einen Teil auch in den uns überlieferten Meisterliedern finden; denn die weit überwiegende Mehrzahl derselben waren nicht fürs Preissingen geschrieben. Luch brauchte eine gewisse Anzahl von Fehlern und Strafen den Singer noch keineswegs um den Preis oder überhaupt

<sup>\*)</sup> Das hier beigesügte Bild, welches den Singer, die Merker und die beiden Preise darstellt, ist nach einer Farbenskizze gesertigt, die sich in dem Hagerschen Liederbuch von 1600 eingeklebt sindet.

um den Kuhm zu bringen. Denn es kam nur darauf an, daß man eine möglichst geringe Zahl von Strafsilben angeschrieben bekam. Wer die wenigsten oder gar keine Silben "versungen" hatte, erhielt den ersten Preis, den Davidsgewinn. Das Gehäng, auf dessen breiten, schildzartigen Gliedern verschiedene, von einzelnen Gebern oder auch von ganzen Gewerken herrührende Inschriften sich befanden, konnte wegen seiner Größe und Schwere nicht auf längere Dauer vom Gewinner getragen werden; deshalb wurde ihm zum Tragen dasür eine Schmur zuerteilt, mit drei daran hängenden großen und vergoldeten Schillingen, auf deren mittlerem König David mit der Harfe geprägt war.

getragen werden; deshalb wurde ihm zum Tragen dafür eine Schnur zuerteilt, mit drei daran hängenden großen und vergoldeten Schillingen, auf deren mittlerem König David mit der Harfe geprägt war.

Wenn schon der Vortrag der Meisterlieder, bei ihren so verswickelten und mühselig ausgerechneten Formen, mit den wechselnden Verslängen und den oft ganz erstaunlich komplizierten Keimstellungen, eine ganz bedeutende Übung der Singer verlangte, so ersorderte doch vor allem auch das Geschäft der Merker nicht nur sehr viel Erfahrung und Kenntnis, sondern auch ein sehr geübtes Ohr und große Geistessgegenwart. Es ist zwar in den uns überlieferten Witteilungen nicht ausdrücklich gesagt, aber es ist doch wohl anzunehmen, daß nach erfolgtem Gesang des Liedes der Text, bei neu erfundenen Tönen auch mit den Musiknoten, den Merkern schriftlich überreicht wurde, um danach etwaige Zweisel über den einen oder andern Fehler zu heben.

Das Gefühl der Brüderschaft, des Strebens nach gemeinsamen edlen Zielen, wurde in der Gesellschaft auch über den Tod hinaus sebendig erhalten und zum Ausdruck gebracht. Wenn ein Mitglied aus der Meistersingerzunft gestorben war, so hatten ihn alle Gesellschafter zu Grabe zu geleiten und ihm, sobald der Sarg in die Erde gesenkt war, durch den Gesang eines frommen Liedes, nach einem der alten Töne, die letzte Thre zu erweisen.

Außer in Nürnberg hatte die Meistersingkunst auch in manchen anderen süddeutschen Städten, namentlich in Augsburg und Ulm, sich noch lange erhalten. Aber eine solche Popularität wie in Nürnberg hatte sie nirgends erlangt; hauptsächlich wohl, weil nirgends das Hand-werk und die überaus mannigsache Gewerbethätigkeit so herrlich blühte. Aber auch der so fruchtbaren und zur Nacheiserung anregenden Thätigsteit des Hans Sachs war diese so üppige Entsaltung des Meisterzgesanges und der Nürnberger Singschule wesentlich zuzuschreiben. Neben seiner außerordentlichen Fruchtbarkeit war er es auch, der die idealen Ziele und Grundsätze der Singekunst den Genossen ans Herz legte, sie

sowohl durch sein eigenes Verhalten bethätigte, wie auch in seinen eigenen Liedern sie auseinandersetzte.

Lange vor seinem Lebensende hatte Hand Sachs mit dem sech= zehnten Band seiner geschriebenen Meisterlieder seine Thätigkeit beschließen wollen. Aus seinem gleichzeitig geschriebenen "Generalregister" erhalten wir einen Begriff von seiner Gesamtthätigkeit, wie auch speziell auf dem Gebiete des Meistersanges. Er konnte darin im ganzen 4272 Meisterlieder in 272 verschiedenen Tönen verzeichnen\*). Von dieser ungeheuern Zahl kamen (nach dem Verzeichnis im Generalregister) allein 410 Lieder auf die 25 verschiedenen Töne Frauenlobs, 177 Lieder auf 12 Töne Regenbogens, 117 Lieder auf 5 Töne Müglings, 102 auf die Töne Marners, 146 Lieder auf 7 Töne Wolframs. Dann folgen seine Lieder nach Tönen späterer Meister, darunter 69 Lieber nach 3 Tönen Jörg Schillers, 29 nach Muscatblüt u. s. w. Von den Nürnberger Meistern benutzte er am häufigsten: Konrad Nachtigall in 213 Liedern, Hans Folz in 74 Liedern und 14 Tönen, Fritz Zorn in 130 Liedern und 5 Tönen, am allermeisten aber die Töne von Hans Vogel in 290 Liedern. Auch nach Sir Beckmessers Tönen verzeichnet er 21 Lieder.

Inwiesern die Wahl und Art der von ihm behandelten Stoffe mehr oder weniger bestimmend für den dasür anzuwendenden Meisterton war, gleichviel ob für einen eigenen oder fremden, läßt sich schwer sagen. Wohl gaben ihm zuweisen der Tert des Liedes oder auch nur die ersten Verse desselben den Anlaß, einen bestimmten Ton dasür zu wählen. So sindet man in seiner "Morgenweiß" Lieder wie: Wacht auf, wacht auf, es taget! oder: Wacht auf ihr werten Christen! oder: Ein Morgen früh vor Tage — und dergleichen mehr. Für solche Terte war aber mehr die Bezeichnung, der Name des Tons, entscheidend, als Verssbau oder Gesangsweise desselben. Wenn ihm einzelne der Töne Anderer besonders für heiter weltliche Stoffe dienten, so sag das weniger in der musikalischen Behandlung des Tons — denn diese zeigt in ihrem allgemeinen Charafter, im Stil, kaum bemerkenswerte Abweichungen —, als vielmehr in den leichteren Versformen.

Für die zahlreichen Töne der verschiedenen Meistersinger, älterer und neuerer, kommen einzelne Bezeichnungen bei fast allen vor. So

<sup>\*)</sup> Nach der spätern Angabe in seiner "Summa all meiner Gedicht" (1567) waren es 4275 Lieder in 275 Weistertönen geworden.

war der "lange" und auch der "überlange Ton" eine Araftprobe, der sich die meisten unterziehen zu müssen glaubten. Auch der kurze Ton kommt bei sehr vielen Meistern vor. Andere Bezeichnungen waren von keiner Bedeutung für Form und Inhalt, wie z. B. die vielen Farbenbenennungen: der blaue, rote, grüne, braune, schwarze Ton, oder der süße, starke, güldene, der Abendton, die Silberweis u. s. w. Bei den fortwährenden Vermehrungen der schon vorhandenen Töne griff man späterhin auch für ihre Benennungen zu den tollsten Absonderlichkeiten, und besonders Puschmann, der Schüler des Hans Sachs, war in der Erfindung neuer Bezeichnungen stark.

Von des Hans Sachs eigenen dreizehn Tönen sind uns die ersten neun (bis 1528) von ihm selbst mit den Gesangnoten handschriftlich überliefert; die anderen vier sind uns durch Puschmann aufbewahrt worden, aber es ist sehr auffallend, daß letzterer bei allen Hans Sachsschen Tönen von denjenigen, die wir vom Dichter selbst haben, in den Gesangnoten sehr bedeutend abweicht (vergl. im Anhang I), und man kann hieraus schließen, wie sehr die Gesangsweisen im Lause der Zeiten Veränderungen unterworfen waren, wogegen der Versbau des Tons im Längenmaß der Zeilen wie der Strophen und in den Reimstellungen stets unverändert bestehen blieb. Die dreizehn von Hans Sachs erfundenen Töne (von denen die vier ersten schon früher genannt sind) waren nach ihren schulmäßigen Bezeichnungen: die Silberweis, der gülden Ton, die hohe Bergweis, die Morgenweis (auch Tag= weis genannt), die Gesangweis, der kurze Ton, der lange Ton, der neue, der bewährte, der klingende, der überlange Ion, die Spruchweis und der Rosenton. In diesen seinen eigenen Tonen hat er 695 Lieder verzeichnet. Zu den Meistergesängen kamen aber dann noch verschiedene andere Lieder, für die keine Meistertöne angewendet werden konnten, die aber auch nicht zu seinen "Spruchgedichten" gehören. Das waren zunächst mehrere Psalmen, die er "in Kirchen zu singen" gesetzt hatte, ferner jene geistlichen Lieder, die von ihm "christlich korrigiert" waren, mehrere nach vorhandenen Volksweisen gedichtete Lieder auf friegerische mehrere nach vorhandenen Volksweisen gedichtete Lieder auf kriegerigte und andere Zeitereignisse, sowie endlich 29 sogenannte "Buhlsieder", d. h. Liebeslieder, für deren Sangweise man keine Meistertöne nehmen durste, sondern die prosaneren sogenannten "Hoftöne". Hans Sachs hat sie zwar auch in seine Meisterliederbücher aufgenommen, aber doch gesondert von den anderen Dichtungen und mit der Bezeichnung als Buhlsieder, die er "in blüender Jugend gedichtet". Die Hoftöne

näherten sich mehr den Melodien der damals beliebten Volkslieder und von den 25 Hoftönen, in welchen seine 29 Buhllieder geschrieben sind, waren siebzehn von seiner eigenen Erfindung: die Trauerweis, Sehnsweis, Freudweis, Trostweis, Alagweis, Scheidweis u. s. w.

Von seinen eigenen Meisterliedertönen hat er den Kosenton am häufigsten benutzt, in 120 Liedern, nächstdem den "neuen Ton" in 92 Liedern, den "bewährten Ton" in 71, den "klingenden" in 64, die Gesangsweis in 56 Liedern. Auf seinen ersten Ton, die Silberweis, deren einfacher und sinniger Versdau durch die ihm verliehene Gesangsweise benachteiligt wird, ist er nicht so häufig zurückgekehrt. Die Zahl seiner nach fremden Mustern gedichteten Lieder übersteigt aber diesenige nach seinen eigenen Tönen um das fünfs dis sechsfache. Abgesehen von dem dabei mitwirkenden Trieb, in allen vorhandenen Formen die Kunst zu bethätigen, beruhte dies auch auf dem Gefühl der Gemeinsamkeit und Kollegialität unter den Meistersingern, das sich auch für weit entsernte Orte und vergangene Zeiten geltend machte. Hans Sachs hat auch manche von den Meistern seiner Zeit damit geehrt, daß er nach ihren Tönen dichtete, wie er damit auch seinen Lehrer Nunnenbeck und später seinen Schüler Puschmann ehrte.

Wenn wir im allgemeinen den stofflichen Inhalt der Meister= lieder, sowohl des Hans Sachs wie seiner Vorgänger und Zeitgenoffen, ins Auge fassen, so mussen wir darüber staunen, was alles für diese Dichtungsart als tauglich befunden wurde, denn neben der dominierenden religiösen Richtung gab es absolut nichts, was davon ausgeschlossen wurde, und so kann man auch wahrnehmen, daß die verschiedensten geistigen Strömungen und Stoffgebiete der letzten Jahrhunderte darin vertreten sind. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der volkstümlichen Poesie des Hans Sachs und seinen Meisterliedern ist aber darin zu erkennen. daß in den letzteren der Stoff sich den Versformen anbequemen mußte, daß er nur für diese benutzt wurde, während bei seinen in den altdeutschen Reimpaaren geschriebenen Dichtungen das stoffliche Interesse der erste Zweck war. Schon aus diesem Grunde erklärt es sich, weshalb Hans Sachs so viele Stoffe ebensowohl in den Meisterliedern, wie in den Spruchgedichten behandelt hat. Wenn ihm für den Gegenstand zuerst das Spruchgedicht aus der Feder floß, so reizte es ihn, den Inhalt auch für die gefünstelten Formen des Meisterliedes zu verwerten. In sehr häufigen Fällen aber war das Verfahren auch ein umgekehrtes. Bei einer derartigen zweifachen Behandlung desselben Stoffes, fürs Lied

und fürs Spruchgedicht, kam es keineswegs allein auf Kürzung oder Ausweitung an. Schon der bedeutende Unterschied zwischen den gleichsmäßigen altdeutschen Reimpaaren und dem Strophenlied mit den wechselnden Verslängen und Reimbildungen bedingte eine gründliche Verschiedenheit. Hans Sachs hatte, wie schon früher bemerkt war, seine "Wittenbergische Nachtigall" auch gleichzeitig als Weisterlied geschrieden, und zwar in seiner eigenen "Worgenweis", welche durchaus nicht zu den komplizierteren Weistertönen gehörte. Die Strophe hat 27 Verszeilen, von denen je 5 auf den Stollen und Gegenstollen kamen und 17 auf den Abgesang. Da das Lied drei solcher Strophen hat, so enthält es im ganzen nur 81 Verszeilen, während das epochemachende Spruchgedicht deren 700 hat. Man vergleiche nur den Anfang beider Formen. Das Weisterlied beginnt:

Wacht auf, wacht auf, es taget, Ein Nachtigall die waget Ihr Stimm mit füßem Hall, Ihr Ton durchdringet Berg und Thal, Die Morgenröt her zicket\*).

Von hier, zum Gegenstollen übergehend, springt das Lied gleich auf die Erwähnung des (im Spruchgedicht erst in der 43. Verszeile erwähnten) Leo über:

Der Leo sich beklaget, Wie geren er versaget Die lieblich Nachtigall, Der Mond ist worden fal, Die helle Sunn her blicket.

Daran schließt sich der Abgesang, und in den beiden folgenden Strophen ist dann auf die so aussührliche Schilderung der päpstlichen Kirche, der Reformation und ihrer Gegner verzichtet, indem das Ganze auf die allgemeine Tendenz beschränkt ist.

Wenn solch anderes Versahren schon durch die Formen des Strophenliedes bedingt war, so war dafür doch auch die musikalische Seite des Liedes, seine Bestimmung für den Gesang, zu berücksichtigen. Es muß wiederholt werden, daß nur im Zusammenhang von Musik und Textworten die Lieder ihre Lebensbedingung hatten. Daraufhin müssen sie betrachtet werden, weil ihre vielen Bunderlichkeiten ohne Berücksichtigung des musikalischen Lusdruckes nicht zu verstehen sind.

<sup>\*)</sup> ziden heißt: andringen, herborftreben.

Wenn die Meistersinger bei ihren Notenschriften nicht immer den rechten Schlüffel fanden (man vergl. die im Anhang gegebenen Beispiele), so ist dies kaum zu verwundern, da ihnen auch für die Poesie der rechte Schlüssel sehlte. Was die verschnörkelten Verssormen betrifft, so müssen wir erkennen, daß dieselben auf festeren Gesetzen beruhten, als die Lieder= formen der Minnesinger; aber es war dies auch nötig, um wenigstens in den mechanischen Verskünsten einen Ersatz für den Mangel tiefern poetischen Ausdruckes zu finden, der ja selbst bei Hans Sachs nur einem fleinen Teile seiner massenhaften Lieder zugestanden werden kann. Un ihrer kulturgeschichtlichen Bedeutung werden sie durch diese Einsicht nichts verlieren, und wenn wir sie im großen und ganzen nur vom historischen Gesichtspunkt aus würdigen können, so ist dabei noch zu berücksichtigen, daß ihr ästhetischer Zweck gegen ihren moralischen im allgemeinen der untergeordnetere war, was ganz besonders auch von der Gesamtthätigkeit des Hans Sachs gilt, unbeschadet seiner so ganz außer= ordentlichen dichterischen Veranlagung.

Trotz des großen Ansehens, das Hans Sachs in seinen Kreisen genoß, bildeten doch die Meistersinger eine bestimmte Gesellschaft für sich, und in einem so ausschließlich aristokratisch-republikanischen Staate, wie es Nürnberg war, wurden auch die Meistersinger von den höheren und herrschenden Ständen nur mit Geringschätzung angesehen. Aber so wie der Rat Nürnbergs sein Necht der Beaussichtigung für alle Stände und für alle die Stadt und Republik betreffenden Dinge geltend machte, so hielt er auch seine schülsende Hand über die Meistersingschule, und seine Autorität wurde, wie wir aus einigen in der Schulordnung enthaltenen Bestimmungen erkennen, von jener in besonderen Fällen angerusen.

Man möge nun in den Meisterliedern ihren fünstlerischen Sehalt, den musikalischen wie den dichterischen, noch so gering schätzen, so war doch sedenfalls der Meistergesang eine der merkwürdigsten Erscheinungen in der deutschen Kulturgeschichte, und gerade Kürnberg bietet auch hierfür den reichsten Stoff zur Erkenntnis und Beurteilung desselben.



## Behntes Kapitel.

## Dürnberg in Dot.

Kans Sachs und Albrecht Alcibiades.

Land von einem schweren Geschick betroffen wurde, war Nürnberg zur höchsten Blüte auf allen Gebieten seiner Thätigkeit und seines Ruhmes gelangt. Wenn auch die größten Männer seiner Kunstepoche, ein Dürer, Peter Vischer und Adam Krafft, nicht mehr am Leben waren, so zierten doch ihre unvergänglichen Kunstschöpfungen alle herrlichen

Kirchen, sowie andere öffentliche Gebäude und zahlreiche Privathäuser. In politischer Hinsicht hatte die Republik trotz aller Gefahren, die ihr durch die Kämpfe für die Reformation und für die Verteidigung ihrer Errungenschaften erwachsen waren, sich ihr Ansehen im Reiche zu erhalten gewußt, wenn auch die Regierung noch für einige Zeit der Zwangslage des gesamten Protestantismus sich mit Schmerz hatte fügen müssen.

Im großen Handel und Wandel war allerdings ein Stillstand eingetreten. Seit der Auffindung des neuen Seewegs nach Ostindien durch die Portugiesen waren die großen Straßen für den Welthandel andere geworden. Wie in Oberitalien Benedig und Genua in ihrer Bedeutung sanken, so hatten auch die süddeutschen Städte, vor allen Nürnberg und Augsburg, die durch ihre Vermittelung mit dem gesamten Norden zum Keichtum gelangt waren, mehr und mehr eingebüßt, wie in

gleichem Maße namentlich England und Holland von der veränderten Lage der Dinge Vorteil zogen. Aber die große Rührigkeit der Nürnberger Raufleute wußte solche Nachteile auf andere Weise wieder auszugleichen. War auch die frühere intime Beziehung zu Benedig geschwunden, so suchte man neue Handelsbeziehungen mit Portugal und Spanien zu erlangen. Vor allem aber war die eigene Industrie auf nürnbergischem Gebiet noch in stetem Wachsen. Allerdings hatten die reich gewordenen Geschlechter die größten Besitzungen an sich gebracht und damit war dem Patriziertum der Hochmut der Herrschenden gewachsen. Das war aber schon seit länger als einem Jahrhundert der Fall. Die Vorstadt Gostenhof war von den Waldstromers dem Burggrafen abgekauft; das Städtchen Gräfenberg war von den Haller und Holzschuher erworben; Heroldsberg hatten die Geuder als unabhängiges Reichslehen im Besit; die Muffel besaßen Eschenau, und so waren die meisten Geschlechterfamilien so begütert, daß die Ehrgeizigen danach strebten, zu den Mitgliedern der Ritterschaft gezählt zu werden, als welche sie aber als Großhändler nie so recht als vollzählig anerkannt wurden. Infolgedeffen ließen manche von ihnen sich dadurch bestimmen, dem bürgerlichen Gewerbe zu entsagen.

Dessenungeachtet blieb Nürnberg und sein großes Gebiet der ergiebigste Boden für die Industrie jeder Art. Zahlreiche Fabriken waren sorts während im Entstehen und sie hoben auch die kleineren Orte zu großem Wohlstand. Ganz besonders war dies in dem Städtchen Lauf der Fall, welches die größten Fabriken für Nadeln jeder Art besaß. Nicht minder bedeutend waren die verschiedenen Manufakturen, die Fabriken der Spiegelschleisen, der Messingschlagereien und die sehr zahlreichen und thätigen Papiermühlen.

In gleich fräftiger Weise hatte sich in der Stadt das Kunstgewerbe immer erfindungsreicher und ausgedehnter entwickelt, und mit der Versvollkommnung der nachbildenden Künste, des Holzschnittes und des Kupferstichs, hatte auch Kürnbergs Bücherdruck sich auf seiner Höhe erhalten. Unter den Briefmalern stand Georg Glockenthon noch obenan, indem er besonders die fünstlerisch ausgeführten Buchstaben und Bilder auf Goldgrund für Gesangbücher versertigte. Die Anwendung sinnreicher Initialen war bei dichterischen und anderen Schriftstücken so allgemein geworden, daß z. B. Hans Sachs in seinen geschrickenen Spruchbüchern, deren Zahl jetzt bereits auf acht starke Folianten angewachsen war, bei der Wehrzahl seiner Dichtungen an Stelle des

ersten Buchstabens einen leeren Raum für die (unausgeführt gebliebene)

Initiale gelassen hatte.

Bu den bedeutendsten unter den jüngeren Rünftlern und Runfthandwerkern gehörte jetzt August Hirschvogel, ein erstaunlich vielsseitiger Mann, der nicht nur im Zeichnen, Ützen, Emaillieren und Steinschneiden treffliches leistete, sondern besonders auch durch eigene Erfindungen, 3. B. für die Glasmalerei, sich dauernde Verdienste erwarb. Von noch größerer Vielseitigkeit war ein Mann, bessen Ruhm kaum über die Grenzen Nürnbergs hinausgekommen war, der aber als ein wahres Universalgenie bezeichnet werden kann. Es war dies Johann Lobsinger, der in der Kunftfertigkeit alles das in seiner Person ber= einigte, was schon in den Lobsprüchen Nürnbergs von Kung Haß und von Hans Sachs als Erzeugnisse so vieler kunstreicher Hände rühmend hervorgehoben war. In erster Reihe war er ausgezeichnet in Werken der Mechanik, worin er die folgenreichsten Erfindungen machte. Daneben bestand seine Hauptthätigkeit darin, allerlei kleine Gegenstände der Natur, fleine Eidechsen und allerlei Gewürm, Pflanzen u. f. w., durch seine besonders geschickte Behandlung in Silber und anderen Metallen zu formen. Ja, er verstand es schon, die verschiedenen Teile des menschlichen Körpers, des inneren wie des äußeren, aus Gips und Wachs nachzubilden. Dabei ätzte auch er in Kupfer, bereitete selbst aus neu gewonnenen Stoffen verschiedene Farben, verfertigte Schrauben, Luftbüchsen, und machte neue Erfindungen für den Gebrauch von Mühlen, um solche ohne Hilse von Wasser in Betrieb zu setzen. Kurz, Lobsinger repräsentierte einen nicht geringen Teil der Kunstthätigkeit Nürnbergs in seiner eigenen Person.

Wohl kam Hans Sachs auch mit solchen Leuten in persönliche Beziehung. Er suchte über alles, was die Kunste und Gewerbethätigkeit Nürnbergs betraf, sich selbst zu unterrichten, und er wußte von allem, was seine Ausmerksamkeit und Bewunderung erregte, sich so viel Kenntnisse zu verschaffen, daß er in seiner so vielseitigen dichterischen Thätigkeit auch darüber als Sachkundiger sich äußern konnte. Zeugnis davon geben auch seine Verse, die er erst in späterer Zeit zu den Holzschnitten Tost Ammans in dem Büchlein "Beschreibung Aller Ständ auf Erden" versaßte.

Im Jahre 1552 war ein Künstler, der namentlich in der Kupferradierung schon vieles vortreffliche geleistet hatte, mit einem Werke ans Licht getreten, das noch bis heute als ein treues Abbild der herrlichen alten Stadt und ihrer damaligen Beschaffenheit historischen Wert behalten hat. Es waren dies die sechs großen Blätter, auf denen Hans Sebald Lautensack unter der Bezeichnung "Warhafftige Contrasactur der löb»



Der fünserkige Curm mit dem Kornhaus und dem Auginsland.

lichen Reichstatt Nüremberg" die ganze Ost= und Westseite der Stadt in musterhafter Zeichnung und leichter Aupferradierung klar und übersichtlich dargestellt hat. Zedes der drei Blätter in Querfolio, welche



Ans P. Sebald Tankensacks "Evnfrafarkur" der Bfadt Mürnberg, 1552. Willierer Teil der Hillichen Anscht.

die öftliche Ansicht der Stadt in ihrer ganzen Ausdehnung darstellen, ist einen halben Weter breit und giebt alle darauf sichtbaren Gebäude nebst den Besestigungsmauern und Türmen in tadellos richtiger perspektivischer Behandlung und in künstlerischer Zeichnung. Wir geben aus dem mittleren der drei Blätter nebenstehend denjenigen Teil, welcher links mit St. Sebald beginnt und nach rechts die zum inneren Lauserthor sich erstreckt, während die Burg nebst dem alten zwischen dem fünseckigen Turm und dem Luginsland hoch aufsteigenden Kornhaus, auch Kaisers



Die Korenzkirche, von den Außenwerfen der alten Stadt gesehen. (Nach Lautensack 1552.)

stallung genannt, die Stadt überragt. Die beiden Hauptteile der Burg find auch hier durch die Überschriften "das Schloß" (als die Kaiser= wohnung) und "die alt Burg" (als die frühere Burggrafenburg) unterschieden.

Aus dem südlichen Teil der Ostseite ist obenstehend die äußere Unsicht der Lorenzfirche aus dem Ganzen abgelöst wiedergegeben, ebenso umsstehend das Frauenthor mit den charafteristischen Vorwerken. Der zu den sogenannten Dürer-Türmen zählende runde Turm am Frauenthor ist auf dieser Darstellung noch nicht enthalten, da er erst fünf Jahre später

erbaut wurde, nachdem seit 1555 auch am Lauferthor und am Spittlersthor die gleichen runden Türme erbaut waren. Dagegen stand der schlankere runde Turm, der den Mittelpunkt der Veste bildet, schon im 14. Jahrhundert. Das östlich gelegene Burggrafenschloß war nach seiner 1419 erfolgten Zerstörung nicht in seiner früheren Gestalt wieder aufgebaut worden. Dagegen war an der Kaiserburg der nach dem Thiergartner Thor gelegene Teil in einer Keihe von Jahren durch Neusbauten vervollkommnet worden und dieser sogenannte Vestnerbau war erst 1545 vollendet. Auch die Bauten am Stadtgraben, mit den Mauern und Basteien, welche nach einer langen Keihe von Jahren 1530 vollendet wurden, erkennen wir deutlich aus Lautensacks Kadierungen.



Beim Frauenihor mit den Vorwerken. (Nach Lautensach 1552.)

Sie haben für uns nicht nur den Wert an sich, als der künstlerisch besten liberlieferung einer getreuen Darstellung des alten, auf der Höhe seiner Entwickelung stehenden Nürnberg, sondern sie lassen uns auch erkennen, wie gut gerüstet die Freie Reichsstadt dastand, bevor ihre Wehrkraft eine schwere Probe, die schwerste und härteste seit ihrem Bestehen, abzulegen hatte.

Das schwere Unheil, das im Sommer 1552 über Kürnberg kam, stand in Beziehung zu den Parteikämpsen, welche durch den Keligionssstreit für so lange Zeit das Deutsche Keich beunruhigen sollten. Aber die Keligionsfrage war in diesem Falle nur der vom Zaun gebrochene Unlaß für die Kriegss und Beutelust des Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Bahreuth, Kürnbergs bösen Nachbar, dem der Beiname Alcibiades gegeben ward.

Auch über diesen Krieg, oder vielmehr über die unglückliche Situation, in welche Nürnberg durch denselben gekommen war, hat sich Hans Sachs als patriotischer Dichter geäußert, wenn auch keines seiner darauf bezügslichen Gedichte zu seiner Zeit durch den Druck in die Öffentlichkeit gelangte. Sowohl über das während der Belagerung Nürnbergs geschriebene Gedicht, wie auch über die seltsamen Umstände, welche mit der Geheimhaltung aller die Person des Markgrafen betreffenden Dichtungen zusammenhängen, wird in der Folge weiter zu reden sein.

Zubor ist hier noch in Kurze zu erwähnen, mit welchem Eifer und Fleiß Hans Sachs in den letten Jahren, eben bis zu dem Zeitpunkte jenes Krieges, sich der Dichtung mannigsacher Urt gewidmet hatte. Neben seinen Meisterliedern war besonders die Schauspieldichtung fast ausschließlich in den Vordergrund getreten. In den letzten zehn Jahren, von 1540 bis 1549, war neben seinen Meisterliedern und anderen Gedichten nicht dramatischer Sattung nur spärliches aus seiner Feder gekommen. Mit Ausnahme der beiden Jahre 1545 und 46, in denen er drei Komödien, zwei Tragödien und zwei Fastnachtspiele geschrieben hatte, kam in diesem Zeitraum auf das Jahr höchstens eine dramatische Dichtung, ja in den Jahren 1541 bis 1543 war ihm die dramatische Muse gänzlich fern geblieben. Es ist keine Frage, daß dies zumteil auch mit äußerlichen Umständen, mit den lokalen Verhältnissen Nürn= bergs zusammenhing, die man späterhin kennen lernen wird. Die nun= mehr so. ganz plöglich erwachte stärkere Teilnahme fürs Schauspiel begann erst mit dem Jahre 1550. In diesem einzigen Jahre hatte er dreizehn Stücke geschrieben: zwei Tragödien, drei Romödien und acht einaktige Fastnachtspiele. Im darauf folgenden Jahre steigerte sich diese Produktion noch erheblich, denn das eine Jahr 1551 hat nicht weniger als siebzehn dramatische Dichtungen von ihm aufzuweisen, in welcher Zahl sich zehn mehraktige Komödien und Tragödien befinden. Mehrere der Stoffe waren aus der Bibel genommen — Judith, Prophet Jonas, die Auferweckung Lazari, Rehabeam und Ferobeam —, einige andere Stücke behandelten Stoffe aus fremdländischen Chroniken. Unter den Fastnachtspielen dieses Jahres befanden sich einige der vorzüglichsten: "Das heiß Eisen" und "Der fahrend Schüler im Paradeis". Auch noch in den beiden ersten Monaten des folgenden Jahres (vom 16. Januar bis 4. Februar) kamen schon wieder zwei Tragödien und eine Komödie zum Vorschein; und noch im Anfang Mai beendete er eine neue Tragodie von König David.

Diese so gewaltig gesteigerte Thätigkeit auf dramatischem Gebiete wurde nun plözlich für einige Zeit unterbrochen, und zwar durch jenes Ereignis, das über die Stadt und ganz besonders über das weite Landsgebiet so großes Unglück brachte.

In ihrer übergroßen Sorge, das bis dahin nur mit Mühe und ohne Dank aufrecht erhaltene gute Verhältnis zum Raiser nicht ernstlich zu gefährden, hatte Kürnberg das von Hans Sachs so drastisch geschilderte Gewand des Augsburger "Interim" sich schmählich über den Ropf ziehen lassen und die Sache des Protestantismus in zu weit gehender Nachsgiebigkeit preisgegeben. Die ein paar Jahre darauf eintretenden großen politischen Creignisse waren nun wohl geeignet, gerade von denjenigen, die am tiessten bekümmert waren über die traurige Zwangslage des Protestantismus, als eine verdiente Strase für Nürnberg betrachtet zu werden. In der That war die Politis der klugen Vorsicht, mit der die Nürnbergische Regierung wiederholt so glückliche Erfolge erzielt hatte, diesmal für die Republik höchst verhängnisvoll geworden.

Nachdem Moritz von Sachsen durch den über die Schmalkaldischen Verbündeten errungenen Sieg sich den vom Kaiser ihm zugesagt gewesenen Kurhut verdient hatte, strebte jetzt sein selbstsüchtiger Ehrgeiz nach größeren Ersolgen durch den gegen den Kaiser geübten Verrat. Denn die Sorge um seinen vom Kaiser noch gefangen gehaltenen Schwiegervater, den Landgrafen Philipp, war es nicht allein, was ihn dazu verlockte, mit dem Könige von Frankreich ein geheimes Bündnis abzuschließen. Ihm fällt die schwere Schuld zu, durch dieses Bündnis mit dem König Heinrich II. die Franzosen ins deutsche Land gerusen zu haben, eine Gastsreundschaft, welche für das Deutsche Keich den Verlust von Wetz, Toul und Verdun zur Folge hatte.

Zu den Verbündeten des Kurfürsten Morit hatte sich auch der Markgraf Albrecht von Brandenburg-Aulmbach gesellt, einer der verwegensten und grausamsten Parteigänger in dieser stürmischen Zeit. Albrecht war ein Sohn des Markgrafen Casimir, dessen Brüder, der Markgraf Georg und der Herzog Albrecht von Preußen, die Vormundsschaft für den erst fünsjährigen Sohn Casimirs übernommen hatten. Bei der Mündigkeit desselben war eine nochmalige Landesteilung der fürstlichen Gebiete beschlossen worden, infolge deren Georg den Ansbachischen Teil, das sogenannte "Niederland", Albrecht aber das Land "ob dem Gebirg", Kulmbach-Bahreuth, erhielt.

Alls Warkgraf Albrecht unter dem Borgeben, den bedrängten Prostestantismus zu retten, dem Bündnisse des Kurfürsten Morit beitrat, war es zunächst sein Wunsch, aus dem ausweichenden Verhalten Nürnbergs Veranlassung zu nehmen, das "übermütige Krämervolk" zu demütigen und von den verhaßten "Pseffersäcken" eine beträchtliche Lossfausungssumme zu erlangen.



Warkgraf Albrecht (Alribiades) von Brandenburg-Kulmbach.

Nürnberg hatte zwar, um in diesem gegen den Kaiser selbst gerichteten Kriege seine Neutralität zu bewahren, als protestantischer Staat den Verbündeten eine ansehnliche Geldsumme gezahlt, und hatte auch vom Kursfürsten wie von anderen Mitgliedern des Bundes Schonung und Schutzugesagt erhalten. Nürnberg hatte dadurch sich so sicher gewähnt, daß es kein Bedenken hatte, seinem schlimmsten Gegner selbst die Wassen zu liesern.

Markgraf Albrecht schien anfänglich nur gegen die Bischöfe von Bamberg und Würzburg sich rüften zu wollen, und zwar angeblich nur zu seiner Verteidigung. Er sandte deshalb unterm 1. März 1552 ein Schreiben an den Nürnberger Nat, des Inhaltes, daß die Nachbarn sich friegerisch rüsteten, und da niemand wisse, wer sich eines seindlichen Angriffes zu erwehren haben würde, so müsse er selbst für alle Fälle auf seine Verteidigung denken. Da es ihm an Hakenbüchsen und Spießen sehle, so möge der Nat, der bereits ein Verbot wegen Verkaufs von Kriegsrüstung erlassen hatte, seinem guten Nachbar zu Liebe eine Ausnahme machen und seinem in Nürnberg erschienenen Vevollmächtigten gestatten, daß demselben gegen Vezahlung sechse dis achthundert Haken und eintausend Spieße zur Lussuhr auf seine Kosten überlassen. Der Markgraf hoffe um so mehr auf diese freundnachbarliche Handelungsweise, als er von den Waffen nur in dem Fall Gebrauch machen wolle, daß er "underschuldeter Ding" angegriffen werden sollte\*).

Daß diesem freundlich gestellten Ersuchen des Markgrafen nur ein Akt unerhörter Tücke und Hinterlist zu Grunde lag, konnte allerdings Nürnberg kaum ahnen. Im Gegenteil hoffte der Kat, daß er durch die Erfüllung des markgräflichen Begehrens sich für alle Fälle einen gut gesinnten Nachbar erwerben und seine Neutralität um so mehr sicherstellen würde.

Dem war nun aber feineswegs so. Als der Markgraf eine ansehnliche Streitmacht zusammengebracht hatte, schien er seine Feindseligkeit zunächst nur gegen die Bischöse von Bamberg und Würzburg zu richten. Er warf denselben vor, daß sie die Feinde des Bundes durch Hilfsmannschaft unterstützten; es sei ihm deshalb der Austrag geworden, insbesondere den Bischos von Bamberg "sauber auszuscharren und ihm mit rechtem Ernst ins Maul zu greisen". Als auch dem Bischos von Würzburg der Absagebrief des Markgrasen zugeschicht worden war, kamen zwar den Nürnbergern bedenkliche Äußerungen des Markgrasen zu, aber bei alledem konnten sie auf einen so widerrechtlichen und unerhörten Überfall noch nicht vorbereitet sein. Da — am 4. Mai — erschien plöglich der Markgraf mit einem Heere von 1500 Reitern und 18 Fähnlein Knechte vor dem zu Nürnberg gehörenden Schlosse Lichtenau. Auf seine Ausscherung zur Übergabe des Schlosses schlosse schlosse schlosse schlosse schlosse schlosses schlos

<sup>\*)</sup> Bgl. die in den Anmerkungen zu diesem 10. Kapitel mitgeteilten Dokumente.

mit dem Markgrafen. Dieser behielt ohne weiteres den Sohn als Geisel zurück und drohte, beim geringsten Widerstande des Schlosses ihn zu henken. Das Schloß wurde infolgedessen übergeben und danach von den Markgräslichen vollständig ausgebrannt und zerstört.

Die Nürnberger waren bei dieser Nachricht von dem unerhörten Friedensbruche aufs surchtbarste bestürzt, aber sie trasen nun um so eiliger Unstalten, die Stadt selbst in Verteidigungsstand zu seine offene Schlacht konnten sie bei der Stärke des seindlichen Heeres kaum denken.

Um folgenden Tage schickte der Markgraf nach Kürnberg die Aufforderung, sich unverzüglich für den Bund gegen den Kaiser zu erklären.

Der Kat ließ die Abgefandten gar nicht in die Stadt, ließ aber dem Markgrafen melden: Kürnberg habe durch geleistete Geldhilse und durch Vertrag mit dem Kurfürsten von Sachsen sich verglichen und fordere deshalb den Abzug des Markgrafen und die Kückgabe des zersstörten Schlosses Lichtenau.

Markgraf Albrecht erklärte hierauf, daß er von einem folchen Vertrage nichts wisse. Man möge aber, um ihn von der Richtigkeit desselben zu überzeugen, seinem Amtmann Veit Zigk zu



Wappen der Stadt Bürnberg. I.

Erlangen sicheres Geleit nach Nürnberg geben. Daß der Markgraf von dem Abkommen mit Nürnberg nicht unterrichtet gewesen sein sollte, ist wohl nicht denkbar. Er stellte sich unwissend, um zunächst seinen Überfall zu rechtsertigen, dann aber wohl auch in der Hoffnung, daß die Nürnberger gegen seinen Bevollmächtigten sich irgend eine Ungehörigkeit zu Schulden kommen lassen würden, die ihm dann ein scheinbares Recht zu weiteren Gewaltschätigkeiten gegeben hätte. Als er in dieser Erwartung sich getäuscht sah, indem die Nürnberger sich darauf beschränkten, den aus Erlangen gesandten Umtmann von der Richtigkeit des Vertrages zu überzeugen und mit dem ihm gegebenen sicheren Geleit zu entlassen, erklärte der Warkgraf ganz einfach: der Vertrag gehe ihn nichts an, die Nürnberger wollten gern "auf zwei Achseln tragen", und er müsse sie Aleinde des Bundes behandeln, sosern sie nicht ohne weiteres ihren Beitritt erklärten und benselben durch thatsächliche Unterstützung bekräftigten.

Der Nürnberger Kat hatte sogleich bei den ersten seindseligen Schritten Albrechts sich mit dringenden Vorstellungen an den Aurfürsten Moritz gewendet, der sich im Lager bei Gundelfingen in Baden besand. Der Kat hatte unterdessen von ihm ein Schreiben erhalten, worin er sich höchst erstaunt und unwillig über des Markgrafen Handlungsweise äußerte: Er hätte sich eher "des Himmels Einfall, als dies Beginnen zu seiner Liebden versehen", und ernstliche und nachdrückliche Absmahnung von weiteren Feindseligkeiten versprach.

Markgraf Albrecht ließ sich aber durch nichts in seinem nun einmal gegen Nürnberg beschlossenen Unternehmen hindern. Da der Kat seine



Dürnberger Befestigungsfurm.

aus dem Feldlager bei Stein er= folgte lette Aufforderung abschlägig beantwortete, brach er gegen Rürn= berg auf, nachdem er auch den Flecken Stein hatte anzünden laffen. Durch Brandschatzungen hatte er sich reichlich mit Geldmitteln ver= sehen und sein Heer, verstärft durch den jungen Markgrafen Georg Friedrich, war auf 12000 Mann Fußvolf und 2000 Reiter an= gewachsen, und er fonnte damit zugleich gegen Bamberg operieren, wie auch das ganze Närnbergische Gebiet in Schrecken setzen. Gegen die Stadt Nürnberg suchte er zu= nächst in dem Walde bei St. Peter Stellung zu nehmen, doch wurden die ersten Streifhorden dort von den schweren Geschützen der Nürn= berger angegriffen und verjagt.

Im Gefühle ihres Kechtes gegen die unerhörte Gewaltthätigkeit des grausamen Feindes hatten die Nürnberger zu ihrer Verteidigung in Gile alles aufgeboten. Die starken Befestigungen der Stadt, die mehr als hundert Türme in den Umfassungsmauern wurden eiligst mit Geschützen ausgerüstet. Durch 800 Bauern wurden Schanzen und Wälle aufgeworfen, die Jollhäuser an den Thoren wurden abgebrochen und alle Gärten in der Nähe der Stadt zerstört. Je weniger Aussicht der Markgraf hatte, die Stadt zu bezwingen, um so furchtbarer wütete er in dem weiten Landgebiete durch Plünderungen, Brandstiftungen und

alle erdenklichen Grausamkeiten. Durch gleichzeitiges Wüten auf dem Bambergischen Gebiet hatte er dort durch seinen Verbündeten Wilhelm von Grumbach bald seine Zwecke erreicht, indem der Bischof nach wieder= holten Verhandlungen sich dazu verstand, an den Markgrafen zwanzig Amter seines Bistums, darunter Forchheim, abzutreten und außerdem 80000 Gulden zu zahlen. Auch der Bischof von Würzburg mußte, um sein Gebiet von den räuberisch wütenden Horden zu befreien, dem Markgrafen die weitestgehenden Zugeständnisse machen. Es waren dies: Zahlung einer Summe von 220000 Gulben, dazu noch die Übernahme

einer Schuldsumme des Markgrafen von 350000 Gulben und außerdem noch die Lieferung von Karthaunen, Kugeln und

Bulver in großer Menge.

Unter den protestantischen Fürsten und Städten war der Unwille gegen den Markgrafen ein allgemeiner, aber alle dringenden Vorstellungen und Vermittelungsversuche blieben vergeblich, und nachdem alle Schlösser, Dörfer, Mühlen und Herrensitze des Landes gründlich zerstört waren, setzte Albrecht die Belagerung Nürnbergs mit erhöhten Kräften fort. Auf Hilfe konnten die Nürnberger jetzt nicht mehr rechnen. Der Kaiser selbst war machtlos und auf der Flucht; Kurfürst Morits war bereits nach Füssen und den Tiroler Allpen gelangt, um den nach Inns=



Dürnberger Befestigungsturm.

bruck geflüchteten Kaiser zu Zugeständnissen zu zwingen. Aus dem Lager der Ehrenberger Klause schrieb er am 19. Mai an den Nürnberger Kat auf bessen dringender werdende Vorstellungen: "Sie hätten, das weiß Gott, ihr Möglichstes bisher nicht unterlassen, um den Markgrafen von seinem Vorhaben abzubringen"; jetzt aber könnten sie weiter nichts ver= suchen, da sie selbst zu viel zu thun hätten, um ihre Feinde zu zwingen.

Schon seit Mitte Mai waren in Augsburg die Vertreter von zahlreichen Reichsftädten versammelt, welche nach gepflogenen Beratungen beschlossen, eine Deputation in das markgräfliche Lager zu senden, um ihn zum Frieden zu bestimmen. Die Deputation ging auch ab: sie bestand aus den Vertretern von Augsburg, Rothenburg und Schwäbisch Hall. Auf ihre Porstellungen forderte Albrecht als Friedensbedingungen: Jahlung von 600000 Gulden, sowie Überlassung aller von ihm einsgenommenen und zum größern Teil verbrannten Schlösser, Städte, Flecken und Dörfer, — was nicht weniger als das gesamte schöne Nürnbergische Gebiet außer der Hauptstadt bedeutete. Außerdem aber sollte der Rat sein Kriegsvolk entlassen und eine Besatung der feindslichen Truppen in die Stadt nehmen, so stark wie es der Markgraf für nötig besinden werde.

Daß diese furchtbaren Bedingungen nicht anzunehmen wären, mußten die Vermittler selbst empfinden. Sie gestanden auch den Nürnbergern die Härte derselben zu, rieten aber dennoch, darauf einzugehen, da eben nichts anderes übrig bliebe, weil vom Raiser wegen seiner eigenen Bedrängnisse keine Hilse zu erwarten sei, denn die Ehrenberger Rlause und alle Alpenpässe waren schon eingenommen.

Trotz alledem konnte der Kat auf die ihm zugemuteten Bedingungen nicht eingehen, denn es wäre dies nicht geringeres als eine völlige Selbstvernichtung Kürnbergs gewesen. Er erwiderte denn auch mit männlicher Fassung und Entschlossenheit: Da der Markgraf ohne alle Ursache und wider den Willen der Bundesfürsten die Stadt angegriffen habe, und da die maßlosen Forderungen des Feindes nicht zu erfüllen seien, so wolle man im Bewußtsein der Unschuld eher das Äußerste versuchen, als sich dieser landfriedensbrüchigen Gewalt und unerhörten Thrannei preißgeben.

Während der Verhandlungen hatten die Nürnberger sogar einen Ausfall gegen das markgräfliche Lager gemacht, ohne freilich mehr damit zu erreichen, als die Wut des Feindes zu steigern. Über man wollte damit gleich nachdrücklichst zu erkennen geben, daß man nach wie vor zum äußersten Widerstande entschlossen sei.

In seinen Briefen an Andere hatte der Markgraf immer nur vorsgeschützt, daß er zu seiner Handlungsweise "für Erhaltung und Versgleichung der heiligen, wahren, christlichen und apostolischen Keligion" genötigt worden sei, um die Stadt "zu den einigungsverwandten Ständen zu bringen, die sie eben für diese Keligion und zu Auffahrung der deutschen Kation Libertäten mit der löblichen Krone in Frankreich verglichen haben".

In diesem christlichen Wohlmeinen ließ der Markgraf die Stadt von neuem mit Ausbietung aller Mittel beschießen; in der Nacht nach dem vergeblich unternommenen Versuch der Gesandten ließ er gegen die Stadt Sturm laufen und Feuer in die Vorstädte wersen. Die Nürnberger hatten nicht eine ruhige Stunde mehr. Tag und Nacht mußten die Mannschaften in der Stadt arbeiten, Schäden außbessern, Brände löschen und an den Besestigungen gegen den Feind thätig sein. Zu der wachsenden Not der Stadt kam der Jammer um das grausam ver- wüstete Land, indem bereits fünfzig Nürnbergische Dörfer niedergebrannt waren. Da es außerdem in der Stadt selbst bereits schwierig wurde, unter den unzusrieden werdenden Volksmassen Ordnung zu halten und Tumulte zu verhüten, so fand sich der Kat bereit, um einen Wassenstillstand wegen neuer Friedensverhandlungen zu ersuchen. Die Vershandlungen sanden vom 7. bis 10. Juni statt, aber auch sie führten zu feinem bestiedigenden Ergebnis. Der Markgraf sorderte jetzt: entweder 600000 Gulden, oder: 200000 und Einräumung aller der Städte, Schlösser u. s. w. "auf dem Gebirg". Der Kat aber wollte an Geld nur 80000 Gulden bewilligen, dagegen nichts von dem Besitze der Ortschaften ausgeben.

Der Markgraf, der jetzt noch Berktärkungen durch den Grafen Christoph von Deenburg und den Hauptmann Jobst von Dalbeck— im ganzen 9000 Mann Fußvolk und Keiterei— erhalten hatte, drohte jetzt nochmals mit Sturm der Mauern und versicherte, daß nach Bezwingung der Stadt gegen die Einwohnerschaft ohne jede Schonung verfahren werden sollte. Um seine Drohungen nachdrücklicher zu machen, zwang er die armen eingefangenen Nürnberger Bauern, in der Nähe der Stadt Schanzen aufzuwersen, wodurch die Nürnberger Besatung genötigt wurde, auf die eigenen Landeskinder zu schießen.

So trostloß standen die Dinge noch, als unser Hans Sachs, dem bei seinem freundlichen Sinne und wohlwollenden Herzen der Krieg überhaupt etwas Furchtbares war, und der jetzt mit eigenen Augen das entsetzliche Elend ermessen konnte, seinem bekümmerten Gemüte in einem schönen Gedichte Luft machte und darin sich auch zugleich wieder als ein durchaus politischer Kopf zeigte. Das niemals gedruckte Gedicht, das er vom 16. Juni 1552 datierte und "Alagspruch der Stadt Nürnberg ob der unbilligen schweren Belegerung Wartgraff Albrecht's Unno 1552" benannte, existiert nur handschriftlich\*). In der Form

<sup>\*)</sup> Ich habe biese Handschrift, von beren Existenz man bis dahin nichts wußte, unter den Schähen der Königl. Bibliothek in Berlin im Jahre 1885 entdeckt. Absgesehen von dem Werte des Gedichtes selbst ist dasselbe noch dadurch besonders merkwürdig, daß es das einzige Beispiel eines von Hans Sachs apart geschriebenen Gedichtes ist, während sonst alles, was wir von seinen Handschriften besitzen, von ihm in den Foliodänden gesammelt wurde. Das Gedicht ist 300 Verse lang und genan nach des Dichters eigener Handschrift vollständig im Anhang (III) mitgeteilt.

Pag penert der stor Nowenberg ob der Sonselliefen Orfmeren vologening margraf at.

Comb spire for der Josep grantivery

Vachmile: Anfang der Handschrift vom Alagspruch der Stadt Bürnberg.

eines Gespräches, welches zwischen Nürnberg (als "Fräulein" personifiziert) und dem Dichter gesührt wird, sind die allgemeinen politischen Vershältnisse in deutlicher Weise allegorisiert und die trübselige Lage Nürnsbergs in rührend schlichter Weise geschildert. Als der Dichter, so beginnt er, eines Worgens in einen grünen Wald "reviren" ging, kam er an



Wappen des Warkgrafen. (Unter sciner gedrucken Protestation gegen die Achtserklärung, 1554.)

einen freien Plat, durch den ein Bach floß, und an dem Bache fah er auf einem Stein ein herrliches Weib sitzen, mit "wohlgelied» masirtem Leib" — "gliedmasirt", von Glied» maßen, ist ein von Hans Sachs häusig gesbrauchtes Wort. Er redete sie an und fragte, warum sie so traurig dasäße und wer sie wäre? Das "Fräulein" wundert sich über diese Frage, da sie doch "die namhaftigste Frau im ganzen Lande" sei. Nachdem sie fünfzig Sahre in Frieden gelebt, sei der wütige "Greif" über sie gekommen und habe mit Raub, Word und Brand ringsherum ges

wütet\*). "Der Alte", so sind nunmehr die folgenden Reden des

<sup>\*)</sup> Bielleicht, daß Hans Sachs in dem oben aus einer Berteidigungsschrift des Markgrafen mitgeteilten Bappenschild desselben den Abler als den "Greif" ansah.

Dichters überschrieben, fragt, was sie denn dem Greisen gethan habe, daß er ihr also zusetze. Sie versichert, sie habe ihn nie verletzt, sondern ihm stets nur Gutes erwiesen, wofür er ihr nun Arges thue. Aber, fragt der Alte weiter, ohne Arsache könne das doch nicht sein.

"Sie sprach: die Ursach' ist allein Dielleicht mein Gelück und Wolfart, Das bewegt sein' neidige Urt Zu solchem unverdienten Haß."

In den weiteren Reden und Gegenreden wird dann ausgeführt, daß die Stadt — das "Fräulein" — sich nicht genug vorgesehen habe; fie hätte sich vielmehr von den schmeichelhaften Worten des Feindes täuschen lassen, und er, der sich früher schon in anderen Dingen treulos erwiesen, habe seine Anschläge verborgen gehalten. Auf des Alten Frage, ob es denn der Greif allein sei, der sie plage, oder wer sonst bei einer solchen Ungerechtigkeit ihm Hilfe leisten könne, lautet die Antwort: es seien viele wilde Tiere mit dem Greif verbunden, und auch "die Kron' der Lilien" (Frankreich) sei dabei, "den großen Adler zu vertilgen". Auch ihre Freunde, die ihr wohl helfen könnten, hätten sie verlassen und wären zum Feinde übergegangen. Aber, so fragt der Alte wieder, der "große Adler" selbst müsse ihr doch mit den Waffen beistehen? Ja, lautet die Antwort, aber der Adler selber sei erlegen und ehe er sich wieder gerüstet und ihr mit einem Heere beistehen könne — das dauere sehr lange. Als der Alte sie wieder tröstet und ermutigt, den Rampf ferner zu bestehen, antwortet sie: Leider täme ihr so manches zu Ohren, was von ihren eigenen Kindern gegen sie geklagt und gemurrt werbe. Ach, fagt der Alte, das läge so in des gemeinen Mannes Art, daß er "plaudert ohn allen Verstand"; sie möge nur thun, als höre fie folche Dinge nicht, und durch Freundlichkeit in Worten und Handlungen die Leute mutig und bereitwillig erhalten. Unzufriedenheit und Unordnungen, die durch den Mangel an Proviant leicht entstehen, musse sie zu stillen suchen —

> "Mit guter Ordnung und dergleichen, Mit Hilf' des Armen durch den Reichen, Brüderlich Leben in Deim Haus, Den Eigennutz gar treiben aus. Wo Eigennutz in Noth regiert, Die Sach' je länger ärger wird, Hunger ist ein unwirscher Gast."

Schließlich aber rät der Alte, mit dem Feinde Frieden zu machen, denn es sei besser, dabei einen Schaden zu erleiden, als aufs ungewisse hin in immer größere Not zu geraten. Darauf erwidert sie: des Feindes Vorschläge und Forderungen wären bis jett so unbillige und harte gewesen, daß es schlimmer sein würde, sie zu erfüllen, als den Krieg noch weiter fortzusehen. Auch besorgt sie

"Des Greifen Trug und List, Der keiner Redlickeit Achter ist."

Nun, redet der Alte weiter, wenn alles gar so schlimm steht, so könne sie nur an Gott sich wenden,

"Daß sich derselb dein woll erbarmen, Dieweil Gott der verlassen Armen Ein gnädiger Erlöser ist, Der brechen kann der Feinde List, Ein Ring ihm legen kann in d' Nasen, Ihn wieder heimführen sein Straßen Wie den Künig Nebucadnezar.

## Das fräulein.

Sie sprach, du sagst wol recht und wahr, Er ist der einig Helser wol, Zu dem ich billig sliehen soll In meiner Not, doch nit dest minder Leider ich und all meine Kinder Haben uns hart gen ihn versündt, Derhalben ob uns ist anzündt Der bitter Gottes grimmer Joren, Derhalb mein Hoffnung ist rerloren, Es werd all mein flehen und Bitt Don Gott genzlich erhöret nit, Weil groß ist meiner Sünden Meng. Sein Hils verzeucht sich in die Läng, Weil ich schon lang gebeten hab."

Alber der Alte ermahnt sie wieder, vom Gottvertrauen nicht abzulassen, er werde ihr endlich doch beistehen, denn Gott "weiß die rechte Weil und Zeit".

Hierauf "beschleußt" das Fräulein die Dichtung, indem sie erklärt, sie fühle sich getröstet und sie hoffe zu Gott, endlich noch erlöst zu werden —

"Durch ihn von mein greuling Erbfeind, Wie tirannisch er's gen mir meint, Daß ich ihm sampt den Kinden mein Will immerdar noch dankbar fein. Mun will ich folgen Deinem Rath, Ich hab durch Sünd und Missethat Ull' dieses Ungluck wohl verschuldt, Will das auch tragen mit Geduld, Und will es Gott meinem Heiland Ull's gang ergeben in fein hand, Und mich befehlen in sein Schutz, Der wird des Greif unbillig Trutz Durch sein gewalting Urm zerbrechen Und mich kurger Teit an ihm rachen, Und mich, die ich bin geschlagen nieder, Gnädiglich aufrichten wieder, Dak ich wieder zunehm' und wachs, Das wünscht zu Nürenberg Hans Sachs."

Det vonder zo nom menter
Det vomfet zm Ninten Borg gant saggArmo Galing 1552

Arm 16 my hing
3 0 0

Facstmile: Schluft des Klagspruchs.

Man wird schon aus den hier mitgeteilten Proben erkennen, mit welchem gesunden Sinn und politischen Blick der merkwürdige Mann die Lage der Dinge zu überschauen vermochte, und wie er doch alles wieder unter den Gesichtspunkt seiner eigenen liebenswürdigen Treusherzigkeit und höchsten sittlichen Anschauung brachte. She wir darauf zu reden kommen, wie er auch später noch die Handlungen und Schicksale des Markgrafen Albrecht versolgte, möge hier noch ein anderes seiner Gedichte erwähnt sein, welches er unmittelbar vor dem Friedensschlusse schichte. Es ist dies sein vom 18. Juni desselben Jahres datiertes und im zweiten Buche der alten Kürnberger Gesamtausgabe mitgeteiltes Gedicht "Unterschied zwischen Krieg und Frieden". Obwohl er darin

nicht direkt auf die schwere Belagerung Nürnbergs hinzielt, so sind doch die Beziehungen zu dem Ereignis und seine von ihm selbst gemachten Ersahrungen darin zu erkennen. Wieder kleidete er hier seine Beobachtungen und Gedanken in die Form eines Traumes. Scheindar absichtslos berichtet er zunächst, daß er niemals einen Krieg erlebt, aber so viel davon gehört habe, daß er den Wunsch hegte, einen solchen selbst mit anzusehen. Da er in diesen Gedanken entschlief, erschien ihm der Krieg in Gestalt eines "erschröcklichen Weibes", das mit wildem Aussehen in der Rechten ein Schwert trug, in der Linken einen Feuerbrand. In allem, was er von ihrem Thun berichtet, wie sie Felder und Gärten verwüstete, Städte und Dörfer anzündete u. s. w., können wir des Dichters eigene Erlebnisse erkennen. Auch die traurigen Zustände seiner Vaterstadt ersahren wir aus seiner Schilderung: Kirchen und Schulen waren leer, Recht und Gericht stand still, der Kaufmannshandel und das Handwerk lagen darnieder:

fleischbänk und Markt war leer und öd, Die Nahrung mager, dürr und spröd; Dergleichen thät sich auch ereigen Mangel in vielen Dingen erzeigen, Ubnahm Barschaft sampt dem Gewerb, Es sag dem Armen streng und herb, Uuch gschah dem Reichen großer Schaden, So waren beid Theil überladen Don diesem Weib mit Angst und Not...

Nachdem er dann hinzufügt, wie in dem großen Elend alles zu Gott dem Hern flehte, daß er den Frieden herabsenken und die Bürgerschaft aus den Händen dieses schrecklichen Weibes erlösen möge, — da kam ein schönes, holdseliges Weib vom Himmel herab auf die Erde, das von allen mit erhobenen Händen und freudigem Zujauchzen empfangen wurde. Und da sie erschien, verschwand die Kriegsfurie, die Arbeit wurde wieder aufgenommen, die Straßen füllten sich mit frohen und thätigen Menschen, die Felder wurden neu geackert u. s. w. Nachdem er alle Herrlichkeit und alles Glück des Friedens noch des weiteren ausgemalt, schließt er mit dem gewöhnlichen Keimpaar auf seinen Namen:

Selig ist, der hier frieds begehrt, Den wöll uns Gott geben auf Erd, Daß er beständiglich aufwachs Das wünscht zu Nürenberg Hans Sachs. In der That waren an diesem Tage die Friedensverhandlungen schon im Sange und führten am nächsten Tage zum endlichen heißersehnten Friedensschluß. Nürnberg mußte sich zur Zahlung von 200000 Gulden verstehen, von welcher Summe 150000 Gulden sofort, der Rest aber

in einem Wonat gezahlt werden sollte. Lußers dem hatte es an den Warkgrafen 400 Centner Pulver und sechs Stück schweres Geschütz (2 "Notschlangen", 2 "Singerinnen" und 2 "scharfe Wetzen") zu liefern. Diese Vereinsbarung geschah unter der Mitwirkung der in Nürnberg vertretenen Bundesfürsten und Nürnsberg mußte sich, ebenso wie Lugsburg und die anderen Reichsstädte, verpslichten, der Einigung der Fürsten sich treu anzuschließen. Um 21. Juni erschien der Landgraf von Leuchtenburg mit



Wappen der Stadt Nürnberg. II.

Gefolge in der Stadt, um den Vertrag zu vollziehen und er sowohl wie die fürstlichen Gesandten und Abgeordneten der Reichsstädte mußten außer der ihnen zukommenden Bewirtung noch Ehrengeschenke an Geld erhalten.

Was aber wollten die gezahlten Gelbsummen bedeuten gegen den furchtbaren Schaden, den außer der Stadt vor allem das unglückliche Land und die Vorstädte erlitten hatten. Man hat später berechnet, daß außer zwei Städten des Nürnbergischen Gebietes drei Klöster und nicht weniger als 90 Herrensize und Schlösser sowie 170 Flecken und Dörser nebst einer großen Unzahl Mühlen ausgeplündert und zum großen Teil in Asche gelegt worden seien, und von dem großen Stadtwalde wurden 3000 Morgen niedergebrannt\*).

Von den Vorstädten hatte Wöhrd am meisten zu leiden gehabt, und da es für die Verteidigung der Stadt Schwierigkeiten bereitete, so wurde diese Vorstadt hernach von den Nürnbergern selbst zerstört.

Diese Vorsicht war nicht überflüssig, da schon im nächsten Jahre Nürnberg aufs neue durch den Markgrafen Albrecht bedroht wurde. In dem am 15. August 1552 zwischen Karl V. und den Anhängern der Augsburgischen Konsession zu Passau geschlossenen Frieden waren

<sup>\*)</sup> Die Zahl der zerstörten Schlösser, Dörser u. s. w. ist in einem Schreiben des Rates an alle deutschen Fürsten und Reichsstädte etwas geringer angegeben, aber immerhin groß genug. Bergl. die Anmerkungen zum 10. Kapitel.

den Protestanten entrissen gewesenen Kechte ihnen zurückgegeben. Der Kaiser mußte aber die Treue der Stadt Nürnberg, obwohl auch sie jeht zu dem Bunde gehörte, anerkennen und kassierte den von ihr mit dem Warkgrasen geschlossenen Vertrag. Da dieser vom König von Frankreich, dem er seine Dienste anbot, zurückgewiesen war und auch zum Kaiser sein besseres Verhältnis erlangen konnte, so begann er auß neue seine Kriegskhaten auf eigene Faust, nahm Bamberg ein, dessen Bischof slüchten mußte, und sehte dann seine Plünderungen und Zerstörungen auß neue fort. Nach der Einnahme von Vamberg hatte Nürnberg bei den ihm wieder drohenden Gesahren eiligst in Böhmen



Kirche und Rathaus in der Vorstadt Wöhrd, 1552.

und Schlesien eine Reiterschar von 500 Mann geworben. Aber der Landgraf von Leuchtenburg, der ihnen vom Markgrafen entgegengeschickt wurde, schloß sie bei dem Stifte Eichstedt ein, und der von den Nürnbergern geschickte Entsat wurde zurückgeschlagen. Nachdem hierauf der Markgraf die nürnbergischen Städte Lauf und Altdorf überfallen und angezündet hatte, fiel er wieder ins Würzburgische und nahm Schweinfurt ohne Widerstand ein.

Nachdem der Markgraf wegen seiner neuen landfriedensbrüchigen Thaten gegen Nürnberg, Bamberg und Würzburg in die Acht erklärt worden, zogen sich seine kriegerischen oder richtiger räuberischen Unternehmungen nach entsernteren Gebieten hin. Hans Sachs hatte die Thaten des Markgrafen Albrecht auch fernerhin im Auge behalten. Nachdem Albrecht felbst bei Sievershausen dom Aurfürsten Moritz geschlagen, sein fränkisches Land erobert und die Plassendurg bei Rulmbach zerstört worden war, schrieb Hans Sachs einen (ungedruckt gebliebenen) Prosa-Dialog, betitelt: "Ein Pasquillus don dem Schlosse zu Blassendurg". Die fränkischen Bundesstädte hatten sich nach der Einnahme der markgräslichen Burg wegen deren künstigen Schicksals an den Kaiser Karl V. gewendet und harrten noch der Entscheidung. Der genannte Dialog des Hans Sachs wird zwischen "Pasquillus" und der Plassendurg selbst geführt. Danach solgte noch 1554 ein langes Gedicht: "Gespräch der Götter wider den aufrührischen Fürsten Markgraf Albrecht und ander Fürsten und Städt Deutschlands". Die Personen dieses Gesprächs sind: Frau Kacio, Justizia, Jupiter, Werfur und Herkules. Aber in dem ganzen 400 Verse langen Gedichte ist eigentlich nur von der Blutdürstigkeit des Wars die Kede, während des bösen Warkgrafen selbst nur kurz im Eingange Erwähnung geschieht.

Drei Jahre später, also fünf Jahre nach der Belagerung Kürnbergs sollten endlich die Thaten dieses wüsten Parteigängers und schließlich von allen verlassenen Fürsten mit seinem Leben zu Ende gehen. Sein Tod zu Pforzheim 1557 gab nun dem Kürnberger Dichter noch einmal Gelegenheit, seinem gerechten Born gegen den Peiniger seines Landes Ausdruck zu geben, und zwar in einem großen Gedicht, das er als "Himmelsahrt des Markgrasen Albrecht Anno 1557" bezeichnet. Johannes Boigt, der in seiner Wonographie des Albrecht Alcidiades das zu Hans Sachsens Beit gleichfalls ungedruckt gebliebene Gedicht nach einer ältern Abschrift wiedergegeben hat, fühlt sich dabei veranlaßt, in einer Unmerkung daran zu erinnern, daß wir hier den "ergrimmten Kürnberger" nach seiner Weise dichten hören. Aber der Kürnberger Patriot wie der rechtlich fühlende Mensch hatte zu seinem Grimme überreiche Ursache. Wenn auch die harte und schonungslose Kriegsührung jener Zeit das Urteil über den Markgrasen um ein geringes mildern mag, so war doch sein Versahren gegen Kürnberg ein so grausames, daß wir mit unserem Gestühl ganz auf der Seite des Kürnberger Dichters stehen müssen.

Eine vollständige Handschrift vom Dichter selbst existiert von diesem seinem poetischen Erzeugnisse nicht mehr, denn in dem handschriftlichen elsten Spruchbuch (Leipzig) sind nur ein paar Reste davon übrig geblieben, während die Blätter mit dem Hauptinhalt schon in früher Zeit aus dem Band entsernt wurden. Wohl aber sind uns zwei

Albschriften aus alter Zeit erhalten geblieben, die das Gedicht, welches durch fühne Phantasie und krastvollen poetischen Ausdruck zu den bedeutendsten und merkwürdigsten Schöpfungen des Dichters gehört, vor dem Untergang bewahrt haben. Die "Himmelsahrt" ist, wie man denken kann, ironisch gemeint, da es sich in der That um eine Höllensahrt handelt, sür deren Schilderung er wieder nach seiner alten Gewohnheit bei derartigen Phantasien die Form des Traumes gewählt hat. In diesem Traume erscheint ihm zuerst der "Genius", der ihn aufsordert, ihm zu folgen:

Ich will dir zeigen ein Kriegsfürsten, Den allzeit hart nach Blut was dürsten, Welcher schier das ganz deutsche Land Mit Krieg erweckt hat durch sein Hand, Und dess verderbt ein großer Theil Unnütz ihm selber zum Unheil.

Der "Genius" führt nun den Dichter zunächst in ein weites und dunkles Thal, wo er eine lange Gestalt mit Alchzen, Seufzen und Wimmern dahin schreiten sieht, während von allen Seiten die Glocken läuten und flägliche Gesänge zu vernehmen sind. Der Dichter meint, das sei wohl ein Fürst, der von allem Volke sehr geliebt worden sei. O nein, erwidert der Genius, im Gegenteil bedeute das ein allgemeines Frohlocken, und wenn sich Klagen darein mischen, so sei das nur deshalb, daß der Tod ihn nicht schon vor längerer Zeit abberufen habe. Selbst die Fürsten, die im Anfang mit ihm verbündet waren, hätten sich zuletzt vor seinen Thaten so entsetzt, daß auch von ihnen keiner ihn möchte ins Leben zurückrufen. Un diese Einleitung schließt sich nun der Hauptinhalt des Gedichtes in der eindringlichen Beschreibung der Scharen und langen Züge aller berjenigen, die durch den Verstorbenen ins Verderben, in Tod und Clend geriffen worden sind, sei es als unschuldig von ihm Befriegte und Hingeopferte, sei es in seinem Gefolge. Wie Hans Sachs hier die Wanderung beschreibt, die er unter Führung seines Genius fortsetzt, kommt er in der ausschweisenden Phantasie und in der Eindringlichkeit der Farben in der That seinem großen Vorbild Dante nahe. Nachdem sie auch über den Styr gesahren sind, bemerken sie drüben die Geister aller jener Thrannen, die sich in der Geschichte durch blutige Thaten hervorgethan haben. Er beschreibt den Cerberus und den großen Höllenrachen, endlich das furchtbare Feuer, welches im ganzen höllischen Haus zu toben beginnt und über dessen Krachen und Prasseln der Dichter — erwacht.

Sehr sein ist es empfunden, daß Hans Sachs in dem ganzen Gedichte den Namen des Markgrasen Albrecht nicht ein einziges Mal nennt, und daß er die Erklärung des Traumbildes wie die Pointe des Ganzen in den Schluß gelegt hat. Denn bald nachdem er erwacht war so erzählt er weiter, kam ihm die Nachricht, daß der Markgras Albrecht am 7. Januar 1557 verstorben sei. Und in sein humoristischer Weise, die auch zugleich den diplomatischen Kürnberger erkennen läßt, schließt er dann:

Vit weiß ich, ob mir das Gesicht Sein Himmelfahrt hat unterricht, Oder ob der Craum ungefähr Dieselbig Nacht sei kommen her, — Das laß ich weise Leute rechen, Ich kanns eigentlich nit aussprechen, Daß mir kein Ungunst daraus wachs Bei den Märkischen, wünscht Hans Sachs.

Bei der Rücksicht, welche der Nürnberger Kat, um sich gegen seine gefährliche Nachbarschaft nicht das geringste vorwerfen zu müssen, auf die Markgrafen von Ansbach und Kulmbach-Bayreuth zu nehmen hatte, können wir es sehr wohl erklären, daß von den Hans Sachsschen Dichtungen diejenigen, die den Markgrafen Albrecht betrafen, nicht in den Druck gelangt sind. Aber das Gedicht von der Himmelfahrt sollte sogar in der Handschrift vernichtet werden! Sie war vom Dichter in ben elften Band seiner von ihm gesammelten Dichtungen eingetragen. Dieses elfte "Spruchbuch" ist uns zwar erhalten, aber die vier Blätter, die das Gedicht von der "Himmelfahrt" enthalten, sind ausgerissen. Daß dies nicht so von ungefähr geschehen ist, ersieht man daraus, daß auf den beiden Blättern, die noch den Anfang und das Ende des Gedichtes enthalten, der Name des Markgrafen an zwei Stellen ausradiert ist. Und auch in den oben zitierten Schlußversen ist in der letzten Zeile sogar das Wort "Märkischen" ausgetilgt worden. Die drei betreffenden aus dem Reste der Handschrift umstehend facsimilierten Stellen zeigen die Lücken, die durch das Ausradieren entstanden sind. Eine zwar nicht hinlängliche aber doch teilweise Aufklärung haben wir erst vor mehreren Sahren erhalten, in einer von dem ehemaligen Stadtbibliothekar Lochner in Nürnberg gemachten Mitteilung. Unter einigen von ihm veröffent= lichten Urkunden befand sich nämlich ein Bericht, der am Tage nach dem Tode des Hans Sachs aufgenommen wurde, und aus dem wir erfahren, daß ein gewiffer Fesselmann, in wessen Auftrag ist nicht gesagt,

an den Kürnberger Kat die Bitte richtete: man möchte doch etliche Gedichte des Verstorbenen — es sind besonders "zween Pasquillos", darunter eines vom Schlosse Plassenburg, hervorgehoben —, die dis dahin nicht gedruckt worden, sich von den Erben ausantworten lassen, weil durch etwaige Veröffentlichung derselben Ürgernis entstehen könnte.

37/1 ver f Non der Ermelfart

("Marggraf Albrecht" wegrabiert)

varg dem der man warf bruign trugn

im gangen Caus war factig sayon

("Marggraf Albrecht" wegrabiert)

Nov/Prinder, wor

Ood inv Bruin Vernyringt der aug verauff

py den ("Märti"
wegrabiert)

Afry wennytest Samt starff

Drei Facsimiles aus dem Gedicht von der Himmelfahrf.

In dem erwähnten Dialog "Ein Pasquillus von dem Schlosse Blassenburg" konnte man nun in Wahrheit nicht das mindeste Versfängliche finden, dafür aber mußte um so entschiedener die Himmels oder Höllenfahrt beseitigt werden, damit der guten Stadt daraus, wie Hans Sachs in den letzten beiden Zeilen selber ahnungsvoll andeutete, "kein Ungunst von den Märkischen erwachs".

Aus dem Verfahren des Rates erkennt man übrigens, daß die Zeitgedichte des Hans Sachs, auch wenn sie nicht gedruckt wurden, dennoch in den Areisen seiner näheren Bekannten von ihm selber mitsgeteilt wurden, und diesem Umstande besonders ist es zu danken, daß auch von der "Himmelfahrt" uns zwei verschiedene Abschriften aus des Dichters Zeit erhalten geblieben sind\*).

<sup>\*)</sup> Die eine der Abschriften befindet sich in der Stadtbibliothek zu Nürnberg, die andere in der Berliner Königlichen Bibliothek. Mit Benutzung beider Abschriften sowie der Reste der Original-Handschrift ist das so bedeutende Gedicht vollskändig im Anhang (IV) mitgeteilt.

Aus der Zeit der Belagerung ist es bemerkenswert, daß Hans Sachs auch noch am 5. Mai, also da schon die Feindseligkeiten des Markgrafen gegen Kürnberg begonnen hatten, eine Tragödie beendete: "Wie König David seine Mannschaft zählen ließ", worin nach dem Bibelterte (1. Buch der Chronica) des Königs Unternehmen als eine Überhebung und als ein Vergehen gegen Gott an seinem Volke durch Pestilenz gestraft wird. Man ersieht aus diesem nur dreiaktigen Stücke auch beiläufig, in welcher Beise der Dichter den Bibeltert bei aller Treue in den wesentlichen Umständen dramatisch verwertete. Da nämlich das 22. Kapitel der Chronika mit den Worten beginnt: "Und der Satan stund wider Israel und gab David ein, daß er Israel zählen ließ", — so nahm der Dichter daraus Veranlassung, den Satan persönslich in dem Stücke agieren zu lassen, indem er ihn als den "Hosteusel" charakterisiert, übrigens eine dramatische Gestaltung des Satans, die auch in anderen Schauspielen der Resormationszeit wiederholt vorsommt.

Nachdem für Nürnberg der Friede hergestellt war und alles an der Verbesserung der gestörten Verhältnisse rüftig arbeitete, nahm auch Hand Sachs neben seinem Handwerk die dichterische Thätigkeit mit Eifer wieder auf. Es entsprach ganz seiner Stimmung nach den traurigen Erlebnissen, daß er fürs Schauspiel zunächst zwei Stoffe wählte, in denen es sich um Belagerungen handelt, nämlich in den Tragödien der "Belagerung Samariae" und der "Belagerung Jerusalems" durch Sanherib. Das erstere Stück hat er vom 6. Juli datiert und das folgende bereits wieder vom 9. Juli. Er würde also an dem ersten Stück mit seinen fünf (allerdings nur kurzen) Akten nicht mehr als drei Tage geschrieben haben. Daß beide Stoffe nach der erst kurzlich überstandenen Not Nürnbergs seinem Empfinden nahe lagen, ist natürlich. Um so auffälliger aber ist es, daß weder in dem einen noch dem anderen. auch nicht in den Prologen und Epilogen, irgend eine vergleichende Andeutung gemacht ist. Es entspricht dies seiner Treue und Gewissen= haftigkeit, mit der er alle biblischen Überlieserungen behandelte. Wohl aber läßt er den Ehrenhold, als den ständigen Vertreter aller Moral, in dem Prolog zur Belagerung Samariae seine Entruftung über die= jenigen aussprechen, welche, die Not einer Stadt benutend, durch schänd= lichen Wucher sich bereichern und das Elend vermehren.

In dem nämlichen Jahre folgten noch zwei Komödien und eine Tragödie. Von anderen Gedichten aber kam in dieser Zeit außer den erwähnten, die sich auf den Krieg beziehen, nichts mehr aus seiner Feder, als eine sehr unbedeutende Chronikgeschichte und ein Schwankgedicht ohne Wert. Wie man hieraus ersieht, lag jetzt der Schwerpunkt ganz und gar in seiner Schauspieldichtung, die denn auch in seiner weiteren massenhaften Produktion sich noch mehrere Jahre auf der Höhe hielt.

In einem seiner Meisterlieder hatte er 1554 die Summe seiner dichterischen Schöpfungen angegeben und danach hatte er dis dahin neben 3844 Meisterliedern bereits 530 Spruchgedichte (Historien, Fabeln, Schwänke und Gedichte biblischen oder religiösen Inhalts) sowie 133 Schauspiele geschrieden. Und ob er auch in der Folge wiederholt seine Absicht verkündet hatte, nunmehr mit dem Dichten aufzuhören, so gelang es doch den ihm freundlich zuredenden Musen immer wieder, ihn zur Fortsetzung seiner ersprießlichen Thätigkeit zu bewegen.



## Elftes Kapitel.

## Die Schauspiele des Hans Sachs

und die theatralischen Aufführungen in Mürnberg.

o arg auch Nürnberg durch diesen vergleichsweise nur kurzen Arieg geschädigt worden war, namentlich durch die furchts baren Verwüstungen, die das offene Land zu erdulden hatte, so wurde ihm doch der eine Trost dafür, daß der Kaiser Karl durch den Passauer Friedensvertrag genötigt wurde, dem Protestantismus seine ihm so gewaltthätig geraubten Kechte und Freiheiten zurück zu geben. Schon während

der Belagerung der Stadt wurden die ihrer Religionsfreiheit aufserlegten Beschränkungen eine nach der anderen fallen gelassen. Die seindlichen Kugeln des Markgrafen hatten auch das "Interim" derartig durchlöchert, daß davon kaum noch etwas übrig war, als endlich durch den Friedensschluß die Bestimmungen des Interim auch gesetzlich aufsehoben wurden.

Aber es dauerte doch noch lange Zeit, ehe die Stadt sich von den Folgen der ihr widersahrenen Unbill einigermaßen hatte erholen können. Daß dies überhaupt so bald noch geschehen konnte, verdankte Nürnberg vor allem den festen Traditionen seiner ausgezeichneten Versassung, dem kräftigen Bürgersinn und der Rührigkeit und Tüchtigkeit, mit der alle Stände wieder daran gingen, die geschlagenen Wunden zu heilen und die Schäden auszubessern. Die Besestigungen der Stadt waren so vor=

zügliche und hatten sich gegen den mächtigen Feind so trefflich bewährt, daß nur manche Ausbesserungen an den Mauern und Türmen, namentslich an der Osts und Südseite, nötig geworden waren. Zu den in den folgenden Jahren beschlossenen Neubauten, die der Stadt noch dis heute zur besonderen Zierde gereichen sollten, gehörten in erster Reihe die vier runden sogenannten Dürer-Türme, zu denen aber nur frühere Entwürfe des großen Künstlers benutzt worden waren, der sich ja, wie wir wissen, in der letzten Zeit seines Lebens überhaupt mit den Problemen guter Befestigungen zum Schutz der Städte befaßt hatte. Die runden Türme waren in der That nur schwere "Mäntel", mit denen die älteren viers



Das Spifflerthor.

eckigen Türme umgeben wurden, und deren Bau dem Werkmeister Georg Unger übertragen ward. Das Innere war infolgedessen viereckig geblieben, und es wurden darin Feldschlangen und andere Geschütze aufsbewahrt, die — sobald sie zur Verwendung kommen sollten — durch Hebewerke in die Höhe gewunden wurden. Diese Dürer-Türme, welche aufrechtstehenden riesigen Kanonenläufen gleichen, wurden in den Jahren 1555—1558 außgeführt, und die Fahreszahlen sind darin außgehauen. Die vier Türme, alle von genau gleicher Form, kamen an das Frauensthor, ans Neue Thor, Spittlers und Lauferthor. Den malerischsten Unbließ gewährt der Turm am Spittlerthor durch die Umgebung von den alten zugespitzten Festungstürmen der inneren und äußeren Stadts

mauer. Das Thiergärtnerthor, in dessen Nähe ehemals der Burggraf einen kleinen Park besaß, in dem auch einige Tiere gehalten wurden, hat noch seinen alten Turm mit spizem Dach behalten und gewährt



Das Chiergärinerthor.

mit seinen schön gemeißelten Wappenbildern und den erkerartigen Versierungen an seinen Schen einen besonders malerischen Vordergrund für den Blick nach der Burg.

Die Basteien am Thiergärtnerthor waren schon 1538 bedeutend verstärkt worden, durch Neubauten und einen weiter hinaus gelegten breiten Graben; und auch dies hatte schon dem benachbarten Markgrafen von Ansbach Veranlassung zu Beschwerden gegeben.

Zwei der unbedeutenderen Thore, das Haller und das Wöhrder Thörlein, hatten insofern ihre besondere Wichtigkeit, als zu gewissen Zeiten, vor allem auch des Nachts, man nur durch diese beiden Thore

Einlaß erlangen konnte\*).

Die große Mannigfaltigkeit in den Formen der zahlreichen Besestigungstürme, ihre Stellungen zu einander in der doppelten Mauersumschließung der Stadt, mit dem zwischen der inneren und äußeren Mauer liegenden Zwinger, den tiesen und breiten Gräben u. s. w. — das alles war zwar nicht auf Schönheit berechnet, sondern ausschließlich aus dem Bedürfnis hervorgegangen. Aber eben dieses Bedürfnis war es, was dei dem künstlerischen Gefühl der Erbauer hier ungezwungen Bilder von hohem malerischen Neize geschaffen hatte. Dieser Neiz steigerte sich in jenen Partien der Stadt, die zur Burg hinausseiteten und mit dieser vereint auch durch malerische Gruppierung die Schönheit erhöhten.

Von den vielen herrlichen Gebäuden der Stadt, den zahlreichen Kirchen wie auch Privathäusern, Brunnen u. s. w. war glücklicherweise durch die Belagerung nichts zerstört worden. Denn bei den so weit ausgedehnten Besetzigungslinien konnten die Geschosse mit ihrer noch geringen Tragsähigseit die Stadt selbst schwer erreichen. So war denn auch von jenen Bauwerken der Stadt, deren Reize durch das Alter

stets noch erhöht werden, nichts verloren gegangen.

Ein Mann wie Hans Sachs, bei seiner lebhaften Empfänglichkeit, seinem starken Sinn für das Historische und bei seiner leicht erregten Phantasie, mußte bei seinen Gängen durch die alte Stadt durch die vielen malerischen Punkte, auf die sein Blick sieh, sich stets aufs neue in der Liebe zu seiner Vaterstadt befestigt fühlen. Allerdings spricht sich in seinen Gedichten sein lebhafter Natursinn, seine Liebe zum Frühling, zur Waldpoesse und zu dem "Quintiren" der Vögel viel häufiger auß, als sein Interesse an künstlerischer Schönheit und an den Schöpfungen von Menschenhänden. Aber er nahm doch auch in letzterer

<sup>\*)</sup> Erst bei Beginn des dreißigjährigen Krieges hatte das Wöhrder Thörlein die sehr starke Bastei erhalten, die aber jeht abgetragen ist und an der die schönen in Stein gehauenen Wappen (S. 44 u. 45) sich besanden.

Beziehung die sich ihm darbietende Nahrung seines Geistes unwillkürlich in sich auf, und trotz seines weiten Blickes für alle Weltereignisse, wie für alles, was die Menschheit überhaupt bewegte, blieb er doch der treueste Sohn seines engeren heimatlichen Bodens; seine gesamte Dichtung trägt das historische Gewand seiner Vaterstadt, und wir könnten uns ihn nicht anders denken, als in dieser Umgebung. Zuweilen wohl bezeichnet er auch einzelne Teile der Stadt, wenn er irgend eine Geschichte



Der Henkersteg.

mit 'poetischer Freiheit dorthin verlegt. So hat u. a. ihn auch der Henkersteg', der in seinem düstermittelalterlichen Charafter unter den alten Städtebildern wenig seinesgleichen findet, einmal dazu angeregt, in einem seiner Meisterlieder einen aus anderer Duelle genommenen Eulenspiegelstreich nach dem Henkersteg zu verlegen.

Trugen nun solche Punkte, wie der Henkersteg, die verschiedenen Teile an der Burg, mehrere Parkien an der Pegniß und an der Insel Schütt u. s. w. vor allem zur Verskärkung des mittelalterlichen Charakters ber Stadt bei, so geschah doch trotz der Konservierung dieser Teile auch immer sehr viel zur Verschönerung im eigentlichen Sinne, auch durch Erbauung von architektonisch wertvollen Privathäusern. Schon in sehr früher Zeit waren die intimen Beziehungen Nürnbergs zu Venedig häufig Veranlassung, daß venezianische und andere italienische Baumeister nach Nürnberg berusen wurden, um den Patriziern schöne Wohnstätten zu erbauen. So ward das hübsche, wenn auch nicht große Tuchersche



An der Pegnifi.

Haus in der Hirschelgasse erbaut, nachdem Haus Tucher 1479 von einer Reise aus Palästina zurückgekehrt war. Obwohl in späterer Zeit mehrsach renoviert, ist es doch in den Erundmauern dasselbe geblieben und besonders der minaretartige Turm hat den orientalischen Charakter bewahrt. Villibald Pirkheimer hatte sein Haus am Herrenmarkt, gegensüber dem "schönen Brunnen". Von Dr. Scheurls Haus am Aufgange zur Burg ist schon früher die Rede gewesen, gelegenklich des Albasschen Ausenthaltes in Nürnberg. Eines der ältesten Häuser und zugleich das

schönste, das noch heute der Stadt zu besonderer Zierde dient, ist das sogenannte Nassauer Haus, gegenüber der Westseite der Lorenzkirche, das den Pröbsten dieser Kirche als Wohnung diente. Mit seinen zierslichen Ecktürmichen, dem gotischen Chörlein und der durchbrochenen Galerie darf es als ein Juwel altdeutscher Baukunst bezeichnet werden.

Wie nach den schweren Störungen und Schädigungen der Handel Nürnbergs allmählich sich wieder zu einer gewissen (wenn auch gegen



Partie von der Insel Schüff.

früher geringeren) Bedeutung erhob, und die Gerwerbthätigkeit bald wieder zur Blüte kam, so konnten auch in den großen Volkskreisen die Leute an gewissen Festtagen und zu besonderen Zeiten des Jahres den gewohnten Vergnügungen wieder nachgehen. Wenn auch zur Fastenzeit das seit 1539 verbotene Schembartlausen nicht wieder stattsand, so hatten doch unter den Handwerkszünsten andere Lustbarkeiten der Fastnacht sich erhalten. Dazu gehörte besonders der Schwertertanz der Messereinstimmende Kleidung trugen. Die Tuchknappen hielten ihren Keiftanz,

die Schreiner, mit einer aus Hobelspänen geflochtenen Fahne dahersziehend, agierten vor den Häusern vornehmer Bürger ihr sogenanntes "Bauernhobeln". Besonders beliebt war auch noch immer das Fischersstechen. Die Frauen und Töchter aus den Handwerkerkreisen nahmen an allen diesen Bergnügungen lebhaften Unteil; beim Messertanz mußten sogar, wie bei Hochzeiten, zwei gepußte Tischjungfrauen und Aronbräute den Staat erhöhen.



Das Daffauer Haus.

Auch die Fastnachtspiele, welche von herumziehenden Gesellen aus dem Handwerkerstand in den Stuben der Wirtshäuser dargestellt wurden, behielten für die Fastenzeit noch ihre alte Bedeutung. Diese war sogar gestiegen, seitdem Hans Sachs jedes Jahr für eine ganze Anzahl neuer Fastnachtspiele Sorge trug, bei denen es ost nur auf den derben Spaß ankam, der aber gewöhnlich eine sittliche Tendenz hatte, so daß man, wie es des Dichters Wunsch war, den Zuschauern irgend eine moralische Belehrung zurücklassen konnte.

Aber abgesehen von diesen Fastnachtspielen war überhaupt das Vergnügen des Schauspiels schon gegen die Mitte des Jahrhunderts sehr eifrig betrieben, hauptsächlich durch die an Zahl und Bedeutung gewachsene Meistersingerzunft.

Wie in Nürnberg, so waren auch besonders in Augsburg die Meistersinger sehr thätig im Komödienspielen. Sie rivalisierten dort auch mit den Schulaufführungen, welche zur Erziehung und Übung der Jugend dienten und besonders durch die Reformation allenthalben in Deutschland die weiteste Verbreitung gefunden hatten. In Augsburg spielten die Meistersinger noch 1540 im Martinskloster. Da sie dann aber das Lokal an die Schullehrer hatten abtreten müssen, so wurde ihnen das neue Tanzhaus für Aufführungen von Komödien bewilligt. Als dort die Meistersinger beim Rate um die Bewilligung dieses Lokales petitionierten, und zwar wegen Aufführung der Tragödie von "Fortunatus" Wunschseckel" und für "Die unschuldige Genoveva", machten sie dafür besonders geltend, daß in den genannten Stücken "der Personen, so darin gebraucht werden sollen", ziemlich viel sind. Aus einer andern Betition für das Tanzhaus ersieht man aber auch, daß sie ein besonders dafür erbautes hohes Podium brauchten, was man in Süddeutschland wie in der Schweiz die Brücke, Brüggen oder Prucken nannte. Da es in diesem Falle sich um die Aufführung eines Passionsspieles handelte, in welchem zwei oder auch drei Albteilungen über einander lagen (die untere für die Hölle), so war eine solche Brucken um so nötiger.

Ein eigentliches Komödienhaus existierte damals auch in Nürnberg noch nicht. Aber da das protestantische Volksspiel im Gegensatzu den mittelalterlichen Mhsterien und Passionsspielen den Bühnenapparat sehr eingeschränkt hatte, so bedurste man auch nicht so großer und komplizierter Gerüste. Die Kürnberger Meistersinger hatten ebenso wie für ihre Singschule auch für die theatralischen Lufführungen gleich nach der Reformation die Marthakirche überwiesen erhalten.

Hans Sachs war nicht nur der unermüdlich thätige Dichter, der auch bei den Aufführungen mitwirkte, sondern er hatte dasür auch das Amt des Theaterdirektors übernommen, und er hatte für alle neu aufzusührenden Stücke in jedem Jahre die Erlaubnis des Kates einzuholen, der auch über die Stücke die Zensur übte. Aus einem Kürnberger Katsdekret wissen wir, daß Hans Sachs 1557 die Erlaubnis erhielt, auch in dem ehemaligen Dominikanerkloster zu spielen; doch wurde ihm

dabei ausdrücklich bemerkt, er musse bei Strafe dafür einstehen, daß nicht schon während des Nachmittagsgottesdienstes die Leute eingelassen würden, denn man wollte durch das Schauspiel nicht den Kirchenbesuch beeinträchtigen lassen, obwohl ja auch firchlich gesinnte Männer es für zweckmäßig hielten, durch gute Schauspiele den religiösen Sinn und die Moral überhaupt zu fördern und zu verbreiten (vergl. das 7. Kap. S. 202). Schüleraufführungen in lateinischer Sprache hatten auch in Nürnberg in der ersten Hälfte des Jahrhunderts stattgefunden. Im Jahre 1543 wurde den Schülern bei der Genehmigung befonders verboten "Trommeln und Pfeisen" (vermutlich beim Aufzug der Personen) dabei zu gebrauchen. Und 1547 wurde den Schülern die "Regimentsstube" eingerichtet und die "jungen Knaben beim Rappolt" spielten daselbst in lateinischer Sprache. Der Schulmann Rappolt war es, der den Homulus des Macropedius 1549 auch übersetzt hatte und deutsch aufführen ließ. In diesem Jahre waren auch sechs Italiener in Nürnberg, welche die "alte römische Historie vom Herkules" spielten, und im folgenden Jahre waren wieder andere "welsche Spielleute" eingetroffen. Aber auch unter den Nürnbergern waren außer Hans Sachs noch andere als Theaterunter= nehmer thätig. So hatte Ende 1556 ein Messerschmied Frölich die Konzession erhalten, von Neujahr ab zu spielen, und in demselben Jahre hatte auch Hans Sachs wieder Aufführungen veranstaltet, wobei ihm aber aufgegeben ward, "nicht mehr als zweimal" in der Woche zu spielen und für den Eintritt von den Zuschauern nicht mehr als 3 Pfennige zu nehmen. Wie aufmerksam aber der fürsichtige Rat die Zenfur übte, erfahren wir aus einem Beispiel. Als Hand Sachs im Januar 1557. um Erneuerung seiner Konzession einkam, wurde ihm bedeutet, er möge seine Stücke, die er aufzuführen beabsichtige, einreichen, damit "nichts Argerliches" darin vorkomme. Daß dies nicht etwa aus sittlichen Bedenken geschah, sondern aus politischen Rücksichten, erkennen wir daraus, daß ihm nach Einreichung seiner Stücke die "Königin von Frankreich" unterfagt wurde, "um nicht Argernis zu geben"\*).

Die genannten Kirchenräume (St. Martha und Dominikanerkloster) wurden anfänglich nur für die Aufführungen von solchen größeren

<sup>\*)</sup> Wenn barunter die übrigens schon 1549 geschriebene Komödie "Bon der Königin aus Frankreich mit dem salschen Marschalt" (eine ähnliche Geschichte wie die der Genoveda) zu verstehen sein soll, so ist nicht zu begreisen, was dadurch hätte sür Ürgernis gegeben werden können.

Romödien und Tragödien benutt, welche biblische Stoffe behandelten\*). Dazwischen aber wurden auch (späterhin ausschließlich) einzelne Gast= häuser für die Vorstellungen benutt, so der Goldene Schwan und der Goldene Stern, meist für die fürzeren Komödien und für einige der ausgedehnteren Fastnachtspiele. Mit dem Wachsen der Zuhörerschaft wurden aber solche Käume immer unzureichender, und wo es anging, verlegte man das Spiel in den Vorraum des Gasthauses. Ganz besonders günstig war dafür das Gasthaus zum "Heilsbrunner Hof" weil die gegen einander im rechten Winkel stehenden beiden Flügel dieses Gasthauses einen natürlichen Spielplatz abgaben. Es ist uns von diesem Hause glücklicherweise ein alter Kupferstich erhalten, der uns eine sehr gute Vorstellung von der Zweckmäßigkeit deßselben bei den Aufsührungen giebt. Die Abbildung (S. 328/29) mit der Bezeichnung "Halsprüner Hof" rührt zwar aus dem Jahre 1623 her, also aus späterer Zeit, und sie zeigt uns keine Aufführung einer Komödie, sondern eines der großen Fechterspiele. Aber dieselbe Situation des Schauplages, wie auch der vielen dicht mit Zuschauern angefüllten Galerien, hat auch noch für die ältere Zeit der Schauspielaufführungen ihre Gültigkeit. Nur war für die Bühne durchaus ein fester Abschluß im Hintergrund erforderlich, um die Lokalitäten in den Stücken anzudeuten. Allerdings verschmähte das Reformationsschauspiel, wie schon bemerkt, den eiteln Flitter und Prunk aus der katholisch-mittelalterlichen Zeit; aber für die Dekoration mußten immerhin gewisse Andeutungen durch Versetzstücke gegeben werden. Auch war bei der üblichen Zusammendrängung des Stoffes die Handlung der Stücke meist so reich an sichtbarer Aktion, daß immer ziemlich viel Requisiten erforderlich waren. Wir sehen selbst bei den Schauspielen des Hans Sachs, wie er seit seinen ersten dramatischen Versuchen bis zu dieser Zeit nach dieser Richtung hin immer mehr Anforderungen gestellt hat. Endlich mußte auch das Bühnengerüst, das nach drei Seiten hin frei für die Zuschauer war, Verschläge zum Ankleiden der Darsteller haben, was ja einigermaßen durch den Umstand erleichtert wurde, daß für die weiblichen Rollen der Stücke noch keine Frauen mitwirkten, sondern daß auch die weiblichen Rollen (wie auch noch etwa

<sup>\*)</sup> Mit der Zeit — aber erst nach Hans Sachs — wurde diese Rücksicht mehr und mehr vernachlässigt, und da man sich unziemliche Dinge bei den Aufsührungen erlaubte, so wurde im Ansange des solgenden Jahrhunderts den Komödianten der Gebrauch der Kirche entzogen.

achtzig Sahre später in England) von den jüngsten Männern dargestellt wurden.

Betrachten wir die Summe der von Hans Sachs geschriebenen Schauspiele, so sehen wir, daß alle Gattungen darin vertreten waren, von den Tragödien biblischen Stoffes oder aus der römischen Geschichte bis zu den burlesken, dem kleinbürgerlichen Leben seiner Zeit entnommenen oder ihr doch angepaßten Fastnachtspielen. Auf den ungeheuern Neichtum von Quellen, die ihm bei seiner erstaunlichen Belesenheit die Stoffe lieferten, werden wir erst später in einem Überblick über seine gesamte dichterische Thätigkeit zu reden kommen. In seinen Bezeichnungen der Gattung des Stückes unterschied er durchgängig nur: Tragödie, Komödie und Fastnachtspiel. Bei einzelnen Stoffen aber war es ihm schwer, sich für die eine oder andere Bezeichnung zu entscheiden, und dann bezeichnete er das Stück einfach als "ein Spiel". In seinen Registern wich er manchmal von der anfänglich gegebenen Bezeichnung ab, indem er mehrmals Fastnachtspiele späterhin unter die Komödien rechnete. Auch über den Unterschied von Tragödie und Komödie war er nicht immer ganz sicher. Doch ging er im allgemeinen von der Anschauung aus, daß der Tod der Hauptpersonen die "Tragödie" bestimme, während er die anderen auch durchaus ernsten Stücke als Komödien bezeichnete. Zuweilen gab er seinem eigenen Zweifel über die zu wählende Bezeichnung im Prolog Ausdruck. So nennt er die "Judith" (geschrieben 1551) eine "Comedi", läßt aber dann den Brologsprecher sagen:

> Ihr ehrbarn, achtbarn und hochweis Herren, euch mit hoch günsting sleiß Sind wir gebeten hierherkommen, Zu halten ein geistlich Comedi, Doch schier fast gleich einr Cragedi —

Die besonders respektvolle Anrede und auch die darin enthaltene Bemerkung, daß sie zum Spiele seien "gebeten gekommen" weist darauf hin, daß sehr häusig solche Schauspiele auf besondern Wunsch oder mit Zustimmung in einzelnen Häusern reicher Leute gespielt wurden. Es heißt darum auch in verschiedenen Antwortschreiben des Magistrats, daß dieser und jener Gesellschaft die Erlaubnis erteilt werde, zu spielen "wo man es begehre".

Auch in der "Comedi vom Fürsten von Orlientz mit seiner Amaley" (geschrieben 1559) sagt der Prologsprecher: die Zuschauer wären versammelt,

Zu sehen ein artlich Comedi, Die sich fast vergleicht einer Cragedi, Sehr traurig hin bis zu dem End, Da es sich erst zu Freuden wendt.

In einer seiner Dichtungen späterer Zeit hat er seltsamer Weise sogar einen bloßen moralisierenden Dialog "Die zwölf argen Königin" als Tragödie bezeichnet, obwohl hier nur sämtliche Personen nach einander auftreten, um ihre Thaten und Schicksale zu erzählen.

Für das Wesen des Dramatischen ist bei ihm in dem langen Lause der Zeit ein wirklicher Fortschritt in der Erkenntnis kaum wahrnehmbar; nur in der Form der Ausarbeitung und in der szenischen Ökonomie hatte er sich mit der Zeit vervollkommnet. Wie unbehilslich er in dieser Beziehung in seinen ersten Fastnachtspielen (1517 und 1518) und auch noch in seinen ersten Versuchen mit tragischen Stoffen war, ist gelegentlich — in letzterer Beziehung bei der "Lucrezia" (1527) und der "Virginia" (1530) — angedeutet worden.

Wenn wir jene Anfänge betrachten, so ist es begreiflich, daß er sich erft sehr spät, erft in seinem reifsten Mannesalter, zur dramatischen Gattung hingezogen fühlte, und daß selbst die Reformation ihn nicht gleich anfänglich dazu veranlaßte, das dramatische Wort und die lebendia plastische Darstellung als Mittel für die eindringlichere Wirkung zu gebrauchen, wie es vor ihm in so hohem Make bei den Schweizer Dichtern der ersten Reformationszeit der Fall war. Wenn er bessen= ungeachtet schon frühzeitig in seinen köstlichen Prosa-Disputationen bewiesen hatte, wie groß seine Befähigung für den lebendigen dramatischen Dialog war, so scheint es, daß außer seiner Unkenntnis der szenischen Ökonomie auch seine außerordenkliche Leichtigkeit in der Behandlung der Versform ihm ein Hindernis war, dieselbe auch den so wesentlich anderen Bedingungen des Dramas unterzuordnen. Daß er für seinen 1531 geschriebenen "Henno" (vergl. S. 201) ein so ausgezeichnetes Muster für dramatische Komposition in der sateinischen Komödie des Reuchlin hatte, brachte nur dieser Komödie selbst den Vorteil einer geschlosseneren dramatischen Form, während er auch noch in den folgenden Stücken, für die er kein solches Vorbild hatte und deren Stoffe er aus der Bibel, der alten Geschichte oder den Chroniken nahm, erkennen läßt. daß bei ihm der epische Dichter stets dem Dramatiker im Wege war. Vor Schwierigkeiten aber, die ein von ihm erwählter Stoff der fzenischen Formgebung bereitete, schreckte er in der Folge keineswegs zurück. Er

ließ sich eben ganz naiv von der Art des Stoffes leiten, jenachdem dieselbe sich mehr oder weniger bühnenfähig zeigte. Kam es ihm dabei zunächst auf die Dialogisierung an, so fühlte er sich doch dabei mit Vorliebe zu solchen Stoffen hingezogen, die eine lebhafte und anschauliche Aftion boten. Die plastische Erscheinung der Dinge war dann für ihn gar fein Hindernis, im Dramatischen gerade so zu versahren, als ob es sich um eine erzählte Begebenheit handelte. Entwickelt sich in dem gegebenen Stoffe die Handlung in einfachem, ruhigem Gange, da ist auch bei Hans Sachs die Behandlungsweise, in der Aktteilung sowohl wie in der ganzen dramatischen Romposition, vollkommen korrekt. Das ist zum Beispiel der Fall in der Tragodie "bom Fürsten Concreti" (es ist die Geschichte von Guiscardo und Ghismonda aus dem Boccaccio). Von einem inmitten der Akte stattfindenden schnellen Wechsel des Ortes ist hier keine Rede; jeder der allerdings äußerst kurzen Akte giebt meist nur eine Szene und mit der Situation schließt dann auch der Aft ab. Wo hingegen der Stoff komplizierter und bewegter in der Handlung ist, da giebt sich der Dichter gar keine Mühe, die Schwierigkeiten in der Behandlung von Zeit und Ort durch Vereinfachung der Komposition zu lösen, sondern er ignoriert jene Schwierigkeiten und hält seine Aufgabe als Dramatifer für gelöft, wenn er den epischen Stoff in einer Reihenfolge von Szenen in dramatischen Dialog gebracht hat. Wie äußerst naiv er dabei verfährt, möge man aus der Tragödie von Griseldis ersehen. Nachdem im dritten Aufzug der Griseldis das erste ihrer Kinder fortgenommen ist, angeblich um getötet zu werden, kommt nach einem furzen Dialog von nur zwanzig Zeilen eine ihrer Frauen wieder herein, mit der Nachricht:

> Uchl gnädiger Herr auserkorn, Die fürstin hat einen Sohn geborn.

Und ähnlich geht es mit den weiteren Fortschritten in der Handlung. Im dritten Afte von "Tephta mit seiner Tochter" (geschrieben 1555), als Tephta ihr verkündet hat, daß er sie zum Opser bringen müsse, und sie sich zwei Monate Frist erbeten hat, gehen Vater und Tochter traurig ab. Dann folgt ein Gespräch der zwei Alten, Esras und Zacharias', die den kläglichen Fall besprechen. Nach diesem Gespräch von 44 Zeilen gehen sie ab. Dann kommt Tephta zurück und sagt:

Uch, heut sind die zwei Monat aus.

In "David und Bathseba" (zweiter Ukt) meldet der vom König auß= gesandte und wieder zurückgekehrte Trabant, Uria sei bei den Kriegß= knechten und wolle nicht nach Hause gehen. Danach heißt eß:

> "Der König spricht: Geh hin, sag, daß er zu mir kumm. Der Knecht bringt Uriam. David spricht: Mein Uria, sag mir 2c."

Namentlich werden auch große Schlachten ungemein kurz abgemacht. In der genannten Komödie von Jephta heißt es im zweiten Ukt, nachsem Jephta den Befehl zum Angriff auf die Amoniter gegeben hat, in der Bühnenanweisung kurzweg:

"Die Umoniter kommen und sie schlagen einander, dis Umon sleucht und Israel jaget ihn nach hinaus."

Und unmittelbar darauf spricht Sephta:

Aun haben wir in diesen Tagen Mit Gottes Hülf Amon geschlagen 2c.

Besonders reich an Schlachtsenen ist die Komödie von "Josua mit seinen Streiten", und die Borschriften muten der Darstellung außersordentlich viel zu. Um Schlusse des zweiten Aftes, ehe Jericho fällt und nachdem die Posaunen herbeigebracht worden sind, lautet die Unweisung: "Sie gehen einmal oder dreimal herum, blasen und machen ein Feldgeschrei. Die Stadt fällt mit Gerümpel. Die Feind werden erschlagen".

Ebenso kurz abgethan ist im letzten Akte vom "Richter Simson" die Szene, da dieser die Säulen umreißt. Nachdem er dem Knaben gesagt, er möge ihn zu den Säulen führen, daß er sich daran lehne und möge dann schnell das Haus verlassen, lautet die Anweisung:

"Der Knab führt Simson hin" (soll hier heißen: hinter die Szene); "dann wird ein groß Gerümpel samb (als) falle das Rathaus ein. Der Knab kommt gelaufen, schreit kläglich:

> O weh der großen Angst und Not, Simson, mein lieber Herr ist todt" . . . 2c.

Man ersieht aus solchen Beispielen, deren noch hunderte anzuführen wären, daß ihm die dramatische Ökonomie durchaus kein Kopfzerbrechen machte. In einem der Schauspiele, deren Stoff der deutschen Heldensage

entnommen ist, in der 1557 geschriebenen Tragödie "Der hörnen Sehfried", wo die ganze Siegfriedssage von Ansang an dis zum Tode des Helden mit allen Abenteuern dargestellt ist, eilt er wieder mit wunderbarer Naivetät über weite Zeiträume hinweg. Im ersten Akte wird Siegfried von seinem Vater Siegmund sortgeschickt, um nach Worms zu gehen, und schon im nächsten Auftritt desselben Aktes erscheint Siegfried in der Schmiede und macht dort seine Kraftproben. Im zweiten Akte wird zunächst die Erlegung des Drachen in einem einzigen Monolog Siegfrieds abgemacht und dazwischen findet sich die solgende Bühnenanweisung:

"Seyfried geht zu dem Höl, schaut hinein; der Trach scheußt heraus auf ihn, er schützt sich mit dem Korb, darnach mit dem Schwert, schlagen einander. Der Trach giebt die flucht, laufen beid ab. Seyfried macht draußen ein Rauch, als verbrenne er den Trachen, geht darnach wieder ein und spricht:" 2c.

In ähnlicher knapper und beschreibender Weise werden die weiteren Aktionen des Trauerspiels behandelt, das dis zum Tode Siegkrieds geht, dem sich noch ein Monolog der klagenden Kriemhild anschließt und danach wie stets der moralisierende Epilog des Ehrenhold, der übrigens auch mit Siegfried sehr unzusrieden ist, denn er nennt ihn

Ohn Tucht, guter Sitten und Tugend, Derwegen, frech und unverzagt, Der sich in all Gfärlickkeit wagt.

Oft sind die Bühnenanweisungen von sehr spaßhafter Naivetät, namentslich, wo er in den biblischen Stücken dem Wortlaute des Bibeltertes treu zu bleiben sucht, ihm aber doch auch zugleich sein eigenes Kolorit verleiht. In der Komödie "Gideon" (geschrieben 1556), als der dem Helden erschienene Engel das "Speisopfer" gebracht hat, schreibt der Dichter vor:

"Gideon setzt Korb und Hafen nieder, geußt die Brüh aus; der Engel rührt's mit dem Stab an, geht feuer raus. Der Engel geht eilend ab."

Wie Hans Sachs meist sehr gewissenhaft in der Angabe der Quellen ist, so weist er auch in den biblischen Stücken in dem Prolog des Ehrenhold stets auf das Buch und Kapitel des Bibeltertes hin. So beginnt der Prolog zum Gideon: Heil, fried und Gnad von Gott, dem Vater, Dem mild himelischen Wohlthater!
Ihm zu sonderm Ruhm, Preis und Glori
Wöll wir ein schriftliche Kistori
Comediweis hier recidirn,
In hochteutscher Sprach eloquirn.
Wer die will lesen, derselb such
Sie ursprünglich im Richter-Buch 2c.

Ebenso im Prolog zur Komödie von David und Bathseba, wo es heißt: Sie wären gekommen die betreffende Histori

> Comedienweis an Tag zu geben, Welche man sindt beschrieben eben Nach Läng im andern König-Buch; Das elft und zwölfte man durchsuch — 2c.

So ferner bei der Komödie, "wie David seine Mannschaft zählen ließ", wo es im Prolog heißt:

> Wie das zweiundzwanzigst Caput Der andern Chronica sagen thut.

Obwohl Hans Sachs von der künftlerischen Gliederung eines Dramas eben so wenig einen Begriff hatte, wie die Mehrzahl seiner Zeitgenossen, so ist doch sein Szenenbau im allgemeinen ordentlicher und regelmäßiger als bei jenen. Das zeigt sich bei ihm auch in den Aktteilungen, obgleich dieselben sich keineswegs aus innerer Notwendigkeit ergeben. Er benutte dieselben nur als Mittel, komplizierte Stoffe und längere Stücke zuweilen durch die Akteilungen zu unterbrechen und zugleich den Zuhörern in den kurzen Bausen Zeit zum Plaudern zu geben. Da die Aktpausen noch nicht durch Herablassen eines Vorhanges markiert werden konnten, indem die Bühne stets offen blieb, so finden wir bei den Altschlüffen, wie auch am Ende des Stückes, den Abgang der gerade auf der Szene befindlichen Personen vorgeschrieben, und am Schlusse sprach der Ehrenhold seinen Epilog, nachdem alle Personen, — wie es in den meisten Fällen heißt "in Ordnung" abgegangen sind. Bei dem schon erwähnten zweiten Aftschlusse des Falles von Sericho heißt die Anweisung: "Sie tragen die Todten ab, gehen danach auch ab".

Ubgesehen von den stets nur einaktigen Fastnachtspielen ist die Zahl der Akte je nach dem Stoffe sehr verschieden. Durchschnittlich kann er sich mit fünf Akten begnügen, zuweilen auch mit nur drei Akten. Woihm aber bei einer reichen und wechselvollen Handlung fünf Akte nicht

ausreichen, da steigert er sehr häufig die Zahl der Akte auf sieben, zuweilen muß er sogar, um den Stoff ganz unterbringen zu können, sich zu neun oder auch zehn Akten verstehen. Aber auch in diesen übrigens nur wenigen Fällen überschreitet der Umfang seines Stückes niemals das Maß, und Hans Sachs mutete in diesem Punkte den Zuhörern nicht so viel Geduld zu, wie sehr viele Schauspieldichter der Resormationszeit;



aber in der Zahl seiner Stücke übertrifft er auch die fruchtbarsten um das zehn= bis zwanzigsache.

Den Gebrauch der Prologe und Epiloge hatte er mit dem gesamten Volksschauspiel des 16. Jahrhunderts gemein, und in allen seinen Tragödien ist es der "Ehrenhold" (oder Herold), dem das Umt zugewiesen ist, im Prolog die Zuhörerschaft über die Handlung im allgemeinen vorzubereiten, und im Epilog mit aller Deutsichkeit die Moral der Geschichte hervorzuheben. Der Ehrenhold war bei Hans

Sachs in allen seinen Schauspielen (wie auch in den nichtbramatischen Gedichten) der Vertreter des Rechtes, der Sitte und der Redlichkeit,

und in diesem seinem Charafter läßt er ihn beiläufig wohl auch einmal in der dramatischen Handlung selbst gleich dem antiken Chorus — mitsprechen, was aber allerdings nur in einigen wenigen Stücken der Fall ist, und zwar, wenn er gerade keine andere Berson zur Verfügung hat, um das Amt zu übernehmen. Neben der Bersonifizierung des Ehr= und Rechtsbegriffes hatte der Chrenhold, wie schon gelegentlich be= merkt wurde, in den Prologen zu den Schauspielen auch die Quellen zu nennen. So wie dies bei den biblischen Stücken geschieht, so versäumt er es auch nicht bei solchen Komödien, deren Stoffe er den alten Geschichtschreibern und Dich= tern wie den Chroniken und italienischen



Der Chrenhold.

Novellisten entnahm. Im "Judicium Paridis" (einer seiner älteren Komödien) heißt es im Prolog:

> Homerus und Virgilius, Ovidius, Lucianus Auch andre mehr gar kunstenreich, Doch in Behandlung ungeleich.

In einer ganz undramatischen Komödie von den "zwölf durchleuchting getreuen Frauen" berichtet der Ehrenhold mit Hinweis auf die Quellen:

> Wie solche tugendhafte Weiber Uns sind beschrieben durch die Geschichtschreiber: Durch Valerium Maximum Plutarchum und Bocatium, Den griechischen Kenophontem Und durch Ludovicum Vivem — 2c.

Der Ehrenhold, in seiner bestimmten Heroldstracht, den Reichsadler auf seinem Wappenrock, mit breitem Federbarett und in der Hand den Heroldsstad, trat so vor Beginn des Stückes vor die Zuschauer, häufig



Galihaus zum Heilsbr

OF FUNURNBERG.

f. (Bergl. S. 319.)

auch sie zur Ruhe und Aufmerksamkeit zu ermahnen, was meist nach kurzem Bericht über den Inhalt — am Ende des Prologs geschah. So heißt es einmal

> Seid still und züchtig um und um Und hört nach Läng die ganze Summ.

Ein andermal:

Seid still, so werdet ihrs fürwar Hörn und sehen lauter klar.

Oder auch:

Merkt, seht und höret sleißig zu, Wie sich das Alles enden thu.

Zuweilen motiviert er seine Aufforderung noch dringender:

Aun seiet sein ruhsam und still, Daß kein Person werd irr im Spiell Ist unser Bitt Begehr und Will.

Ia, in dem Prolog zur Belagerung von Jerusalem spricht er sogar vom "Anfang, Mittel und End".

Am Schlusse des Stückes mußte dann der Ehrenhold nochmals über die Moral sich aussprechen, die sich für die Zuschauer aus den Vorgängen ergebe, wobei der Dichter zuweilen sogar eine jede der Hauptspersonen mit einer Nutzanwendung charakterisiert.

Nur in den Fastnachtspielen bedurfte er nicht des Ehrenhold, denn erstens kam es bei diesen Schwänken nicht in erster Reihe auf die Belehrung an, und außerdem hatte er meist der Hauptperson in diesen Spielen eine Schlußrede erteilt, worin er doch den Zuhörern eine Nutzanwendung demonstriert. Wiederholt hat sich Hans Sachs, sowohl in seinen Gedichten wie auch in den Vorreden zu der Nürnberger Gesamtausgabe seiner Spruchgedichte darüber ausgesprochen, wie es ihm in allen seinen Dichtungen darum zu thun sei, echte Frömmigkeit und alle Tugenden zu versechten und zu fördern, und zugleich die Laster — die er wiederholt als "alles Unheils Ziehpflaster" bezeichnet — zu verssolgen und zu strafen, und es ist ganz merkwürdig, wie er einen jeden Stoff, der sich ihm darbot, in diesem Sinne zu verwerten wußte.

Ihm war aber nicht nur alles Unzüchtige zuwider, sondern er war auch stets bemüht, gewisse Situationen, die anstößig erscheinen konnten, zu vermeiden, indem er sie hinter die Szene verlegte. Das geschieht

sogar in der Romödie von "Genura", die denselben Stoff des Boccaccio behandelt (2. Tag, 9. Geschichte), den später Shakespeare für seine Imogen in "Chmbeline" verwertete. Bei Hans Sachs schließt der zweite Akt damit, daß der Bösewicht Amprogilo mit der "Alten" verabredet hat, daß sie ihn heimlich in das Schlasgemach der Genura befördere. Damit ist die Sache abgethan, und im solgenden Akte kommt Amprogilo bereits zurück zu Barnaba, um ihm seinen Sieg zu melden. Spaßhafter versfährt er in gleicher Umgehung einer noch bedenklicheren Situation in dem "Judicium Paridis". Im dritten Akte dieser Komödie ist Paris auf das Gebot Jupiters herbeigekommen, um zunächst sich Juno zu besehen. Er sagt zu ihr:

Wenn ich dich nun besehen hab Mit bloßem Leib und die all beid, Darnach niemand zu Lieb noch Leid Sprich ich ein Urtheil on gefähr. Wollt Gott, daß ich jetz Urgus wär Welcher wol hundert Zugen hätt, Daß ich nur recht erfünden thät Und ein wahr Urtheil möcht versehen. Aun zeuch dich ab und lass dich sehen.

Jupiter aber meint, das ginge doch hier nicht an, und er möge ihr nur zu dem Zelt hin folgen, damit er ganz allein sie dort besehen könne. Damit gehen beim Aktschluß alle ab. Und zum Anfang des folgenden Aktes spricht Paris sein Entzücken über Junos Schönheit aus. In gleicher Weise geschieht es dann mit Minerva und mit Benus, die am Schlusse des Aktes mit Paris abgehen. Im letzten Akte schließt sich dann sogleich der Raub der Helena an und im Epilog des Ehrenhold wird dann die Moral besonders auf das Richteramt angewendet, indem Paris in thörichter Weise sich durch das Versprechen der Venus versblenden ließ und damit großes Unglück über Troja gebracht hat.

Von den unmittelbaren Bearbeitungen römischer Dichter ist vor allen die Romödie "Monechmo, ein Comedi Plauti" zu nennen. Die Verwechselungskomödie des Plautus ist hier gerade nicht verbessert. Die Hauptmomente der Handlung sind wohl beibehalten, aber sie folgen auf einander in rein äußerlicher Weise. Die beiden Brüder heißen "Lutz der Chemann" und "Lutz der Fremd". Die Courtisane ist als "Rosina", die schön Buhlerin" bezeichnet. Übrigens weist der Chrenhold am

Schlusse darauf hin, daß das Spiel nicht etwa Buhlerei lehren, sondern im Gegenteil diesem Laster wehren solle:

Daß man darin erkenne endlich Wie gar unehrlich und so schändlich Sei einem ehrbaren Ehmann, Wenn er sich also henket an Ein ander leichtfertiges Weib 2c.

Auch der "Plutos" des Aristophanes ist vom Dichter nachgebildet, in der Komödie "Der Pluto, ein Gott aller Reichthum". Aber das Stück gehört zu seinen schwächsten Arbeiten, indem er, ohne den griechischen Satiriker zu verstehen, aus der beißenden Satire eine dürftige Moralität gemacht hat.

Am glücklichsten zeigt sich des Dichters Talent in jenen Stücken biblischen Inhalts, die ihm Gelegenheit geben, allgemein menschliche und ihm verständliche Empfindungen auszudrücken, wie dies zum Beispiel in der schon 1533 geschriebenen Tragödie von der "Opferung Isaacs" der Fall ist, das er fünfundzwanzig Jahre später nicht zu seinem Vorteil erweitert hat. In dem ältern, nur dreiaktigen Stücke sind namentlich die Vorbereitung zur Opferung und die fromme Bereitwilligkeit des Kindes mit wahrhaft rührender Herzlichkeit und Schlichtheit geschildert. Wie hier, so ist der Dichter auch bei anderen Stoffen auf dieselben zurückgekommen, um sie nochmals, mit Benutung der älteren Arbeit, umzugestalten. Am meisten scheint ihn die Geschichte von Abam und Eva angezogen zu haben. Besonders ist es eine legendenhafte Episode darin, deren eigentlicher Ursprung nicht ganz festzustellen ist, die ihn aber wiederholt beschäftigt hat. Es ist die Geschichte, die in seinem dramatischen Spiel "Wie Gott der Herr Abam und Eva ihre Kinder fegnet". Für Hans Sachs war die direkte Quelle ein lateinischer Dialog von Grasmus Alberus, der wieder aus einem Briefe Melanchthons die Anregung erhalten hat. Es scheint aber, daß ein ähnliches Spiel schon 1516 in Freiberg in Sachsen aufgeführt worden ist, wenigstens stimmen Titel und Personenverzeichnis\*) mit dem größeren Spiele des Hans Sachs überein. Er bearbeitete den liebenswürdigen Stoff zuerst als Meisterlied (1546), dann in dem einaktigen dramatischen Spiel "Wie Gott der Herr Aldam und Eva ihre Kinder segnet", das er in demselben Jahre noch stofflich bedeutend erweiterte, und endlich in einem erst 1558 geschriebenen

<sup>\*)</sup> Mitgeteilt im Morgenblatt 1808.

Schwankgedicht. Von diesen verschiedenen Bearbeitungen ist aber das genannte einaktige Spiel die weitaus beste und kann als eine wahre Perle unter seinen Dichtungen bezeichnet werden, indem sich hier reine Frömmigkeit und gesundes Urteil über Welt und Menschen, entzückende Naivetät und seiner schalkhafter Humor in unvergleichlich harmonischer Weise vereinigen\*). Daß Hans Sachs viele solche Stoffe wiederholt und in verschiedenen dichterischen Formen bearbeitete, beweist, daß es ihm keineswegs nur auf das Stoffliche dabei ankam, sondern auch auf die rechte dichterische Gestaltung. Ülteren Ursprungs ist seine Tragödie "Von der Schöpfung, Fall und Austreibung Adams aus dem Paradiese". Hier aber wollte der Stoff sich ihm für die dramatische Formung noch gar nicht sügen und er verfährt hier in den kaum darstellbaren Situationen mit jener sorglosen Unbehilslichkeit und Naivetät, von der wir schon aus anderen seiner Schauspiele Proben gegeben haben.

Wenn man bei Hans Sachs die oft spaßhaften Naivetäten, den Nürnberger Lokalton, den auch die fremdartigsten und in nationaler wie zeitlicher Hinsicht am fernsten liegenden Stoffe in seinen Schauspielen nicht verleugnen, als Mängel in seiner Dichtung erkennen muß, und wenn solche Mängel gerade in seinen dramatischen Schöpfungen am stärksten hervortreten, so wird man dabei doch stets zu berücksichtigen haben, daß der Nürnberger Handwerker nicht weniger ein Kind seiner Zeit war, als es auch selbst die gelehrten Schauspieldichter der Reformationzepoche gewesen sind. Denn solche Mängel teilte er mit allen seinen Zeitgenossen, die sich mit dem Schauspiel beschäftigten. Man blicke nur auf die Schweizer Dichter bis über die Mitte des Jahrhunderts hinaus. Nur Niclaus Manuel steht wenigstens als wirklicher Dichter auf höherer Stufe, wenn auch fast alle seine dramatischen Spiele nichts anderes als Demonstrationen gegen das Bapittum waren. so daß dabei der dramatische Wert kaum in Frage kommt, mit einer einzigen Ausnahme, dem meisterhaften Fastnachtspiel von "Essli Tragdenknaben". Aber die sich ihm anschließenden Dichter, die als wirkliche Dramatiker betrachtet sein wollen, wie Kolroß, Rüte, Ruef Bullinger und der geborene Augsburger Sixt Birck, ferner von den fächsischen Dichtern Joachim Greff in Zwickau, Tirolf von Rala u. s. w., dann die Elfässer Tibolt Gart, Jörg Wickram und viele andere - sie

<sup>\*)</sup> Dieses liebenswürdige Spiel ist von mir in meinem Büchlein "Hans Sachs. Leben und ausgewählte Dichtungen" vollständig abgedruckt und ich gehe deshalb hier nicht näher auf dasselbe ein.

alle lassen uns die Mängel in der dramatischen Gestaltung wie bei Hans Sachs erkennen — und dort gehörten die Resormationsdramatiker sassechließlich dem Gelehrtenstande an, dort hatten die Theologen und Schullehrer die Form der Schauspieldichtung als Mittel für Volkserziehung und Volksaufklärung im Geiste der Resormation ergriffen. Als der einzige, der im dramatischen Bau, in der szenischen Komposition seinen Zeitgenossen überlegen war, muß der Zwickauer Schullehrer Paul Rebhun (aus Berlin stammend) anerkannt werden, aber auch nur in dem einen Schauspiel von der "Susamme", die ja überhaupt zu den beliebtesten biblischen Stossen gehörte und neben der herrlichen Geschichte

des Joseph am häufigsten dramatisch behandelt worden ist.

Wenn wir aber Baul Rebhun als hervorragende Ausnahme gelten lassen müssen, so haben wir im allgemeinen doch bei Hans Sachs einen großen Vorzug allen zeitgenössischen Dramatikern gegenüber anzuerkennen: daß er seine dramatischen Stoffe niemals mit der aus= gesprochenen Tendenz der Resormationsdichter verquickte, wie es die meisten Schweizer und wie es namentlich in Sachsen Joachim Greff, Naogeorgius (Kirchmeyer) und andere thaten. Bei Hans Sachs war der Geist der Resormation so ganz und gar in seine Dichtung über= gegangen, daß er die von ihm gewählten dramatischen Stoffe für sich selber wirken lassen konnte. Seine innige Anhänglichkeit an den neuen Glauben, seine unerschütterliche Treue darin hatte er seit dem Glaubens= bekenntnis in der Wittenbergischen Nachtigall und den Prosa=Dialogen noch in viclen seiner späteren Gedichte klar und eindringlich bekundet. Aber sein gesunder Sinn bewahrte ihn davor, die nach den Aberlieferungen treu dargestellten Begebenheiten durch Hinweisungen auf die reformatorische Tendenz in diesem Sinne ausdrücklich zu stempeln. Während in dem gesamten Schauspiel des 16. Jahrhunderts diese demonstrierende Tendenz die Fortschritte der dramatischen Dichtung ganz zweifellos hemmte, begnügte sich unser Hans Sachs, die Stoffe allein durch die allgemeinen Grundsätze der Sittlichkeit und Moralität zu beleuchten, und dies besorgte er allerdings in den Prologen und Epilogen in ausgiebigster Weise.

Wir werden aber bei Beurteilung seiner so unzureichenden ernsten Schauspiele außerdem zu berücksichtigen haben, daß das Volksschauspiel der Resormationszeit noch in den ersten Kinderschuhen steckte; denn das, was man allenfalls aus den mittelalterlichen geistlichen Spielen, wie aus den älteren sehr rohen Fastnachtspielen dafür sernen und nuzbar

machen konnte, war sehr wenig, und die Zeit forderte neue Formen wie neuen Inhalt. Das einzige, was die Erkenntnis für die Bedingungen des Dramas fördern konnte, war die Wiedererweckung der alten Klassiker, aber man hielt sich dabei mehr an Äußerlichkeiten, ohne in das Wesen der Sache dringen zu können.

Aus den Schauspielen des Hans Sachs ist zu ersehen, daß er im Fortschritte seiner Thätigkeit immer mehr darauf bedacht war, neben den immer ausführlicher werdenden Bühnenanweisungen auch den vor= geschriebenen Worten der Spielpersonen die der Situation dem Sinn der Worte entsprechenden Gebärden vorzuschreiben. diesen seinen Vorschriften heißt es u. a.: "setzt sich", "neigt sich", "schlägt die Händ über den Kopf zusammen", "geht traurig ab" oder "eilends ab" und dergleichen mehr. Je eifriger er sich die Schauspiel= dichtung angelegen sein ließ, und je mehr Erfahrungen er darin auch durch die zahlreicher werdenden Aufführungen machen konnte, um so reichlicher werden seine Anweisungen für die Darstellung. In der 1558 geschriebenen Tragödie von "Abraham und Lott" sind die Vorschriften besonders zahlreich. Da heißt es einmal: "Hagar geht trutig ab", dann beim Abraham: "spricht mit aufgehobenen Händen", und ein andermal: "sie thun als wollen sie gehen". Im sechsten Akt heißt es einmal: "Ismael greint, kratt sich im Kopf und spricht" 2c. — Bei der Herausgabe des dritten Buches seiner Dichtungen, das nur Schau= spiele enthält, konnte denn auch der Herausgeber Georg Will in seinem Vorwort darauf hinweisen, daß die Schauspiele mit höchstem Fleiß darin "an den Tag gegeben" seien, und zwar "mit Worten und Geberden, wie auch mit Eingängen und Ausgängen".

Wenn wir die Schwächen in der dramatischen Dichtung des Hans Sachs mit dem Kindheitsalter des gesamten Schauspiels und mit dem Zeitgeschmack zu entschuldigen haben, so ist dies doch keineswegs nötig bei jener Sattung der Schauspieldichtung, in der Hans Sachs seine besondere Meisterschaft errang, nämlich in den Fastnachtspielen, von denen eine beträchtliche Anzahl dis heute noch, nach dreiundeinhalbshundert Jahren, ihren Wert behalten hat. Es ist daher wohl gerechtsertigt, die Gattung der Fastnachtspiele für sich einer eigenen Betrachtung zu unterziehen.

In diesen kurzen (stets nur einaktigen) Spielen machte ihm die szenische Komposition gar keine Schwierigkeiten, und wo solche etwa durch den Wechsel des Ortes oder durch die einen längeren Zeitraum

damit er um so schneller ins Paradies komme. — Hans Sachs hat dieser Geschichte in seiner Ausführung noch viele hübsche spaßhafte Züge verliehen. Eine wichtige Abweichung von seiner Quelle verdient ganz besonders hervorgehoben zu werden. In der kleinen Erzählung ist der Verstorbene, um den die gute Frau klagt, nicht ihr erster Mann, sondern ihr Sohn gewesen. Mit sehr richtigem Gefühl machte Hans Sachs daraus einen ersten Mann, und es liegt auf der Hand, wie dadurch der Humor der Sache gewann, und wie auch zugleich dadurch dem lebenden und ihr unsreundlichen Manne gegenüber eine wahrhaft komische dramatische Gerechtigkeit erzielt wird.

Mit gleichem Geschick benutzte der Dichter eine Geschichte aus dem Boccaccio zu dem Fastnachtspiel "Das Wildbad", indem er die Novelle angemessen vereinfacht und nur auf das Burleske darin zusammensgedrängt hat.

Ganz hervorragend ist aus dieser Zeit das mehr sinnreiche als burleske Fastnachtspiel "Frau Wahrheit will niemand herbergen"\*). Die Anregung dazu hat er gleichfalls aus Pauli's "Schimpf und Ernst" erhalten, aber hierbei gerade zeigt sich seine Meisterschaft, wie er die ihm gegebenen Stoffe bereichern und dramatisch gestalten konnte. In dem einen Kapitel der Paulischen Schwanksammlung wird einmal von vier Jungfrauen erzählt: Ignis, Aqua, Aer und Beritas, wie eine jede der Schwestern berichtet, wo sie zu finden sei, wenn man sie rusen wolle. Nachdem Feuer, Wasser und Luft gesprochen, sagt die Wahrheit: "Dihr lieben Schwestern, ihr habt alle eure Orte erzählt, da man euch zu finden weiß. Aber leider habe ich kein eigen Haus, niemand will mich beherbergen, ich bin von jedermann gehaßt". Und aus dieser so dürstigen Andeutung gestaltete er sein so reizendes, auch in der Reinheit der Ausführung so meisterhaftes Fastnachtspiel von der Frau Wahrheit. Aus dem Eingange desselben erkennen wir sogleich, daß diese Art Spiele zunächst für das Wirtshaus bestimmt waren, und gerade hier ist dieser Zweck sehr hübsch in die Handlung selbst gelegt. Der Bauer tritt mit der Bäuerin in die Gaststube und bittet, man wolle sie an der Gesellschaft teilnehmen lassen:

<sup>\*)</sup> Abgedruckt in meiner Ausgabe: "Hans Sachs. Leben und ausgewählte Dichtungen", worin man von anderen Fastmachtspielen noch findet: Der sahrend Schiller im Paradeis, Der Baur im Fegseuer und Der Doktor mit der großen Nasen.

Ihr ehrbarn fraun und züchtig Herrn,
Ich kumm zu euch in die Cavern,
Fu haben mit euch ein guten Mut,
Wie man jetzund zu faßnacht thut.
Aehmt auf mich freundlich mit mein'r Alten,
Ich will mich fein und weidlich halten — 2c.

Uls die Bäuerin beklagt, daß ihr Mann nicht seine Sackpfeise mitgebracht habe, um zum Tanze aufzuspielen, verweist der Mann ihr das, weil sie hierher nicht zum Tanz gekommen sind, sondern um gutes und tugend= haftes zu hören. Gleich danach tritt ein armes Weib, Frau Wahrheit, ein und bittet um Unterkunft, da man sie nirgends beherbergen wolle. Auf die mitleidigen und wiederholten Fragen des Bauers und der Bäuerin weigert sie sich beharrlich, ihren Namen zu nennen, weil sie dann auch gewiß von ihnen verstoßen würde. Aber die Bäuerin ruht nicht eher, bis das arme Weib sich dazu versteht, sich zu nennen und sich als die Frau Wahrheit zu erkennen zu geben. Die Bäuerin ist übermäßig froh, endlich die oft von ihr Ersehnte jest vor sich zu sehen und ihr gutes erweisen zu können. Sie versichert der Wahrheit, diese möge nur getrost zu ihnen kommen, sie würde bei ihnen willkommen fein und könne so lange bleiben, als sie mag. Auf die weiteren Fragen erzählt nun Frau Wahrheit alle ihre Schickfale, wie sie überall ihr Heil versucht habe und allenthalben hinausgewiesen sei. Anfänglich habe sie ein ieber willkommen geheißen, aber sobald man ihr Wesen erkannt, sei fie auch überall beschimpft und vertrieben worden. Erst kam sie in die Dörfer und ward freundlich aufgenommen; da sie aber den Bauern ihre Unarten gesagt, habe man sie mit Steinen und Schollen geworfen. Dann kam sie zu Bürgern und Kaufleuten, wo es ihr ebenso erging. Danach ging fie zum "Richthaus", denn da, dachte sie, wo Gerechtigkeit herrsche, würde man auch sie gewißlich ehren. Als sie sich aber ehrlich geltend machen wollte, da sei sie mit Wut hinausgestoßen, wobei man ihr die Tinte ins Gesicht gog, wodurch sie ganz unkenntlich geworden. Dann kam sie an die Fürstenhöfe und endlich auch zur Priesterschaft, wo fie aber in die allergrößte Not geriet und ihr Leben nur durch schnelle Flucht retten konnte. — Bauer und Bäuerin sind sehr gerührt durch alle ihre Erzählungen und bleiben dabei, sie gern bei sich zu beherbergen. Nun kommt aber die allerliebste Schlußpointe. Denn als im weiteren Gespräch das Bauernpaar mit Bezug auf sich selbst die Sprache der Wahrheit zu hören bekommt und erkennen muß, daß sie selbst mit der

Wahrheit nicht bestehen können, werden sie unmutig und weisen sie endlich mit derben Grobheiten und Schimpsworten hinaus, worauf dann die Wahrheit das Spiel mit einem sinnigen Epilog beschließt. Trotz des allegorischen Gewandes wirkt das ganze doch so realistisch, daß hierdurch der bittere Ernst und der seine Humor aufs eindringlichste zur Geltung kommen.

In das Jahr 1551 fallen drei der vorzüglichsten Fastnachtspiele: "Des Bauern Knecht will zwo Frauen han", "Der sahrend Schüler mit dem Teuselsbannen" und "Das heiß Eisen". Das zweitgenannte ist ein Musterstück jener Schwänke, in denen der derbe Spott gleichzeitig gegen die Weiber und die Pfaffen gerichtet war. Die eigentliche Quelle ist mir noch nicht bekannt, doch scheint sie aus der italienischen oder spanischen Novellenlitteratur geflossen zu sein, da auch Tervantes viel später denselben Stoff in einem seiner Zwischenspiele (unter dem Titel "Die Höhle von Salamanca") bearbeitet hat, allerdings eleganter als Hans Sachs. Der Stoff ist auch im Deutschen nach Hans Sachs noch oft behandelt worden, so auch von seinem Nürnberger Zeitgenossen Veter Probst\*).

Für "Das heiß Eisen" hatte der Dichter wieder die Anregung aus Pauli's "Schimpf und Ernft" erhalten. Aber die Vergleichung mit seiner Duelle zeigt auch hier, mit welchem richtigen Gefühl er eine an sich unbedeutende Anekdete zu einer ganz anderen Bedeutung auszuarbeiten wußte\*\*). Und gerade, was ihm hierbei als seine eigene Erfindung angehört, stellt sein großes Geschick in das hellste Licht. Das heiß Eisen ist vor allem auch dadurch ein wahres Meisterstück, daß er es hier verstanden hat, binnen wenigen Minuten eine dramatische Spannung voll echter Komik hervorzubringen.

In das Jahr 1552 gehören die Fastnachtspiele: "Die verschmitzte Buhlschaft", "Der Partekensack", "Der gestohlene Pachen", "Die listige Buhlerin" und "Der Bauer im Fegseuer". Bei dem letztgenannten ist die Umgestaltung, die er mit seiner Duelle (Decamerone, dritter Tag, achte Geschichte) vornimmt, besonders wichtig, da sie die Tendenz des ganzen und

<sup>\*)</sup> Selbst bis in die neueste Zeit hat er Umwandlungen ersahren, so u. a. durch L. Schneider in der Posse "Der reisende Student".

<sup>\*\*)</sup> In den zu diesem Kapitel des Buches gegebenen Anmerkungen (siehe daselbst) aus Pauli's "Schimpf und Ernst" sind diesenigen Schwänke, in deren Benutzung Hans Sachs seine größte Kunst am deutlichsten erkennen läßt, im Wortlaut mitgeteilt.

die Austilgung des frivolen Charakters betrifft. Beim italienischen Rovellisten giebt der in die schöne Frau des toscanischen Bauers Ferondo verliebte Abt dem Bauer einen Schlaftrunk in der Absicht, unterdessen bei seinem Weib ungestört verweilen zu können; und nachdem der Bauer wieder aufgewacht ist, redet der Abt ihm ein, daß er wegen seiner Eiserssucht im Fegseuer size. Beim Nürnberger Dichter hingegen ist der Bauer der wegen undegründeter Eisersucht mit Recht Bestrafte, und der Abt hat keinen anderen Zweck dabei, als ihn von seiner Eisersucht zu heilen, was denn auch geschieht. Während also bei Boccaccio der Abt der Sünder ist, und der Bauer der Betrogene, sehen wir bei Hans Sachs den Abt ein versdienstliches Werk üben, indem er den thörichten Bauer von seiner Eiserssucht heilt. Die Dummheit des Bauers ist vortrefflich geschildert, und die Szene im angeblichen Fegseuer voll der spaßhaftesten Einfälle.

Unter den elf Fastnachtspielen des Jahres 1553 befinden sich zwei Eulenspiegelschwänke, sowie ein paar Stoffe aus den Gestis Romanorum und ein paar andere aus Boccaccio. "Die Bürgerin mit dem Thumbherrn" (heißt: Domherrn) gehört sowohl der hübschen Erfindung nach, wie auch hinsichtlich der Ausführung zu den gelungensten der Fastnachtspiele. Die Gesta Romanorum sind hier wohl als die eigentliche Quelle anzusehen, obwohl die Geschichte auch in die italienische und französische Novellenlitteratur übergegangen ist. Für den "Bauer mit dem Plerr" finden wir wohl auch bei Boccaccio (neunte Geschichte des siebenten Tages) etwas der Idee nahe verwandtes, doch wäre es möglich (wenn auch nicht notwendig), das noch eine andere Quelle dafür vorhanden Boccaccio läßt den Betrug an einem Chemann dadurch ausführen, daß letzterem vorgeredet wird, ein Birnbaum in seinem Garten sei verzaubert, so daß derjenige, der sich auf dem Baume befindet, unten Dinge sieht, welche thatsächlich nicht sind. Un die Stelle des Birnbaumes ist nun bei Hans Sachs das "Plerr" gesetzt, ein Nebel, durch den das Auge andere Dinge sieht, als in Wirklichkeit da sind\*). Ein Bauer hat gesehen, daß seine Frau sich mit dem Pfaffen abgegeben hat, und klagt darüber. Die schlaue Nachbarin will die Frau von dem Verdacht befreien. Sie redet deshalb zu dem Bauer fortwährend von ihm und noch einem dritten, der neben ihm stehe. Als der Bauer aber wiederholt versichert, er wäre ganz allein da, und als er endlich die Nachbarin

<sup>\*)</sup> In solchem Sinne kommt der Ausdruck "Plerr" auch noch in anderen Gedichten des Hans Sachs vor.

davon überzeugt, sagt sie: Sie merke nun wohl, daß sie "das Plerr" gehabt habe. Auf des Bauern Frage, was das bedeute, berichtet sie ihm: wenn man morgens im Nebel ausgehe, so überziehe dieser die Augen derart, daß man immer zwei verschiedene Personen zu sehen glaube, wo in Wirklichkeit nur eine ist. Der Bauer sieht hiernach ein, daß auch er das "Plerr" gehabt habe und also der Pfaffe, den er zu

sehen gemeint, nur eine Augentäuschung war.

Die Fastnachtspiele des Jahres 1554 sind: "Der todte Mann" (die oft wiederholte Geschichte, daß ein Mann, um die Liebe seiner sich ihm gegenüber so übermäßig zärtlich gebärdenden Frau zu prüfen, sich tot stellt), "Das weinend Hündlein", "Der alt Buhler mit der Zauberei", "Die wunderlichen Männer gschlacht zu machen", "Der liederliche Mann mit dem munketen Weib", "Der Pfarrer mit sein ehbrecherischen Bauern", "Der blinde Megner mit dem Pfarren und seinem Weib" und endlich "Der Krämersforb". Zwei kleineren gleichfalls einaktigen Stücken "Sanct Peter letzt sich mit seinen Freunden" und "Der Kampf zwischen Frau Armut und Frau Glück" hat er nur die Bezeichnung "ein Spiel" gegeben, er führte sie aber später doch unter den Fastnacht= spielen auf. Bei mehreren der hier genannten Stücke ist der Stoff von ihm auch als Meisterlied behandelt worden, die Geschichte vom "Krämerskorb" sogar zweimal. Dieses Fastnachtspiel, wenn es auch nicht zu seinen vorzüglichsten gehört, zeichnet sich doch durch seine einfache und geschickte Struktur aus. Der Krämer und sein Weib zanken sich auf der Straße, wer den Korb tragen soll, wobei sie sich gegenseitig über ihre Untugenden die härtesten Vorwürfe machen, bis nach einer Balgerei beide fortgelaufen sind. Der Hausknecht, der für seine Herrschaft Wein holen sollte, hat den Vorgang belauscht, und als sein Herr nebst der Frau ankommen und ihn wegen seines langen Ausbleibens schelten, erzählt er ihnen den eben von ihm gesehenen Vorgang. Nun entspinnt sich zwischen dem Herrn und der Frau darüber der Streit, ob ber Krämer oder die Frau des Krämers im Rechte sei; und der Zank darüber führt ebenso zur Prügelei. Nun kommt die Magd gleichfalls und hört von dem Hausknecht, was die Ursache des Streites zwischen der Herrschaft gewesen. Da auch sie nun für die Frau Partei nimmt, so kommt es schließlich auch zwischen ihr und dem Hausknecht zu einer Prügelei, und der Hausknecht schließt in dem Epilog das Spiel mit der Moral Es solle sich ein weiser Mann

Nicht fremden Handels nehmen an.

Vom Jahre 1555 ab sehen wir bei Hans Sachs die Fastnacht= spiele im Verhältnis zu der großen Zahl seiner anderen dramatischen Dichtungen sich plötzlich auffallend vermindern. Aus dem genannten Sahr haben wir gar kein Fastnachtspiel, wohl aber sechs Tragödien, drei Komödien und zwei nur als "Spiel" bezeichnete Stücke. Das eine davon "Der Tod im Stock" hat er zwar später (im Generalregister) unter den Fastnachtspielen aufgeführt, wohl aber nur seiner Kürze wegen, denn für den sehr ernsten Inhalt paßt die Bezeichnung nicht. Auch aus dem nächstfolgenden Jahre, das für die Schauspieldichtung das ergiebigste war, ist nur ein einziges Fastnachtspiel "Gulenspiegel mit dem Pelzwaschen" zu nennen, während ein anderes einaktiges Stück als Romödie gelten muß. Es ist dies "Der Knabe Lucius Papirius Cursor", das er ursprünglich als "Spiel" bezeichnete, und worin er den gleichen Stoff behandelte, wie vor ihm Leonhard Culmann (vgl. S. 202) in seiner Komödie: "Aufruhr der ehrbaren Weiber in Rom", die er aber nicht benutzt hat. Er beruft sich auch im Prolog des Chrenhold (der niemals in den Fastnachtspielen auftritt) nicht auf Culmanns lateinische Quelle, den noch nicht ins Deutsche übersetten Aulus Gellius, sondern auf den "alten Geschichtsschreiber Macrobius" und fügt hernach noch hinzu, daß nach dem Berichte des Titus Livius aus dem Knaben Papirius ein großer Mann geworden sei.

Auch in den Jahren 1557—1559 stehen unter seinen so zahlreichen Schauspieldichtungen die Fastnachtspiele sehr weit zurück, sowohl an Zahl wie an Wert. Eines der vortrefflichsten ist nur noch "Der Doktor mit der großen Nasen", in welchem er zwar seiner Duelle gegenüber (Pauli's "Schimpf und Ernst") weniger selbstschöpferisch gewesen ist, als bei den früher erwähnten, dagegen in der Dialogisierung wieder seine Weisterschaft in der treffenden Charakterisierung der Personen zeigt.

Gerade nach dem Jahre 1554, nach dem die Fastnachtspiele so auffallend zurücktreten, steigerte sich im allgemeinen seine Thätigkeit für die Schauspieldichtung aufs höchste. Das Jahr 1555 brachte zwölf Schauspiele, das folgende aber neunzehn (darunter acht Tragödien, zehn Komödien und ein "Spiel"); aus dem Jahre 1557 haben wir wieder siedzehn dramatische Dichtungen, darunter sechs Tragödien und acht Komödien. Das Jahr 1558 ergab acht Tragödien und Komödien und nur ein Fastnachtspiel, endlich das Jahr 1559 im ganzen sechzehn Stücke, worunter wieder sechs Fastnachtspiele. Er hatte also in den zehn Jahren von 1550 bis 1559 im ganzen 155 dramatische Dichtungen verfaßt, ungefähr dreiviertel der Gesamtsumme seines langen Lebens.

Daß Hans Sachs als Nürnberger Schauspieldichter nicht mehr allein das Volkstheater versorgte, ist schon früher erwähnt worden, bei der Besprechung einiger Stücke des Predigers Leonhard Culmann, der aber 1556 Nürnberg verlassen hatte und einige Jahre später starb\*). Alber in späterer Zeit war in Nürnberg ein neuer Dichter und zugleich Meistersinger aufgetaucht, der außer einer "christlichen Komödie" auch sieben Fastnachtspiele verfaßt hat. Es war dies der Spitalschreiber Peter Probst, von dem uns ein ganzer geschriebener Band seiner Dichtungen erhalten geblieben ist. Außer jener christlichen Komödie enthält er sieben Fastnachtspiele, welche seiner eigenen Angabe nach 1553 gedichtet sind, nur bei dem letzten Spiel ist ausdrücklich hinzugefügt: "vollendet den 20. November im 1556 Jar". Das erste derselben "Von einem Müllner und seinem Weib, sambt eim Pfarrer und eim Studenten" behandelt, wie schon der Titel erkennen läßt, dieselbe Geschichte, wie Hans Sachsens zwei Jahre früher geschriebenes Fastnachtspiel vom "Fahrend Schüler mit dem Teufelsbannen", ist aber in einigen Zügen von demselben abweichend und scheint aus einer Quelle, die wohl auch Hans Sachs benutzt hatte, geschöpft zu sein.

Die anderen Probstschen Fastnachtspiele bewegen sich alle auf dem gleichen Gebiete, wie die Sachsschen; doch handelt auch eines von den Landsfnechten, ein anderes von einer Bauernheirat. Alle Stücke beginnen mit einer Ansprache an die Zuhörer: "Ich wünsch euch Glück und Heil allzeit", oder "Glück zu, Glück zu, ihr lieben Herrn", — was wiederum auf die Aufführungen in den Gaststuben schließen läßt. In einzelnen Stücken artet seine Derbheit auch in Unanständigkeit aus. Die neben den Fastnachtspielen einzige christliche Komödie "Von dem plint gebornen" beginnt sehr eigentümlich mit der Vorschrift: "Erstlich tritt der plint ein, sett sich nieder an die Erden und redt nichts, sunder der Prologus tritt von stundan nach ihm ein und spricht den Eingang wie unten folgt". Dann spricht der Herold den Prolog und nach Schluß desselben heißt es dann weiter: "Jetzt treten die Juden und Pharisäer ein und der Blinde fängt an zu betteln" 2c. Das Stück hat fünfzehn Personen, bei deren Aufzählung aber bemerkt ift, auf welche Weise man sie auch mit zehn Personen spielen könne.

<sup>\*)</sup> Der Grund seiner Entsernung von Nürnberg war wohl der, daß er als Prediger an St. Sebald sich 1554 öffentlich zu der Osianderschen Lehre bekannt hat, wodurch große Streitigkeiten unter den Nürnberger Geistlichen entstanden.

Daß die Lust am Schauspiel in Nürnberg sehr groß und verbreitet gewesen sein muß, können wir nicht nur daraus schließen, daß mit den von Hans Sachs geleiteten Aufführungen auch andere Unternehmer aus den Handwerkerkreisen wetteiserten und selbst von außerhalb nach Nürnberg kamen, sondern es spricht dafür auch die Thatsache, daß mehrere Lokalitäten für den Spiels und Schauplat eingerichtet wurden. Auch die außersordentliche Zahl von Stücken läßt auf die große Teilnahme der Bevölkerung schließen, denn außer Hans Sachs schrieben nicht nur die beiden genannten Dichter Culmann und Peter Probst, sondern wir haben aus jener Zeit auch noch manche in Nürnberg gedruckte Stücke von ungenannten Autoren.

Daß die Stücke des Hans Sachs nicht nur für die Aufführung geschrieben waren, sondern daß sie in der Mehrzahl auch wirklich aufsgeführt worden sind, wissen wir durch den Dichter selbst, der in dem Vorwort zum dritten Bande seiner Werke (der ausschließlich Schauspiele enthält) berichtet, wie er die meisten seiner hier in Druck gegebenen Stücke "felbst habe agiren und spielen helsen".

Naiv wie die Stücke und wie die Spielweise der Leute war natürslich auch das szenische Arrangement. Interessant ist in dieser Beziehung eine Stelle in einem etwa 1534 in Nürnberg erschienenen Schauspiel von der "Susanna". Der anonyme Verfasser ironisiert hier selbst die Dürstigkeit der Szenerie. Nachdem er im Prolog auf den Garten hingewiesen hat, in welchem die Handlung beginnen soll, heißt es:

Dieser Gart ist gar hübsch und schön, Don Kräutern und viel Bäumen grün, Welchen, so euch zu sehn gesüst, Gar scharfe Brillen haben müßt.

Wenn aber auch von vollständigen Dekorationen noch keine Rede sein konnte, so wurden doch außer den zur Aktion nötigen Requisiten auch einzelne Dekorationsstücke, wie Bäume und Sträucher, Häuser und Türme und dergleichen mehr, gebraucht. Wie in den größeren Schauspielen die Personen aus verschiedenen Zeiten und Völkern nicht nur dieselbe Sprache reden, sondern auch in ihren Anschauungen und Bräuchen die Zeit des Dichters erkennen lassen, so war es auch mit dem Rostüm bestellt, das sich meist nur nach dem höhern oder niedern Kange der Personen untersschied. Vorschriften darüber wurden vom Dichter erst in späterer Zeit

gemacht, aber diese beruhten jedenfalls auf den Erfahrungen. Wo namentlich die Kleidung eine Beränderung durch die Situation bedingte,



Gine "römische Kaiserin" in deu Schauspielen des Hans Sachs.

da versäumt er niemals, sie ausdrücklich porzuschreiben, wie z. B.: kommt schön geschmückt, fürstlich gekleidet, wohlgekleidet, schlechtgekleidet u. s. w. Bei stattfindenden Verkleidungen heißt es u. a.: kommt türkisch gekleidet. In dem Zeitalter der unaufhörlichen Türkenkriege war über= haupt bei fremdländischen nationalen Trachten die türkische Kleidung vorzugs= weise, ja fast ausschließlich berücksichtigt worden. Sonst gingen die Königinnen, Fürstinnen und Edelfrauen aller Nationen schmuck in der Kleidung der Nürnberger Batrizierinnen einher, wie wir aus Titel= bildern einzelner Stücke ersehen können. Daß der König stets mit der Krone und mit Scepter einherging, der Herrgott in schönem langen Talar und mit langem

weißen Bart, die Engel in weißen Gewändern und mit vergoldetem Heiligenschein, die Teufel aber mit schrecklichen Gesichtslarven — das alles versteht sich für diese Zeit von selbst. Helme, Schilde, Speere und Schwerter wurden für die großen historischen Schauspiele stets nach dem Bedürfnis verwendet.

Über die Leute, welche in Nürnberg die Komödien agierten, sind nur in einer ältern Schrift einige erwähnenswerte Mitteilungen gemacht. Es wird darin gesagt: "Die ältesten Schauspieler, und noch zu Hans Sachsens Zeiten, waren zwar lauter geringe und gemeine Leute, größtenzteils Meistersänger. Doch hat man Nachrichten, daß sie ihre Person zum Teil vortrefslich spielten. Ein gewisser Häublein war Meister in den kläglichen Kollen und brachte alle Zuschauer zum Weinen. Der Teissinger war ernsthaft, und sehr geschickt, den türsischen Kaiser oder gar den Teusel zu spielen. Der Perschla, ein junger Mensch und Bürstenbinder, spielte eine Jungfrau so gut, daß es ihm keine Weidsperson zuwor that". Die Sprache des Hans Sachs war für alle ein bequemes Gewand. Seine Ausdrucksweise verstieg sich troß der durchsgängig sestgehaltenen Verssorm niemals in ein höheres Pathos, sondern

entsprach stets seiner naiven und unmittelbaren Anschauung der Dinge, und war eben dadurch geeignet, auch ganz sern liegende Ereignisse, fremde Sitten und Zeitverhältnisse dem Verständnisse seiner Zuhörerschaft nahe zu bringen. Er konnte nie daran denken, Kömer und Griechen oder die Romantik des Mittelalters schildern zu wollen. Er benutzte die ihm überlieserten Begebenheiten nur, um aus den äußerslichen und oft beweglichen Vorgängen eine Moral zu ziehen, die auch für die kleinbürgerlichen Verhältnisse und Anschauungen seiner Zeit von Vedeutung war.

Bis zu diesem Zeitpunkte waren von seinen Gedichten ziemlich viele (aber nur sehr wenig Dramatisches) in kleinen Einzelausgaben im Druck erschienen. Aber es war dies eine verschwindend kleine Zahl im Vergleich zu der Masse dessen, was er schon geschrieben und sorgfältig gesammelt hatte. Allein in den letzten fünf Jahren von 1555—1559, in denen die Zahl seiner Schauspiele so enorm gestiegen war, hatte er daneben von anderen Gedichten (Biblisches, Historien, moralisierende Betrachtungen, Fabeln und Schwänke) noch gegen 400 schreiben können. Mit dem ihm eigenen Ordnungssinn hatte er alle seine Handschriften gesammelt. Sobald er im Laufe einiger Jahre eine genügende Anzahl beisammen hatte, trug er dieselben sorgfältig in einem Foliobande zu= sammen, ließ sie einbinden und versah jeden der Bände mit einer Ein= leitung über den Inhalt, nach den Gattungen geordnet, wobei er auch nicht versäumte, jeder Dichtung das Datum der Abfassung beizufügen. Schon 1556 hatte er (wie bereits zwei Jahre vorher im Meisterlied und dann 1555 in seinem 9. Spruchbuch) auch in einem Spruchgedicht alle seine bisherigen Dichtungen summiert, und schrieb dies in das 10. Buch feiner "Sprüch, Comedi, Tragedi und Fastnachtspiel"

Dir Orima all mrimer gedress Orme Shlut 1556 om 30 syntymbe

"Ein Doctor", so beginnt er, habe ihn heut gefragt,

Was ich bis her bei meinen Tagen Doch neben meiner Handarbeit Don Anfang meiner Jugendzeit Doch für ein Kurzweil hätt getrieben — — Hierauf antwortet der Dichter, daß er sich niemals mit "Buhlen, Spielen, Habern noch Zechen" unterhalten habe, sondern mit dem Lesen guter Bücher, die er nach den Gattungen bezeichnet, worauf er fortsährt:

> Bis ich trat in das zwanzigst Jahr, Meins Alters ich zu München war, Da fing ich selb zu dichten an.

Auch hier schon (wie später in der "Summa" von 1567) bezeichnet er — im Widerspruch mit seinen Angaben über die ersten "Töne" zu Braunau und zu Ried — München als die Anfangsstation für seine eigenen Dichtungen.

Bis gegen Ende des Jahres 1557 hatte er bereits zwölf ge= schriebene Folianten beisammen, und nun wurde in ihm der Wunsch rege, aus diesen Handschriften eine gedruckte Gesamtausgabe seiner poetischen Werke (die Meisterlieder immer ausgeschlossen) herzustellen. Das freundliche Entgegenkommen eines ihn hochverehrenden Verlegers in Augsburg, Georg Willer, brachte diesen seinen Wunsch zur Erfüllung. Derfelbe hatte zunächst die Ausgabe des ersten Buchs "sehr herrlicher, schöner und wahrhafter Gedicht" des "sinnreichen und weit= berühmten Hans Sachs" übernommen, doch wurde das Buch in Nürnberg von Christoph Heußler gedruckt. Dieser erste Band in Folio enthält 376 Dichtungen (darunter nur 18 Schauspiele) nebst einer Einleitung (Widmung) des Verlegers Willer und einem Vorwort des Dichters an den "gutherzigen Leser". Dieses Vorwort enthält eine für sein Leben wichtige Bemerkung. Indem er darin von seinen Dichtungen spricht, sagt er wieder: "die ich bisher neben meiner Handarbeit vollendet hab", — und fügt hinzu, daß von dem Inhalt des ersten Buches 170 Gedichte nie zuvor gedruckt seien. Es ist also dadurch verbürgt, daß Hans Sachs bis in sein spätes Mannesalter — er hatte jetzt sein 63. Lebensjahr vollendet — trotz seiner enormen dichterischen Thätigkeit sein Handwerkszeug keineswegs hatte ruhen lassen, was freilich unser Erstaunen über seine dichterische Thätigkeit noch erhöhen muß. Er war sich aber auch stets dessen bewußt geblieben, daß seine Dichtungen nichts zweckloses waren, sondern daß ihre Verbreitung in den weiten Kreisen des Volkes denjenigen moralischen Nutzen brachte, den er stets mit Eiser erstrebte. In seinem Vorwort beruft er sich auf einen Ausspruch des Lucius Aeneus Seneca, der einmal in einer Epistel fage:

"Es seie kein schändlicher Schad, denn der aus fahrlässigkeit verwahrlost werde. Dieser Spruch hat mich nicht unbillig vermahnet, auf daß auch nicht die langwierige Arbeit meiner Gedicht mit der Zeit, so mich Gott aus diesem Leben absordert, aus fahrlässigkeit hin und wieder zerstreuet, vergingen und verloren würden. Solchem Schaden zufür zu kommen habe ich im 63. Jar meines Alters alle meine Gedicht, so ich bisher in zweiundvierzig Jahren, neben meinr Handarbeit, vollendet hab, in meinen Büchern besichtiget, und aus denselben allen die fürnehmsten erwählet und versertiget, in dieses Buch zusammen zu trucken; wie dann solches viel ehrbare Ceut viel und oft bei mir begehrt und angesucht haben".

Er selbst wie auch sein mutiger Verleger wurden durch den Erfolg reichlich belohnt, denn schon nach zwei Jahren war eine zweite Auflage erschienen, der in den solgenden Jahren noch drei Neudrucke folgten.

Durch die gute Aufnahme der ersten Sammlung konnte er sich freudigst angeregt fühlen, sogleich einen zweiten Band vorzubereiten, dessen Ausgabe dann auch wiederum Georg Willer übernahm. Dieses zweite Buch, das 1560 erschien, ist nicht minder reich an Inhalt; neben zahlreichen wertvollen Gedichten, darunter auch die auffälliger Weise im ersten Buche noch nicht gedruckt gewesene Wittenbergische Nachtigall, enthält es auch achtunddreißig dramatische Stücke, also mehr als das Doppelte vom ersten Buch. Georg Willer hatte diesen Band "mit Wissen und Willen des Autors" dem Nürnberger Rate gewidmet und er spricht sich in der Zueignung auch darüber aus, daß ihm der fürtreffliche Boet Hand Sachs diese seine treue Arbeit, "zu gemeiner Wolfart des geliebten Vaterlandes", in Verlag gegeben habe; daß ferner der erste Teil dieses Buches die geistlichen Gedichte enthalte "zur Unterweisung und Stärkung des Glaubens" und im Geiste Martin Luthers, "des von Gott erwählten Werkzeuges" wider den Antichrift, "wie folche des Dichters Meinung und Gewohnheit bei männiglich bekannt ist".

Hans Sachs aber spricht sich in seinem Vorwort dieses Buches über die so große Mannigsaltigkeit seines Inhaltes in seiner liebens» würdig launigen Weise aus. Er sagt: "Weil aber dies Buch so mancherlei Urt und ungleicher Materi, auch ungleicher Zeit an Tag kommet" (die Gedichte sind aus sehr verschiedenen Zeiten durcheinandersgeworfen und nur nach den Gattungen geordnet) — "derhalb es wol nit unbillig ein Monstrum oder Meerwunder genennet wird von den Gelehrten. Über mein Begehr ist, gutherziger Leser, du wollest dies ander Buch meiner Gedicht annehmen für ein gemeines offenes Lustzgärtlein, so an offener Straße steht für den gemeinen Mann, darin



vnd warhaffte Zedicht.

Beisitich vnnd Weltlich/allerten art als

ernstliche Tragedien/liebliche Comedien/selkame Spilsurkweilige Gesprech/sehnliche Klagreden/wunderbarliche Fabel/sampt and dern lecherlichen schwencken und bossen zu. Welcher stück seind dienhundert und seche und sibenkig.

Darundter Hundert vnd sibengig stück/

die vormals nie im truck außgangen sind/peßund aber aller welt zu nuß vonnd frummen inn Truck verfertigt.

Durch den sinreichen und went berumbten Hans Sachsen ein liebs haber teudscher Poeteren/vom M. D. XVI. Jaribist auf dis M. D. LVIII. Jaribist auf dis M. D. LVIII.

Getruckt zu Nürnberg ben Christoff Heußler.
3m Jar/ M. D. LVIII.

- Das ander Buch 2

## TICHES CHOILE

Artliche und gebundene Zedicht mancherlen art.

Als Tragedi/Comedi/Spiel/Bespiech/ Sprüch und Fabel/darinn auff das fürst und deutlichest an

Lag gegeben werden/viel guter Christillcher vnd sittlicher Lehr/auch viel warhafter vnd selhamer Histori/sampt etlichen kurkwenligen Schwenden / doch niemandt ergerlich/sonder jeder:
mann nuklich vnnd gut zu lesen.

Drenhundert und zehen stück vorhin im ersten Buch noch sonst im Truck nie gesehen noch außgangen.

Surch den sinnreichen und wentberümbten Hans Sachsen ein Liebhaber Teutscher Poeteren / mit flenß in diß ander Buch zusamen getragen.

Gedruckt zu Nürmberg durch Christoff Heußler/ Unno Salutis M. D. LX. Jar. man nit allein findet etliche füß fruchttragende Bäumlein zur Speif der Gesunden, sondern Wurz und Kraut so reß und bitter sind zur Arzenei, die franken Gemüter zu purgiren und die bösen Feuchtigkeit der Laster auszutreiben. Dergleich findet man darin wohlriechende Fehel (Veilchen), Nosen und Lilien, aus denen man kräftige Wasser, Del und Säst distiliren und bereiten mag, die abkräftigen und schwachen Gemüter, so besümmert sind, zu stärken und wieder auszurichten; auch endlich mancherlei schlechte Gewächs und Feldblümlein, als Klee, Distel und Kornblümlein, doch mit schönen, lieblichen Farben, die schwermütigen melancholischen Gemüter frölich und leichtsinnig zu machen". Im übrigen, fährt er fort, werde ihm "jeder Verständige" das Zeugnis geben, daß er seine Gedichte "niemand zu Neid oder Nachtheil, auch noch viel weniger zur Heuchlerei an Tage gegeben habe", sondern Gott zu Ehren, "zur Auserbauung guter Sitten und Tugend und zur Ausreutung der Laster".

Wir haben in diesen Worten des goldherzigen Mannes auch eine Abwehr gegen mancherlei Ansechtungen zu erkennen, von denen er nicht verschont blieb. Wir ersahren dies auch aus dem in diesem Bande enthaltenen Einleitungsgedicht, von dem im folgenden Schlußkapitel noch die Rede sein wird.



## Inölftes Kapitel.

## Tekte Tebenszeik.

m November 1560 hatte Hans Sachs sein sechsundsechszigstes Lebensjahr vollendet, und in diesem Zeitpunkt — schon seit Mitte der fünfziger Jahre — war seine Popularität am höchsten gestiegen. Wenn er nach seiner eigenen Angabe 1513 zu dichten angesangen, so konnte er jetzt bereits auf mehr als vierzig Jahre seiner fruchtbaren Thätigkeit zurückblicken, — und welch eine außerordentliche Summe

seiner poetischen Produktionen konnte er überschauen! Von seinen Weisterliedern lagen bereits sechzehn geschriebene Bände da, und hiermit hatte er seine Thätigkeit auf diesem Gebiete als abgeschlossen betrachtet. Seine Spruchgedichte sollten sich aber noch erheblich vermehren, obwohl in den fertigen vierzehn Büchern schon beinahe die ganze Summe seiner mehr als 200 dramatischen Dichtungen enthalten war.

Seine geradezu wunderbare Arbeitskraft, die er besonders in dem letzten Jahrzehnt auf dem Gebiete der Schauspieldichtung gezeigt hatte, wäre genügend gewesen, seine Beliebtheit zu erhöhen. Denn es mußte mehr und mehr erkannt werden, wie sehr er das im Volke gesteigerte Vergnügen daran zugleich als ein Bildungsmittel zu verwerten wußte. Zur Erhöhung seines schon weitverbreiteten Ruhmes hatten aber auch besonders die ersten beiden gewaltigen Bände seiner gedruckten Dichtungen

beitragen müssen; und in der Herstellung dieser Ausgabe lag zugleich eine Anerkennung seiner Bestrebungen, die ihn mit wahrer Herzensfreude und Genugthuung erfüllen mußte.

Eben furz vor diesem Zeitpunkt waren aber auch die Einzels drucke seiner Gedichte, von denen die aus früherer Zeit schon erwähnt sind, in außerordentlicher und von Jahr zu Jahr gesteigerter Fülle erschienen, und mehrere Buchdrucker Nürnbergs wetteiserten in diesen kleinen Ausgaben, die für jedermann um wenige Kreuzer zu haben waren. Hans Guldenmund, der erste und verdienstvollste Drucker und Herauße



Der Cod, das "hülzern Gelächter" fchlagend\*).

geber seiner Dichtungen, hatte jetzt mehrere Konfurrenten befommen, unter denen Gut= fnecht und Georg Merckel die thätigsten waren. Ein jedes dieser dünnen Quarthefte enthielt meist zwei oder drei Gedichte, und viele derselben erschienen in wiederholten Auflagen. Von solchen mögen hier nur genannt sein: die schon früher geschriebenen Gedichte "Die gemartert Theologie" und das "flagend Evangelium"; dann: "Das Gespräch der Götter über die Ursachen der Zwietracht im römischen Reiche", das Gespräch mit dem "faulen Lenzen" und vom "verloren redenden Gulben", die vier Wirkungen des Weins; die derbhumoristischen Schwankgedichte von den Landsknechten, die Narrenfresser und das Narrenbad, Hans Unfleiß und der Hederlein. Jedes dieser Hefte hatte auf dem Titelblatt

einen auf den Inhalt des Gedichtes bezüglichen Holzschnitt. So zeigt das Gedicht von dem "Tod und den zwei Liebhabenden" den Knochenmann mit dem umgehängten Holzschlaginstrument, das man das "hölzerne Gelächter" nannte. In diesem hübschen Gedichtchen wenden sich die zwei Liebenden an den Tod mit inniger Bitte: daß er sie noch möge am Leben lassen, sie wären noch jung, und er möge zu anderen gehen, die arm und elend oder alt und gebrechlich seien. Worauf dann der Tod seine Antwort im Sinne der verschiedenen Totentänze giebt: daß er feinen Unterschied mache, weder zwischen jung und alt, noch arm und reich,

<sup>\*)</sup> Holzschnitt zu einem Hans Sachsschen Gedicht, von 1555.

er nehme jeden, wie es ihm beliebe, darum solle jedermann stets vorbereitet sein auf ein unverhofftes Ende, und — so schließt er seine Ermahnung —:

Euch hilft kein Weinen und kein Klagen, 3ch muß euchs hülzen Glächter schlagen.

Selbst der übermütigen Fastnacht hält er in einem solchen Gedichte seine Strafpredigt, indem er sich gegen die im Übermaße der Fröhlichsteit vorkommenden Roheiten und Unzüchtigkeiten wendet. Der Holzschnitt dazu stellt die "Fastnacht" in grotesksphantastischer Weise als ein widrig plumpes und dabei doch lächers

liches Ungeheuer dar.

Ferner mögen hier von den Einzelsdrucken noch genannt sein: Die gut und bös Eigenschaften des Gelds; die christlich Geduld; das Gespräch der Götter ob der edel und bürgerlichen Krankheit des Podagra oder Zipperlein; die versschiedenen Gespräche des Herrn mit St. Peter; das Gespräch mit dem schnöden Näßiggang und seinen zwölf Eigenschaften; das Kampfgespräch zwischen Wasser und Wein; die Klagred der Frau Arbeit über den großen müßigen Hausen, ferner die Gedichte, welche die Kenntnis der Geschichte, der Länders und Bölkers



Die Faffnacht\*).

tunde in populärer Darstellung verbreiten sollten, sowie die Gedichte naturwissenschaftlichen Inhalts, wosür ihm die in einzelnen Teilen erschienenen Bücher von der Naturgeschichte des Plinius reichen Stoff boten.

Besonders zahlreich sind auch jene in Einzeldrucken erschienenen Gedichte, in denen er sich mit dem Hauswesen und häuslichen Leben besaßt, indem er einmal das Verhältnis zwischen Männern und Frauen beleuchtet (wie in der Klage der "sieben Weiber über ihre ungeraten Männer" und dem Gegenstück dazu), dann wieder das Verhältnis zwischen Dienstboten und Herrschaft in mehreren Gedichten scharf fritisiert,

<sup>\*)</sup> Holzschnitt zu dem Hans Sachsschen Gebicht "Ein Gespräch mit der Faß= nacht", 1555.

wie in dem Gespräch "dreier Frauen über ihre Hausmaid", in der

"Klagred der Magd über ihren harten Dienst" u. s. w.\*).

Der poetische Gehalt kommt bei derlei Gedichten kaum in Betracht, um so mehr aber ihre sittliche Tendenz. Gerade mit solchen Gedichten wirkte er auf jene Kreise, die er aus eigener Beobachtung kannte und



Die Kaufmannsfrau.

die ihm genügenden Stoff zu seinen Lebensregeln und Betrachtungen boten. Man könnte aus der Masse dieser Gedichte, welche geradezu alles umfassen, was das Leben nah und fern ihm bot, ein vollkommenes Kulturbild seiner Zeit konstruieren, sicherlich das reichste, vollständigste

<sup>\*)</sup> Die hier beigefügten Figuren ber Kaufmannsfrau und der Dienstmagd gehören nicht zu den Hans Sachsschen Titelbildern, sondern sind wegen ihrer hübschen Zeichnung dem Nürnberger (Weigelschen) "Trachtenbuch" entnommen.

und zuverlässigste, das ein Schriftsteller irgend welches Zeitalters uns zu bieten vermöchte.

Welchen Gegenstand er aber auch seiner Betrachtung und Beurteilung unterzog: in allen Dingen zeigt sich bei ihm nicht nur sein praktischer und gesunder Sinn wie sein heller Blick für die Dinge wie sie sind, sondern dabei auch vor allem sein unbestechliches Gerechtigkeitzgesühl. So konnte er einmal die Überhebung, den Trotz und die Faulheit in den niederen Ständen züchtigen, und so nimmt er ein andermal sich der

Leidenden, der schuldlosen Unter= brückten gegen ihre Beiniger leb= haft an, und in allen Fällen mit der schlagenden Logik des ge= sunden Urteils und Gefühls, wie mit der Gedanken= und Wort= fülle der ihm zu Gebote stehenden Sprache. Er schätzte wie irgend Einer das Handwerf und den Wert der Arbeit, aber er wollte nicht, daß der Handwerker sich überhebe oder mit Neid auf andere Stände blicke, sondern daß er mit seinem Los zufrieden sei und innerhalb seines Berufskreises seine Schuldigkeit thue. Er, der überall die Schwächen und Gebrechen, Ungerechtigkeiten und Laster mit scharfem Wort ver=



Die Hausmagd.

urteilte und immer darauf bedacht war, die Begriffe von Tugend und Moral zu verbreiten und zu befestigen, er war dabei nichts weniger als ein Niße vergnügter oder Hetzer gegen gesetzlich bestehende Verhältnisse, sondern eine durch und durch lohale Natur. Wie er die weise Ordnung in der großen Schöpfung bewunderte und dankbar für alles war, was sie ihm darbot, so ehrte er auch die gesellschaftliche und Staatsordnung. So scharfe Worte des Unwillens er auch fand, wo es galt, das Unrecht und Laster nicht nur im einzelnen Falle, sondern mehr noch bei eingewurzelten und zur Gewohnheit gewordenen Ubeln zu bekämpfen, so blieb doch, wo es sich einzig um den Widerspruch von Meinungen handelte, die wohlewollend freundliche und vermittelnde Ntilde das entschiedenste Merkmal

feines sittlichen Charafters. Aus diesem Grundzuge seines Wesens wurde aber in ihm auch die Überzeugung von seiner "poetischen Sendung" besessigt. Alle neun Musen, deren Gunst er sich erfreuen und rühmen durste, sie hätten nicht so viel zu leisten vermocht, wenn sie nicht das Kommando von seinem so starken Moralitätsgefühl erhalten hätten. Das Gold der Wahrhaftigkeit und Rechtlichkeit in seinem Herzen war für ihn der unerschöpfliche Schacht, aus dessen Bestand er immer wieder neue Münzen prägen und in Umlauf sehen konnte, mit der steten Signatur — Hans Sachs.

Bie sein starker Hang zum Moralisieren in der Strömung seiner Zeit lag, so war es doch auch sein lebhafter Bildungstrieb, der ihn zu immer neuen Schöpfungen veranlaßte. Die Erzeugnisse der Buchdruckerstunst und die Wiedererweckung der alten Klassister hatte Ende des 15. Jahrhunderts noch den Reiz des neuen und außerordentlichen, und die Lust daran begleitete auch die Reformationsbewegung. Das Vestreben, durch Bücher sich zu unterrichten, war allgemein verbreitet und Hans Sachs fühlte dabei das Bedürfnis, alle die Kenntnisse, die er selbst durch rastlos sleißiges Lesen der Bücher erwarb, schnell auch anderen mitzuteilen.

Wenn man erstaunen darf, wie viel Hans Sachs geschrieben hat, so muß man noch mehr darüber erstaunen, was er zu diesem Zwecke alles gelesen hat. Es ist bei vielen seiner besprochenen Dichtungen, namentlich den dramatischen, bereits auf die Quellen hingewiesen, aus denen er schöpfte, und in den meisten Fällen hat er selbst die Angaben nicht versäumt. Ihn bestimmte dazu nicht allein seine große Gewissen haftigkeit, sondern auch häusig die Absicht, mit dem Hinweis auf seine Autoritäten die Wahrheit des Erzählten zu begründen.

Nach der Bollendung seines Generalregisters hatte er in denselben Band auch ein Verzeichnis sämtlicher in seinem Besitz befindlichen Bücher eingetragen. Man wird aus diesem Verzeichnis ersehen (Anhang VIII c), daß er nicht alles, was er las und benutzte, auch besessen hat, aber doch sehr vieles davon. In diesem Verzeichnis sinden wir auch die Sammelbände der kleinen theologischen Schriften, darunter besonders auch die von Luther. Er selbst hat sechs solcher Sammelbände verzeichnet, die zusammen 180 Druckschriften umfassen.

Von den alten Klassistern besaß er: Homer, Ovid, Plutarch, Herodot und Herodian; serner Valerius Maximus, sowie einzelne Schriften von Seneca, Suetonius, Apulejus. Die alphabetische Ordnung in seinem Bücherberzeichnis ist eine eigentümliche. Boccaccio trug er einmal unter dem Buchstaben C ein (Cento novelle), ein andermal (das Buch von den berühmten Frauen) unter J (Johannes Boccaccio); Petrarcha ist unter dem Buchstaben F (Franziscus Petrarcha) eingetragen. Die erwähnten Sammelbände wie auch die drei ersten gedruckten Bücher seiner eigenen Werfe sind unter den Buchstaben D gestellt, und zwar: "Das erst Buch", "das zweit" u. s. w.

Um seine Bibliothek noch stattlicher erscheinen zu lassen, hatte er nämlich nicht nur seine eigene Gesamtausgabe, d. h. die bei seinen Lebzeiten noch erschienenen drei Bücher, darin verzeichnet, sondern auch seine sämtlichen (jest bereits dreißig) handschriftlichen Bände und sogar den Registerband selbst.

Daß er viel mehr Bücher studiert hatte, als diejenigen, die er als sein Besitztum angab, läßt sich leicht aus den Stoffen seiner mannigsaltigen Gedichte und aus seinen eigenen Quellenangaben seststellen. Auffallend ist, daß in seinem Bücherschatz die dramatische Litteratur nur durch drei Komödien von I. Frey vertreten war, daß er auch von den Schweizern Niclaus Manuel und Gengenbach nichts besesssen haben sollte, deren Stücke durch so zahlreiche Auflagen sehr verbreitet waren. Fedenfalls hatte sich sein Bücherschatz im Laufe der Zeiten durch Tausch vielsach verändert. Wir sinden in dem Verzeichnis auch nicht Ugricola's Sprichwörter, die er zuverlässig besaß, wie ein mir besanntes Exemplar der Ausgabe von 1548 beweist, in welchem von seiner Hand Notizen gemacht sind, die er auch verwertet hat, wie z. B. für das Gedicht "Der ungehört Bauer".

Wie sehr eine ihm erst bekannt gewordene Quelle auch sogleich sein Interesse ganz und gar in Anspruch nahm, kann man unter anderem daraus erkennen, wie eilig er die schon 1545 erschienene Eppendorssche Verdeutschung der Nordischen Chronik von Albert Kranz, sobald er sie kennen lernte, auch ausbeutete, indem er in kuzem Zeitraum, Tag sür Tag, die Stoffe von vielen Duzenden Gedichten daraus nahm, die er als Historien bezeichnete. Darunter befindet sich auch die dänische Geschichte von Horvendil und Fengo, jener Brudermord, der erst fünfzig Iahre später dem größten Dramatiker den Stoff zum Hamlet bot. Aus derselben Chronik empfing er auch für seine Tragödien Hagwart und Signe das Macbeth-Motiv des wandernden Waldes.

Bei der Uneignung folcher Stoffe war bei ihm von psychologischen Problemen keine Rede. Es kam ihm gar nicht in den Sinn, sie bichterisch zu vertiefen, sondern er nahm einsach die Begebenheiten als solche und war zufrieden, wenn er ihnen in seiner Formgebung eine nütliche Lehre zur Begleitung geben konnte. Nicht immer ist dies bei den Gedichten der Fall, die er als "Histori" oder "Geschicht" bezeichnete. Am umständlichsten dagegen wird sein Moralisieren immer bei den biblischen Stoffen. Während bei den Dramen durchgehends der Ehrenhold dieses Amt für den Epilog zu übernehmen hatte, fügte er den bloß erzählenden Gedichten eine Erklärung als Moral hinzu, die er dann besonders als "Beschluß" bezeichnete, zuweilen auch als "Allegoria" oder "geistliche Auslegung". Bei manchen seiner biblischen Geschichten hing er denselben eine dreisache Moral an, so z. B. der Geschichte von der "Susanna mit den zweien falschen Kichtern". Die erste Lehre giebt er der Frau, der er vorhält, daß sie nicht nur ihre Ehre streng bewahren, Hoffart vermeiden solle u. s. w., sondern auch

Thu all Wort und Geberden fliehen, Darmit sie möchte an sich ziehen Unzüchtiger Männer Gemüt, Und sich auch auf das sleißigst hüt, Allein nit weit umbzuspazirn An öde Stätt und Ort revirn, Daran sie möcht bezwungen wern, Beraubet ihrer weiblich Ehrn ... u. s. w.

Die zweite Lehre giebt er den Männern, welche sich nicht sollen durch die Liebe überwältigen und zum bösen verleiten lassen. Die dritte Lehre endlich giebt er dem Richter, der die ihm zur Entscheidung vorgelegten Fälle gar sorgfältig nach allen Umständen untersuchen müsse und dann sein Urteil freimütig sprechen soll.

In manchen Fällen ist bei ihm die Auslegung viel länger, als die Geschichte selbst. So enthält das dem Evangelium Matthäi entnommene Gleichnis vom Sauerteig nur zwölf Verszeilen, die daran gehängte "Auslegung und Erklärung" aber nicht weniger als 112.

Daß er im Drama von dem eigentlichen Begriffe des Tragischen noch keine Vorstellung hatte, kann uns nicht Wunder nehmen. Die Kindlichkeit seiner Schauspielsormen gehört der Kindheit des deutschen Schauspiels überhaupt an. Wenn er ein paarmal davon spricht, daß in den Schauspielen die Begebenheiten mit "Anfang, Wittel und Ende" an den Tag gegeben sind, so müssen wir annehmen, daß er von der Theorie des dramatischen Kunstgesetzes wohl etwas vernommen und daß er darüber nachgedacht hat, ohne jedoch über die Bedeutung jener wesentlichen Teile — der Exposition, Peripetie und Ratastrophe — sich ganz klar zu sein. Der epische Charakter aller seiner größeren Schauspiele wird daher auch nicht durch die oft wirklich dramatische Dialogisierung aufgehoben.

Indem er sich eine so umfassende Kenntnis der vorhandenen Litteratur verschaffte, war es ihm gleichzeitig Bedürfnis, die eigene Bereicherung seines Wissens auch zum Nutzen Anderer in deutlichster Darstellung weiter zu verbreiten. Erstaunlich ist es dabei immerhin, wie bei seiner Empfängnis eines neuen Stoffes auch die für ihn brauchbare dichterische Form so schnell sich gesunden hatte. Wan muß annehmen, daß schon beim Lesen des Buches, oder der Geschichte daraus, sich in seinem Kopse die Art der Verwertung wie von selbst gestaltete.

Allerdings blieb seine Versform durchgängig dieselbe — soweit es sich um die Spruchdichtung handelt. Es waren die altdeutschen Reimpaare, welche bei jambischem Rhythmus vier Hebungen in der Verszeile hatten. Diese Hebungen aber verlegte er oft so ganz willfürlich, daß weniger die Zahl der wirklichen, in der Sprache begründeten Hebungen, als vielmehr die Silbenzahl (je nach den männlichen oder weiblichen Reimen von acht und neun) als das vorherrschende Gesetz galt. Diese Verssorm blieb bei ihm bei allen Stoffen die er behandelte (immer abgesehen von den Liedern) durchgehends dieselbe, ebenso im Schwankgedicht wie in den Historien oder biblischen Stoffen, ebenso im Fastnachtspiel wie in den Schauspielen ernster Gattung. Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß durch diese Gleichmäßigkeit der sprachlichen Form die Gesamtheit seiner Dichtung an Eintönigkeit leidet. Ganz besonders fürs ernste Schauspiel, in welchem ohnedies nicht seine Stärke liegt, bilden diese gleichmäßigen Reimpaare ein hemmendes Element, obgleich er im Dialog beim Bechsel der redenden Bersonen die Reim= brechung sehr geschickt handhabte, indem er am Schlusse der einen Rede nur die erste Zeile des Reimpaars giebt, die zweite Hälfte des= selben aber von dem nächsten Sprechenden übernehmen läßt. Durch bies Mittel, das er furz nach seinen ersten Anfängen im Schauspiel konsequent anwendete, gab er dem dramatischen Dialog größere Lebendigkeit.

In seiner epischen Dichtung ist er von der herrschenden Form der acht= und neunsilbigen Verse nur in einigen Duzend Gedichten — mit kürzeren Verszeilen von nur drei Hebungen — abgewichen, wie in:

dem flagend Evangelium, der gemartert Theologie, dem Landsknechtspiegel, dem Gesellenstechen u. s. w. Schon die Verschiedenartigkeit der Stoffe zeigt, daß er für dieses Abweichen von der gewohnten Form keinen anderen Grund hatte, als daß ihm beim Beginn der Dichtung diese fürzeren Verse entstanden waren, wonach er sie dann für das Gedicht beibehielt.

In der gebundenen Sprache des Hand Sachs wird man oft finden, daß einzelne Verszeilen so ganz gegen den Rhythmus klingen, daß sie für unser Gefühl gar nicht in das sonstige Maß passen wollen, oft auch kürzer oder länger erscheinen. Wenn man sie aber, ohne Rücksicht auf die rhythmische Bewegung, nach ihrer Silbenzahl betrachtet, so wird man stets sinden, daß sie derselben aufs genaueste entsprechen.

Wie den Rhythmus so behandelte er auch den Keim ganz nachlässig, ohne sich um die Keinheit desselben zu kümmern. Diese Freiheit galt ihm aber als etwas selbstverständliches. Er reimte nicht nur kurze und lange Bokale, sondern er veränderte auch zuweilen den Bokal zu Gunsten des Keims, wodon schon früher Beispiele gegeben sind. Auch hielt er sich für berechtigt, aus einem einsilbigen Wort ein zweisilbiges zu machen, oder ein mehrsilbiges zu verkürzen, wenn es ihm für den Keim oder für die Verslänge ersorderlich war. Nur mit dieser Freiheit im Gebrauch der Sprache ist es auch einigermaßen zu erklären, daß er — bei der Leichtigkeit in seiner Behandlung des Verses — so erstaunlich viel schaffen konnte.

Es wird die Anerkennung seiner außerordentlichen Bedeutung nicht verringern, wenn man dabei zugiebt, daß die möglichst große Masse der dichterischen Produktion ihm eine besondere Genugthuung gewährte, was man auch daraus entnehmen kann, wie oft er in verschiedenen Beiträumen die Summe seiner Gedichte, nach den verschiedenen Gattungen, ausgerechnet hat.

Aber trotz der inneren Befriedigung, die er über sein reiches Wirken und über die ihm gewordene Anerkennung empfinden mußte, war er gerade in dieser Zeit, bis zu der wir sein Leben und Dichten im Auge behalten haben, in eine Periode der Verstimmung und der Ermüdung, ja einer gewissen Bekümmernis gekommen, die bei ihm wiederholt zum Ausdruck gelangt.

Es ist sehr auffallend, daß er schon 1554, also da seine dichterische Krast und Thätigkeit im höchsten Waße sich zu steigern begonnen hatte,

über seine zunehmende Schwäche klagte, und zwar in einem Meisterlied. Schon damals hatte er seinen Entschluß verkünden wollen, fortan nichts weiter zu dichten, sondern sein ferneres Leben in Ruhe ("müßig von aller Poeterei") zu beschließen. Aber da, so erzählt er in dem Liede, wären ihm wieder die neun Musen erschienen und hätten ihn daran erinnert, wie sie vor vierzig Jahren ihn begabt hätten, und sie ermunterten ihn, in seiner Thätigkeit fortzufahren, da er in ihren Diensten stehe und ihnen verpflichtet sei. — Dann wieder vier Jahre später, als er das erste Buch seiner gesammelten Werke schon hatte im Druck ausgehen lassen, kam er auf die gleichen Empfindungen und Ursachen zu sprechen und schrieb im Februar 1558 das Gedicht, das er an die Spize des zweiten Buches als Einleitung setzte. Auch hierin flagt er wieder, daß er, mißmutig über die Blagen des Alters, beschlossen habe, nichts mehr zu dichten, sondern sich in eine "sanft stille Ruh" zu begeben. Zu solchem Entschluß habe ihn auch "viel Hass und Ungunst" die er erfahren mußte bewogen. Denn es habe sich, fährt er fort, so mancher durch seine Aussprüche getroffen gefühlt, während er doch niemals eine Person angegriffen, niemandem aus Gunst geheuchelt noch aus Neid geschmäht, sondern immer nur die Laster ("alles Unrats ein Riechpflaster") gescholten und verfolgt habe. Und als er in dem Unmut über den "heimlichen Neid und Hass" entschlafen war, da sei ihm der "Genius" erschienen, der habe ihn in einen schönen Saal geführt, wo - umgeben von vielen abeligen Frauen - in schneeweißem Kleid eine Königin saß mit Scepter und Krone. Das sei die Weisheit gewesen, welche auf ihrem Thron alle Tugenden um sich versammelt hatte: Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Wahrheit, Freundschaft, Lieb und Treue, Ehr= barkeit, Zucht und Scham, Geduld und Gehorsam, — die sich beschwerten wie sie alle auf Erden in Ungunst und Verachtung gekommen waren. Da winkte die Königin ihn, den Dichter, zu sich heran und sprach:

Du auserwählter Mann Und unser Ehrenhold Jedoch ohn allen Sold, Warum willst du dermaßen Uns Tugend auch verlassen —?

Der Dichter antwortete ihr barauf, indem er sich auf die Feindschaft berief, die er wegen seines Wirkens von manchen ersahren. Aber da sprach die Königin ihm Mut und Beharrlichkeit zu, indem sie ihn ermunterte, fortzusahren und, wie er bisher gethan, den Lasterhaften zum Schaben und den Tugendsamen zur Freude und Erbauung zu dichten, auch den Schwermütigen durch fröhliche Schwänke das Gemüt zu erheben und mit Freude zu erfüllen. Und wenn er darin Maß hielte, so würde er Ehre damit erlangen und sein Gedächtnis würdig erhalten. Zuleßt habe sie ihm ihre Hand entgegengehalten, und da er ihr die seinige reichen wollte, habe er damit — ans Bettbrett gestoßen und sei davon erwacht. Aber ihren Ermahnungen nachzukommen, habe er nun rüstig weiter gedichtet und dabei auch seine Gedichte fürs zweite Buch gesammelt. Und noch im November desselben Jahres, an seinem Geburtstage, schrieb er das sehr inhaltvolle und sinnreiche "Klaggespräch über das schwer Alter", worin er mit Herzählung aller Unannehmlichskeiten, die das Alter mit sich bringt, sich doch philosophisch zu trösten sucht.

Seine trübe Stimmung stellte sich aber immer wieder ein, wodurch auch seine dichterische Produktion, im Vergleich zu den früheren Jahren, sehr merklich abnahm. Seine Klagen darüber vernehmen wir sowohl aus seinem Vorwort zu dem 1561 erschienenen dritten Buche (datiert den 16. Lugust 1561), wie auch in noch verstärktem Maße in den Ein-

leitungen zu seinen handschriftlichen Büchern aus dieser Zeit.

Als er sein "16. und letzt Buch" der Meisterlieder, welches 1556 begonnen war, vollendet hatte, und nun dasselbe, wie er zu thun pflegte, einbinden lassen wollte, fand er, daß es "gar klein" geworden sei, weshalb er sich entschloß, gegen seine sonstige Gewohnheit, das Meisterliederbuch mit seinem gleichzeitig vollendeten vierzehnten Spruchbuch in einen gemeinsamen Einband zu bringen. Im Vorwort dazu berechnete er die Zahl seiner Meisterlieder auf 4270. In der That ist dieses sechzehnte Meisterliederbuch sein letztes geblieben, während er für die Spruchgedichte seinem vierzehnten Buch noch vier ganze Foliobände hat solgen lassen. Man ersieht daraus, daß in der letzten Lebenszeit sein Interesse sir die Schuldichtung geringer geworden war. Er hatte zwar in der Folge noch einiges nachgetragen, aber auch bis zum Sahre 1567 hatte sich doch die Zahl der Meisterlieder nur um fünf vermehrt.

Ganz besonders bezeichnend für ihn sind seine Worte, mit denen er das erwähnte vierzehnte Spruchbuch einleitete, das er erst 1559 angesangen hatte, wie er nach seiner gewohnten sehr genauen Weise hinzusügte, seines Alters im "65. Jahre weniger 3 Wochen". Er klagt hier wieder sehr über das "schwach gebrechlich Alter", das nach seinem Brauch ihn "je länger je härter schwächet, so daß der siebliche springende Quell der Poesie ganz langsam, träg und unlieblich" seinen Gang nehme. Das mache ihn verdrossen und klagbar, denn als er das vierzehnte Buch seiner Gedichte am 1. Juni 1560 besah, fand er "nit mehr darin, denn 13 stück, daß ich erschraf von Herzen; und gedacht, dies würd wol mein letzt Buch sein". Die Zahl der darin enthaltenen Gedichte hatte sich allerdings noch erheblich vermehrt, so daß der Band schließlich doch noch zwölf dramatische Stücke und vierundzwanzig andere Spruchgedichte enthielt, von welchen letzteren aber die größere Zahl ungedruckt blieb und auch nichts von besonderem Werte enthält.

Das wertvollste darin war aber das Gedicht, das er am 19. Juni schrieb, und aus welchem wir mancherlei von seiner Persönlichkeit und manche für sein Leben bemerkenswerte Angaben erhalten, damit zugleich auch die wesentliche Ursache von seiner so gedrückten Stimmung erfahren. Denn dieses Gedicht ist zum Gedächtnis seiner Ende Marz 1560 verstorbenen langiährigen Lebensgefährtin Kunigunde geschrieben. Der Verlust seiner Frau, nach einundvierzigjähriger Che, mußte ihn um so schwerer treffen, als er zu diesem Zeitpunkt bereits alle seine Kinder, zwei Sohne und fünf Töchter, durch den Tod verloren hatte. Er bezeichnete das Gedicht: einen "wunderbarlich Traum von meiner lieben abgeschidenen gemahel kundigund Sächsin" und seine Schilderung darin, wie er in erster Zeit nach ihrem Hinscheiden sich noch gar nicht in den Verlust finden konnte, wie er immer an den gewohnten Stätten sie wieder zu sehen glaubte, oder wie er einmal meinte, sie sei nur zu einer ihrer Freundinnen ausgegangen — wie sie dann einmal, als er in trüben Gedanken in seinem Bett entschlasen war, vor seinem Bette erschien, so daß er sie mit einem Kuß umfangen wollte, sie aber gleich einem Schatten von ihm entwich —: das alles ist in seiner schlichten Weise, ohne allen Schmuck der Rede, ohne alle falsche Empfindung, ohne zur Erhöhung des Eindrucks gebrauchte Übertreibung und Metaphern, so natürlich, herzlich und innig dargestellt, daß auch dieses Gedicht unter die Perlen seiner dichterischen Schöpfungen zu zählen ist, eben weil es in seiner Einfachheit und Kunstlosigkeit die Tiefe und Reinheit seines Empfindens um so wahrer und eindrucksvoller wiedergiebt\*). Dasselbe gilt von den Betrachtungen, die er dabei über das Jenseits, über zeit= liches und ewiges Leben anstellt, und wobei er auch seines vor zwanzig

<sup>\*)</sup> Das Gedicht-ist im Anhang (Nr. V) in getreuem Wortlaut nach des Dichters eigener Handschrift mitgeteilt.

Zu der Freudigkeit, mit der er diese neue Ausgabe veranstaltet hatte, kam aber noch ein anderes Ereignis, das seinen Mut und seine Lebenslust wieder bedeutend hob.

Wer wollte es ihm verargen, daß er, der durch Verlust von Weib und Kindern jetzt in seinen alten Tagen vereinsamt war, den Entschluß faßte, zum zweiten Wale sich eine Frau zu nehmen, daß sie seiner so musterhaft geordneten Haushaltung vorstehe und zugleich den Rest seines Lebens durch das Rosenband der Liebe verschöne?

Ein Jahr und fünf Monate hatte er den Witwerstand und die ihn drückende Vereinsamung seines Hauses ertragen, als er noch in seinem 67. Lebensjahr sich mutig zu dem Schritt der neuen Heirat entschloß. Die neue Auserwählte war ein junges Mädchen, Barbara Harscherin, mit der er sich am 12. August 1561 verlobte und mit der er Ansang September Hochzeit machte, "sein schlecht und still". Daß er auch in dieser zweiten She sich glücklich sühlte, ersennen wir nicht nur in seiner danach neu erweckten dichterischen Thätigseit und bedeutend gesteigerten Schaffenskraft, sondern er fühlte sich auch gedrungen, ein volles Jahr später seinem Glücke beredte Worte zu geben, in einem Gedicht, das er "das künstlich Frauenlob" nannte. Mit außerordentlicher Beredsamseit schildert er darin alle äußeren und inneren Vorzüge seines jungen Weides. Wie ein junger Verliebter beschreibt er ihre förperlichen Reize mit größter Naivetät —

Ein Hälslein und ein Kehlen weiß Darunter zwei Brüftlein ich preif, Mit blauen Üderlein gezieret Hin und wieder gedividiret —

Und so geht es eine Weile fort mit einer Offenheit, die man indiskret nennen könnte, wenn sie nicht des Dichters treuherzig=naive Darskellungsweise zeigte. Nachdem er sich in der Herzählung ihrer körperlichen Reize wie auch ihrer guten und edlen Gigenschaften und ihres hohen moralischen Wertes erschöpft hat, schließt er sein Lobgedicht mit einem Hinweis auf das von ihm vielfach benutzte Buch Boccaccios "von den fürnehmsten Frauen" (nach Steinhöwel), indem er sagt:

Wenn Bocatius in seiner Jugend Auch hätt gwußt ihr Sitten und Tugend, So hätt er sie gestellt auf Trauen Su den hundert durchleuchtigen Frauen.

Derhalb hab ich ihr zugericht Auch zu Dienst dises Lobgedicht, Uls die meinem Bergen gefällt, Die ich mir auch hab auserwählt Bu einem ehlichen Bemahl, Die sich hält ehrenfest wie Stahl. fünfzehnhundert ein und sechszig Jar Unser Hochzeit gehalten war Um Erichtag nach St. Egidij, Die sich hielt löblich je und je, Mit Nam Barbara Harscherin, Die heißt nun Barbara Sächsin, Bei der ich bichließen will mein Leben. Gott woll Heil und Gnad darzu geben, Dag unser ehlich Lieb und Treu Sich täglich alle Tag verneu, Tunehm und fruchtbarlich aufwachs Bis an das End, das wünscht hans Sachs.

Das neue Leben, das ihn in dem Glücke mit seiner jungen Frau erfüllte, kommt auch zum deutlichen Ausdruck in seiner wieder ganz außerordentlich gesteigerten dichterischen Produktion. Hans Sachs war aber viel zu klug, als daß er sein junges Weib nun hätte bei sich einsperren sollen, um einzig für ihn da zu sein. Sie sollte bei ihrer Jugend auch noch andere Freuden haben, als nur seine neuen Gedichte sich vorlesen zu lassen, wiewohl er damit auf die Ausbildung ihres Geistes und ihres sittlichen Charafters stets eifrig bedacht war. Sonntags besuchte er mit ihr die seinem Hause so nahe gelegene Spitalkirche, oder auch die Frauenkirche. In der von ihm so oft in seinen Gedichten gepriesenen Frühlingsherrlichkeit mit dem "Duintiren" der Bögel ging er mit ihr bis in den Reichswald spazieren, gönnte ihr wohl auch einmal ein Tanzvergnügen und besuchte auch wieder zuweilen, zur Freude seiner Singegenossen, die ihn in der Singschule nur selten mehr gesehen hatten, das enge Stübchen in dem niedrigen Anbau der Moritskapelle, wo er früher auch einmal mit Dürer zusammengetroffen war, und wo man später das Glöckchen als Wahrzeichen angebracht hatte\*) Jedermann freute sich, daß der treffliche Mann wieder unter Menschen kam und daß er ein neues junges Cheglück gefunden hatte. Er ließ sichs auch angelegen sein, der jungen Frau die vielen Herrlichkeiten

<sup>\*)</sup> Das heutige Bratwurstglöckle ist ein uraltes Häuschen, das schon im 15. Jahrh. an die der Sebalduskirche nahe benachbarte Moritskapelle angebaut war. Genée, hans Sacs.

Nürnbergs zu erklären, und er selbst sah sie jetzt mit frischerm Blicke wieder an und freute sich über das fortschreitende Gedeihen seiner lieben Baterstadt. In den letzten Jahren hatte sie wieder manchen neuen Schmuck erhalten. Auch die von ihm vor dreißig Jahren in seinem Lobspruch der Stadt Nürnberg genannte große Jahl von Brunnen hatte sich jetzt — vor drei Jahren — um einen fünstlerisch schön gesormten Brunnen vermehrt, der in einem Hofe des Rathauses durch den kunstserigen Meister Labenwolf aufgeführt worden war.



Das Glöcklein an der Morikkapelle.

Alber es kam bald wieder eine schlimme Zeit für Nürnberg, durch eine aufs neue verheerend auftretende epidemische Krankheit. Hans Sachs berichtet selbst eingehend darüber in einem erst nachträglich geschriebenen langen Gedicht, das er als Eingang für das (erst nach seinem Tode erschienene) vierte Buch seiner Werke bestimmt hatte. Die "geschwinde Krankheit der Pestilenz" begann danach schon Ende des Iahres 1561 ("ch das zweiundsechszigst anging"). Nachdem er die surchtbar wütende Krankheit als eine Strase Gottes für unsere Sünden ("Gottlästerung und Füllerei, Ehbruch, Hosfart und Schinderei, Wucher und allerlei Betrug") und für unser undußfertiges Leben bezeichnet hat, berichtet er getreulich, was alles für Verordnungen der ehrbare weise Nat erlassen hat, um durch Keinlichkeit der Stadt, Entsernung aller ansteckenden und die Krankheit weiter verbreitenden Stoffe u. s. w. die

Gefahren möglichst zu verringern. Dann erzählt er, wie während des massenhaften Sterbens (die Krankheit soll in diesem Jahr neuntausend Opfer gesordert haben) ein guter Freund zu ihm gekommen sei, um ihn zu fragen, ob er nicht seines Lebens halber die Stadt verlassen wolle? Das Gespräch, das er hierauf zwischen dem Freund und dem Dichter



Der Tabenwolfsche Brunnen (1557) im Rafhaushofe.

führen läßt, ist wieder recht bezeichnend für seine klare Geistesrichtung und seinen Charakter. Niemand, sagt er, sterbe zu dieser Frist, "als wer dazu verordnet ist". Diejenigen aber, welche fliehen, würden damit keineswegs dem Tode entgehen, und ihre Furcht beängstige und gefährde sie nur täglich mehr. Er aber wolle ruhig zu Hause bleiben und in seinem Dichten sortsahren. Da erinnert der Freund denn auch den Dichter: er habe ja doch in seinem dritten Buche bekannt, daß er sich

jetzt zur Ruhe setzen wolle, weil er alt und schwach geworden. Was würden also die Leute dazu sagen, wenn er dennoch wieder ansinge zu dichten. Dieser Einwand macht aber dem Dichter keine Besorgnis —

Deß, sprach er, schäm ich mich mit nichten. Ich hab gefeiert nach dem Zusag Etwas länger wann Jahr und Cag, Wenn mich nun diese Ursach trieb, Daß ich anheim zu Hause blieb Und sing wieder zu dichten an, Brächt recht gut Gdichte auf die Bahn In Sterbensläusen aus Gottes Gnaden —

ben Armen wie den Reichen zu Gut, zur Tröstung und Erheiterung, und der Tugend zu Nutz —: so wäre solch Beginnen nützlicher, als wenn er müßig säße. Und so kann er denn auch schließlich zu seiner Genugthuung berichten, daß er in diesem Zeitraum viertehalb hundert Gedichte zusammengebracht habe, so daß er hoffe, noch für ein viertes und fünftes Buch Stoff zu haben.

In der That war gerade in diesem Unglücksjahr seine dichterische Produktion wieder eine ganz erstaunsiche geworden. Von dramatischen Dichtungen fallen allerdings in dieses Jahr nur drei\*), zwei historische und das nur einaktige und nicht ganz berechtigt als "Tragödie" bezeichnete Spiel "Die zwölf argen Rönigin". Es ist im Grunde nur ein Dialog, in dem er seine Renntnisse zu einer moralisierenden Schlußpointe führt. "Frau Ehr" ist wieder die von ihm gepriesene Königin. Sie verkündet erst, daß sie nach Deutschland gekommen sei, um sich nach solchen tugendhaften Frauen umzusehen, die sie an ihren Hofnehmen könne. Der "Ehrenhold", der bei Hand Sachs stets der Verstreter oder der Begleiter und Schützer von Ehre und Tugend ist, meldet der Königin, draußen stünden zwölf große Königinnen, die ihr ihre Auswartung machen wollen. Vun kommen nach einander: Semiramis, Benus, Niobe, Medea, Phädra, Klitemnestra, Tullia, Olhmpia, Cleopatra, Agrippina, Kosimunda und Arsinde. Jede berichtet

<sup>\*)</sup> Im vierten Buche der poetischen Werke steht zwar auch das dreiaktige Spiel "Der Neidhart mit dem Fenhel" (Beiel: Beischen) mit dem Jahre 1562 bezeichnet, aber nach der Handschrift gehört es ins Jahr 1557, was schon Edm. Götze in der Ausgabe der Fastnachtspiele richtig gestellt hat. Auch das Fastnachtspiel "Eulenspiegel mit dem Pelzwaschen" ist im sünsten Buche mit der Jahreszahl gedruckt, während Götze es nach der Handschrift vom Jahre 1556 datiert.

über ihr Leben und ihre Schickfale, und nachdem alle gesprochen, erklärt Frau Ehr, daß sie bei ihr nichts zu suchen hätten, da an ihrem Hof nur Tugend, Ehr und Zucht Aufnahme fänden u. s. w.

Je mehr aber jetzt bei ihm das Drama in den Hintergrund trat, um so gewaltiger war seine Thätigkeit in den anderen Spruchgedichten verschiedener Gattung geworden. In dieses eine Jahr fallen 95 Gedichte biblischen Stoffes, darunter 30 Psalmen; ferner 20 Historien, meist längere Gedichte, nach Plutarch, Justinus, Diodorus u. s. w., 38 Fabeln und Schwänke und noch 14 Gedichte verschiedenen Inhalts, zum größten Teil Naturgeschichtliches, wosür ihm Plinius stets neue Stoffe gab. Seine in dem erwähnten Gedicht über die Pest angegebene Zahl von viertehalb hundert stimmt vollkommen, da er hierbei auch schon das Jahr 1563 bis zum Ende mitrechnen konntc, denn in diesem zweiten Jahre kamen wieder 58 Historien zum Vorschein, 70 biblische Stoffe, 57 Fabeln und Schwänke und noch 33 Gedichte verschiedener Art.

In den folgenden vier Jahren, bis 1567, nahmen ihn dann aber die dichterischen Bearbeitungen der Bibel, die ganzen Sprüche Salomonis, das ganze Buch Jesus Sirach und vor allem die Psalomen Davids fast ausschließlich in Anspruch, während die Schwanksdichtungen geringer an Zahl wurden und die Schauspiele ganz aufhörten.

Poetische Bearbeitungen und Auslegungen des Pfalters, wie Bearbeitungen einzelner Pfalmen für Kirchenlieder, kamen ja in der Zeit vielfach zum Vorschein. Aber eine solche Beharrlichkeit, wie sie Hans Sachs in seiner Bearbeitung der Psalmen, noch neben allen den anderen Dichtungen, zeigte, war nur bei diesem merkwürdigen Manne möglich. Diese Arbeit verteilt sich bei ihm auf den Zeitraum von acht Jahren, und einen einzelnen Pfalm (den 95.) hatte er schon viel früher bearbeitet. Daß er dann nicht schon 1559, da er zwölf der Pfalmen umdichtete, die Absicht gehabt, den ganzen Pfalter vollständig zu geben, könnte man wohl daraus schließen, daß er sie in den nächsten Jahren nicht fortsetzte, sondern erft 1562 sie wieder aufnahm, dann aber nochmals pausierte und erst in den Jahren 1565 und 1566 dieser Arbeit mit solcher Ausdauer sich widmete, daß er die sämtlichen 150 Pfalmen vollenden konnte. Wenn er auch für seine eigenen Auslegungen ver= schiedene theologische Werke zu Rate ziehen konnte (er selbst besaß unter seinen Büchern den Psalter "ausgelegt durch Pomeranum" und noch andere in dieses Gebiet gehörende Reformationsschriften, von Brenz u. s. w.), so bleibt doch die dichterische Form ganz sein Eigentum. Er selbst war

nur in der Auslegung viel umständlicher, ja peinlicher, als irgend ein Anderer es sein konnte, denn es war ihm Herzenssache, es allen so deutslich und verständlich als möglich zu machen. In seinem Eiser ging er so weit, daß es ihm nicht genügte, den Inhalt eines jeden Psalms in die dichterische Umschreibung seiner altdeutschen Neimpaare zu bringen, sondern er kommentierte ihn zunächst in einer kurzen Einleitung, die er als "Summa" bezeichnet, und mußte dann noch dem umgedichteten Psalm eine längere moralisierende Betrachtung anhängen. Wie er bei der Versissierung des Vibelkertes versuhr, möge man beispielsweise aus dem 136. Psalm ersehen; es ist dabei interessant, wie er das in den Worten der Bibel immer wiederkehrende "denn seine Güte währet ewiglich" für seine Keimpaare zu modeln wußte. Nach der einleitenden "Summa" von zwölf Versen beginnt bei ihm dieser Psalm:

Dankt dem Herren, er ist freundlich Sein Güt währt immer ewiglich, Danket Gott, aller Götter Gott, Sein Güt hilft ewiglich aus Not, Danket dem Herrn aller Herren, Sein Güt währt ewig nach und ferren, Der große Wunder thut allein, Denn ewig währt die Güte sein, Der die Himmel gemachet hat, Wann sein Güt währet früh und spat, Der die Erd auf das Wasser breit, Denn sein Güt währt in Ewigkeit — 2c.

Der Druck aller dieser Umdichtungen aus der Bibel, der sämtlichen Psalmen, der Sprüche Salomonis, des Buches Sirach, wozu noch zwölf Kapitel aus dem Prediger Salomonis und vereinzelte Kapitel aus anderen Büchern der Bibel kamen, mußte den letzten beiden Büchern seiner poetischen Werke vorbehalten bleiben.

Der Ruf Hans Sachsens war schon nach dem Drucke seiner ersten drei Bände in Folio nicht nur außerhalb Nürnbergs sehr gestiegen, sondern auch in seiner Baterstadt, wo man in den Kreisen der Gelehrten und Patrizier sich lange gesträubt hatte, den dichtenden Schuhmacher als wirklichen Dichter anzuerkennen, hatte doch sowohl seine beispiellose dichterische Thätigseit wie sein makelloser Charakter und sein unermüdeliches Wirken für alles Gute und Kechte sein Ansehen sehr gesteigert, so daß auch seine Gegner, über deren "Hass und Ungunst" er in jenem Vorwort sich beklagt hatte, vor der Keinheit und Tüchtigkeit eines solchen

Mannes verstummen mußte, dessen Ruf bereits über ganz Deutschland verbreitet war.

Zu den Perfönlichkeiten, welche in dieser letzten Lebenszeit des Dichters zum Ruhme Nürnbergs beitrugen, gehörten jetzt außer dem schon genannten Lobsinger und anderen besonders auch der große Goldschmied Wenzel Jamnitzer und der auf dem weitesten Gebiete des

Runftgewerbes rühmlichst thä= tige Augustin Sirschvogel. Dieser Lettere hatte seine ur= fprüngliche Kunst als Glas= maler durch einige wichtige Erfindungen, durch neue Karbenmischungen wie durch Vervollkommnung des Glas= brennens, sehr gesteigert und hatte besonders auch die Runst des Emaillierens auf eine hohe Stufe der Vollkommenheit gebracht. Er war zu diesem Awecke mit einem Hafner nach Venedig gereist, hatte dort neue Erfahrungen ge= sammelt und erweiterte nach feiner Rücktehr das Gebiet feiner Thätigkeit auch da= durch, daß er seine Kunst auf die Herstellung von Krügen und Ofen übertrug und antife Geschirre geschickt nachahmte.



Thürbeschlag und Klopfer aus dem Rathause.

Durch die rastlose Thätigkeit solcher Köpfe hatten die Kunstgewerbe in Nürnberg fortdauernd sich auf der Höhe erhalten. Unter den Handswerken hatte das der Rotschmiede seine Bedeutung seit Iahrhunderten sich zu erhalten gewußt, ebenso das der Erzgießer. Die künstlerischen Erzeugnisse auf diesen Gebieten waren bereits so zahlreich in der Stadt verteilt, daß sie kaum mehr auffielen. Namentlich die schön ersonnenen Formen in den Thürbeschlägen, Thürklopfern und an anderen Dingen waren ebenso reichlich für Privathäuser verwendet, wie sier die öffents

lichen Gebäude, von denen das alte Rathaus besonders reich bedacht war. Aber auch bei diesen Arbeiten wurden die Nürnberger beiden Wappen neben dem schützenden Reichsadler angebracht und gaben Zeugnis von dem stolzen Bewußtsein des Neichsstädters.

Wenzel Jamnißer (auch Jamißer genannt) war erst 1535 nach Nürnberg gekommen, hatte aber durch seine kunstfertige Hand und seinen ersindungsreichen Kopf mit den im vorgeschrittenen und bereits in Überladung ausartenden Renaissance-Stil gearbeiteten silbernen Pokalen, Taselaussäken u. s. w. bereits in Deutschland seinen Kuf verbreitet.



Wenzel Jamniker.

Schon 1553 hatte der Fürst Magnus zu Braunschweig von ihm ein Silbergeschirr zum Preise von 5000 Gulden arbeiten lassen und auch manche der ersten Nürnberger Patrizierhäuser schmückten ihre Tasel mit irgend einer Schöpfung aus Jamnißers Werkstatt.

Alber noch ein anderer Künstler war von außerhalb nach Nürnberg gekommen und war mit Hans Sachs nicht nur in persönliche Beziehungen getreten, sondern er hatte diesen auch noch in seiner letzten Lebenszeit angeregt, für ihn seine Feder in Thätigkeit zu setzen. Es war dies der

der Züricher Maler, Zeichner und Holzschneider Jost Umman, welcher erst 1560, in seinem 21. Lebensjahre, das weitberühmte, kunst- und gewerbthätige Nürnberg zum Orte seines dauernden Ausenthaltes gewählt hatte und hier sodann das reichste Feld für seine vielseitige künstlerische Thätigkeit fand. Seine Illustrationen zu dem Fronspergerschen Kriegs- buch, zu Boccaccios "berühmten Frauen", zu Plinius' Naturgeschichte und vieles andere war bereits durch den thätigen Franksurter Buch- händler Feherabend herausgegeben, als dieser ihn auch veranlaßte, die Mitwirkung des berühmten Kürnberger Volksdichters zu suchen. Die erste Frucht dieser Verbindung war ein kleiner Auszug aus dem Fronspergerschen Kriegsbuch. Von diesem in mehreren Abteilungen erschienenen sehr umfangreichen Werke war erst die Ausgabe von 1564 mit zahlreichen Beichnungen von Iost Amman ausgestattet. Wahrscheinlich um diesen vortrefflichen Holzschnitten eine weitere Verbreitung zu schaffen, als sie in dem sehr umfangreichen und nur der Kriegswissenschaft dienenden

Hauptwerke finden konnte, wurde eine kleine handliche Ausgabe von 48 in Größe und Charakter der Zeichnung wie in den Arabesken-Ein-rahmungen (Passepartouts) gleichartigen Holzschnitten hergestellt, und Hand Sachs hatte für jedes der Bilder ein zehnzeiliges Gedicht gemacht,



Hierin wird angezeigt ohn gferd, Mit kurzen Worten fein erklärt Die Kriegsampt, was jede Person Im Krieg soll lassen oder thon, Aus Ceonhard fronsbergers Kriegsbuch, Wer weitres wissen will, der such.

Darin findt ers nach Täng beschrieben, Doch besser wär unkrieget blieben, Weil Krieg ist nach der Schrifte Sag Ein erschreckliche Gottesplag, Ein Ursprung großes Ungemachs, Ein steten Fried wünscht uns Hans Sachs.

Ioff Ammans Schlußbild zu dem Kriegsbuch mit den Bersen des Hans Sachs. wozu er sich von den verschiedenen Kriegsbräuchen, den Pflichten und Nachten der verschiedenen Chargen unterrichten mußte. Die Verse beweisen wiederum, mit welcher Leichtigkeit er sich solche seinem Wirkungs= freis und seiner Lebenssphäre fernliegende Kenntnisse eigen zu machen

Der Buchdrucker.

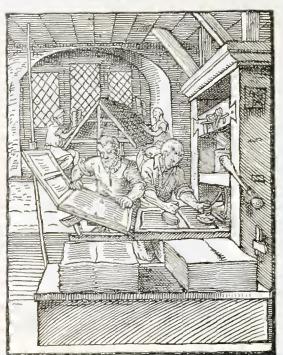

Ich bin geschicket mit der Press, So ich austrag den firniß ress, So bald mein Diener den Bengel zuckt, So ist ein Bogen Papiers gedruckt. Dadurch kompt manche Kunst an Tag, Die man leichtlich bekommen mag. Dor Teiten man die Bücher gschribn, Tu Meintz die Kunst ward erstlich tribn.

wußte, um sie dann in seinen verständlichen Ver= sen weiter zu verbreiten. Von den Jost Amman= schen Holzschnitten möge hier nur der setzte in dem Büchelchen wieder= gegeben werden, weil er mit den vier höchst charak= teristischen Landsknecht= gestalten zu den vorzüg= lichsten gehört und weil die auch darunter stehenden Verse von Hans Sachs (nur diese lette Erläu= terung hat zwölf stattzehn Verszeilen) das Ganze um= fassen und selbst in dieser Bestimmung seine Ab= neigung gegen den Krieg aussprechen.

Außer in diesem Absleger des Fronspergersschen Kriegsbuches hatte er kurz danach noch für ein anderes Werk Jost Ummans als poetischer Erklärer zu dienen. Es

waren dies die hübschen Darstellungen in der "eigentlichen Besichreibung aller Stände auf Erden", welches Buch wiederum Feyerabend in Frankfurt in Verlag genommen hatte, und wovon in demselben Jahre 1568 erst eine lateinische Ausgabe und dann eine deutsche mit den Versen des Hans Sachs herauskam. Hier hatte nun der Dichter ein viel reicheres Feld, seine schon erworbenen

Renntnisse und die Resultate seiner eigenen Lebensbeobachtungen über die verschiedenen Stände, Gewerbe, Handwerke und allerlei Berufszweige in seiner Vaterstadt zu vervollständigen. Auf dem Titel des Büchleins ist sonderbarer Weise Sost Amman gar nicht genannt, wogegen

als der Urheber der er= läuternden Berfe ("teut= schen Reine") der "weit= berümpte Hans Sachs" bezeichnet wird. Die sechs Druckseiten lange Wid= mung des Verlegers ist an den "weitberümten und funstreichen" Goldschmied Wenzel Jamniger in Nürnberg gerichtet, dessen Name aber in Gomniker verkehrt ist. Von den Versen mögen hier (be= sonders da sie in die Gesamtausgabe des Hans Sachs nicht gekommen find) wenigstens diejenigen mitgeteilt werden, von denen auch die Holzschnitte facsimiliert wiedergegeben sind. Sie betreffen den Buchdrucker, den Brief= maler und den Schuh= macher, und besonders die letteren sind dadurch bemerkenswert, daß wir daraus ersehen, wie der

Der Schuhmacher.



Herein, wer Stiffl und Schuh bedarff, Die kan ich machen gut und scharff, Büchsen, Urmbrusthalfter und Watsäck, feur Eymer und Rheystruhen Deck, Gewachtelt Reitstieffel, Kürisschuch, Pantoffel, gefüttert mit Tuch, Wasserstiffl und Schuch außgeschnittn, frauwenschuch, nach höslichen sittn.

Schuhmacher sein Handwerk auch auf andere Lederarbeiten ausdehnen durste.

In seinem 73. Lebensjahre nahm Haus Sachs eine nochmalige Summierung seiner Gedichte vor und gab dabei zugleich einen kurzen Abriß seines Lebens, von seiner Geburt an bis zu seiner zweiten Versheiratung. Er trug dieses Gedicht unter dem Titel "Summa all meiner Gedicht" am 1. Mai 1566 in den letzten (18.) Band seiner Spruch= gedichte ein, machte aber dann später in den Daten ein paar Änderungen (vergl. Anhang VI). Hiermit wollte er nun wirklich Abschied von den Musen und von seinen Lesern nehmen und wollte es deshalb als

Der Briefmaler.



Ein Briefmaler bin aber ich, Mit dem Pensel so nehr ich mich, Unstreich die Bildwerk so da stehnd, Auf Papier oder Pergament, Mit Farben und verhöchs mit Gold, Den Patronen bin ich nicht hold, Darmit manch schlechte Arbeit macht Darvon auch gringen Sohn empfacht. sein "Valete" betrachtet wissen, unter welchem Titel es auch kurz nach seinem Tode veröffentlicht wurde.

Dieses sein letztes größeres Gedicht hat uns aber außerdem noch den Vorteil gebracht, daß wir dadurch ein gutes und zuberlässiges Vildnis aus seinem letzten Lebensjahr erhalten haben.

Man fann annehmen, daß die volle dichterische Thätigkeit des Hans Sachs mit dem Jahre 1567 und mit seinem "Valete" absgeschlossen war. Denn was danach noch folgte, dis wenige Jahre vor seinem Tode, waren nur vereinzelte Kleinigkeiten. Es mag hier aber noch erwähnt sein, daß er auch in den Jahren 1565 und 1566 einige Liebes» und Hochzeitslieder für Undere

schrieb, darunter auch "ein Hochzeitslied auf des Muffels Dochter Hochzeit, mit 5 Stimmen". In die späteren Jahre fällt noch sein Gedicht "Die Werke Gottes sind alle gut"; einige andere Gedichte, die noch in die Gesamtausgabe kamen, sind von geringerm Wert.

Er hatte bis zu dem Abschlusse seiner Thätigkeit achtzehn starke Folianten mit seinen Spruchgedichten (Komödien und Gedichte jeglicher

Urt) ausgefüllt und sechzehn Bände mit Meisterliedern. Daß er dies alles so sorgfältig ordnete und in seine Sammelbände eintrug, spricht nicht allein für seinen Ordnungssinn, sondern läßt auch erkennen, daß er selbst nicht zu gering von seinen dichterischen Werken dachte, wie er auch in den verschiedenen Vorreden sich darüber ausgesprochen hat, daß es ein Unrecht wäre, wenn aus bloker Nachlässigkeit die vielen Dichtungen nach seinem Tode zerstreut würden oder auch verloren gingen. Und wir können heute, nach Jahrhunderten, dem merkvürdigen Manne auch für diese seine Sorgfalt dankbar sein.

Wenn wir die Masse seiner Handschriften, von denen uns ein recht großer Teil erhalten geblieben ist, von Anbeginn seiner Thätigkeit bis zum Schlusse derselben durchblicken, so finden wir, daß seine sehr bestimmte Handschrift in dem so langen Zeitraum sich nur wenig verändert hatte. Nur in seinem ersten Sammelband fremder und eigener Lieder (1517 begonnen) haben seine Schriftzuge noch einen etwas andern Charafter als später. In den Überschriften wie den Liedertexten mischt sich deutsche Frakturschrift mit den lateinischen Buchstaben, die er auch bei den unter seinen Gesangnoten stehenden Texten beibehielt. So schrieb er in seinem ersten Meisterliederbuch 1517 die Uberschrift:

In des francen 600 langen son 3 heder

Dagegen zu demselben Meisterlied in späterer Zeit in seiner gewöhn= lichen Handschrift:

-2 4. in Som langer Granom lot

Auf der Titelseite jenes ersten Liederbuches schrieb er seinen Namen so:

gans Sargs

Schön und flar, wenn auch noch bedächtiger als später, schrieb er den Namen in seinem zweiten Meisterliederbuch 1528:

bann 1544-46: June Farge

Dor fron fuly

Ebenfalls aus dem Jahre 1546 (5. Spruchbuch) in den Schlußreimen seiner Gedichte:

print fang sarfor -

Nus dem Jahre 1552 sind bereits (S. 296) Proben mitgeteilt, aus seinem "Klagspruch der Stadt Nürnberg". Endlich in dem Jahre 1560 schrieb er in dem Generalregister den Namen seiner Weistertöne (im neuen Ion) Faul Sarsim register enthaltene Verzeichnis seiner

Bücher schloß er mit seinem Namen: irg Sand Sarfr

Im Jahre 1570 hatte er die Freude, daß auch von dem zweiten Buche seiner Gesamtausgabe eine zweite Auflage veranstaltet werden konnte, während gleichzeitig vom ersten Buche eine dritte Auflage erschien. Aber für die endgültige Ordnung und Durchsicht des massenshaften Stoffes, den er noch für ein viertes und fünstes gesammelt hatte, fand er nicht mehr die ausdauernde Kraft. Nur für das vierte Buch war ihm das noch möglich, aber beide Bände kamen erst nach seinem Tode heraus.

Wenn er ührigens jetzt auch mit dem Schreiben von Schauspielen schon aufgehört hatte, so wurden doch seine Stücke in Nürnberg fortbauernd noch aufgeführt, wenn auch ohne seine Leitung. Schon 1565 spielte ein Veit Hasselmann Hans Sachssche Komödien und auch noch in den folgenden Jahren fanden Aufführungen seiner Stücke durch andere Unternehmer statt. Zu seinen letzten dramatischen Arbeiten gehört die noch im November 1564 verfaßte Bearbeitung des Terenz, die er bezeichnet als "eine schöne Comedi Terentij deß Poeten, vor 700 Jahren beschrieben, Von der Buhlerin Thais und ihren zweien Bulen, dem Nitter Thraso und Phoedria, und hat 5 Aktus". Daß er es aus einer deutschen lübersetzung des Terenz bearbeitet hat, fündigt er gleich im Anfang des Prologs an:

Terentius der hoch Poet Ein Comedi beschreiben thet, Artlich in lateinischer Sprach, Die ist verteutscht worden hernach — 2c.

Daß seine Beteiligung an der Meistersingschule seit einer Reihe von Jahren aufgehört hatte, ist unzweifelhaft. Schon sein letztes (16.) Meisterliederbuch bezeugt dies, da es nach seinem erfolgten Abschluß im Sahre 1560 nur noch sehr wenige Eintragungen aus späterer Zeit auf= zuweisen hat, darunter ein paar der schon erwähnten Hochzeits-Carmina, die aber auch zur Gattung der "Buhllieder" gehörten. Die Nürnberger Meistersingschule zeigte auch in dieser Zeit schon Spuren ihres Niederganges, obwohl noch tüchtige Kräfte, wie Hans Glöckler und wie Hans Sachsens Schüler Udam Puschmann und andere, dabei waren. Was Puschmann seines Handwerks war, ist nicht mit Sicherheit zu sagen; nach einer älteren Meistersingerhandschrift wäre er Schneider gewesen. In Görlit 1532 als der Sohn eines Bäckers geboren, war er nach Nürnberg gekommen, um von Hans Sachs den Meistergesang zu erlernen. Was wir aber von Buschmanns Liebern kennen, läßt ver= muten, daß Hans Sachs an seinen Dichtungen nicht viel Freude gehabt haben kann, denn seine Verse sind holperig und voll grausamer Gewalt= thätiakeiten gegen die Sprache. In den letzten Lebensjahren seines Meisters scheint er noch in Nürnberg gewesen zu sein; seinen Tod aber erfuhr er, als er wieder in Sörlit war, wo er ein "Elogium reverendi viri Johannis Sachsen Noribergensis" auf ihn dichtete. Das Gebicht hat drei Teile, deren jeder in einem andern Meisterton geschricben ist: in Hans Sachsens Morgenweis, im Abendton Nachtigall, und der dritte in der Traumweis Müglings. Später ist Buschmann nach Breslau gegangen, wo er den Meistergesang eifrigst pflegte, die Meisterlieder aller Dichter sammelte und auch die Gesangweisen dazu fette.

Wenn nun aber auch Hans Sachs in seiner letzten Lebenszeit, seit zehn bis fünfzehn Jahren, fast nichts mehr für den Meistergesang dichtete und auch die Singschule höchstens noch als Zuhörer besuchte, so blieb er doch für die Nürnberger Singer und Dichter der hochverehrte Meister, der jetzt ohne Widerrede nur gepriesen ward. Als ein äußersliches Zeichen dieses seines Ansehens, das sich auch in den zunehmenden Parteibildungen und Streitigseiten der Singschule nicht verringerte, gilt uns eine schlecht gemalte Tasel oder Schilberei, die noch dis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in der "Meisterstube" des Schuhmachergewerfs sich befunden hat und uns erhalten geblieben ist. Trotz der recht handwerksmäßigen Malerei ist diese Tasel aus mehreren Gründen von Wichtigkeit, und es soll deshalb das wesentliche davon — die eigen-

artige Darstellung bes Hans Sachs und die darüber befindliche Inschrift — hier wiedergegeben werden. Das Haupt- und Mittelstück des ganzen Bildes ist ein Schild, welcher, von plumpen Arabesken eingefaßt, von zwei Jungfrauen gehalten wird. Das ebenso unähnliche wie schlecht gemalte Bildnis des schreibenden Dichters ist besonders dadurch interessant, daß darauf — abweichend von allen sonstigen Bildnissen desselben — auch sein Handwerk veranschaulicht wird, durch die vor ihm besindlichen drei Schuhe, von denen die zwei vorderen seltsame Formen haben. Daß der eine Schuh von einem Pfeil durchbohrt ist, mußte wohl im Handwerk eine schuh von einem Pfeil durchbohrt ist, mußte wohl im Handwerk eine schuh von einem Pfeil durchbohrt ist, mußte wohl im Handwerk eine schuh von einem Bedeutung haben. Das am oberen Teil des Bildes (hier für sich besonders wiedergegebene) Schriftsand sagt uns erstens, daß 1520 die "Meisterstube" in der unteren Wehrstraße war, und ferner, daß das Bild im Jahre 1569 übermalt worden ist. Das letztere besagt auch die vor dem schreibenden Dichter besindliche inforrekte Ausschrift. Daß man sich dabei in der Altersangabe verrechnet



hat (denn im Jahre 1569 war Hans Sachs bereits 75 und nicht 73 Jahre alt), ist wohl auffallend, aber der Fehler in der über die Zahl LXX gemalten III fann auch dadurch entstanden sein, daß das Bild im vorigen Jahrhundert nochmals übermalt wurde, und vielleicht wit Verdaufent der Aufschlander der Aufschlander wurde der der Verdaufent

mit Verderbung der dabei undeutlich gewordenen Zahl.

Die zusammenzulegenden Teile der ganzen Lade enthalten noch ein Dokument aus neuerer Zeit, mit den Namen der "geschworenen Meister" und mit dem Datum 2. Oktober 1786. Es heißt darin: "Diese Tasel auf Unsere Meisterstuben hat in das Werf gebracht der ehrbare Hans Sachs, Schuhmacher-Meister allhier". Es handelt sich also hier ganz augenscheinlich um ein Inventar der Meisterstube des Schuhmacher-handwerfs, was noch zweiselloser daraus hervorgeht, daß nach den verzeichneten Namen der "vier geschworenen Meister" noch die Unterschrift des "Handwerßsschreibers" solgt. Dabei ist aber der Schuhmacher Hans Sachs im Vilde nicht nur als solcher dargestellt, sondern auch gleichzeitig als der geseierte Dichter.

Aus derfelben Zeit haben wir noch einige andere vervielfältigte Bildniffe von ihm, wie die schlechte Kadierung mit der Überschrift: "Hans Sachs, Teutscher Poet zu Nürnbergt", wo er, ähnlich wie auf



dem oben besprochenen Bilde der Meisterstube, vor einem Tische sitzend und schreibend dargestellt ist, mit aufgeschlagenem Buche, in das er die Summe seiner Gedichte eingetragen hat, und gleichfalls mit der Bezeichnung "Etatis 73". Man muß hiernach annehmen, daß diese Bilder durch seine eigenen Angaben, sowohl in seinem "Valete" wie auch schon vorher, veranlaßt sind. Dieses sein "Valete" wurde aber mehrere Jahre später der Anlaß zu dem künstlerisch ausgeführten Bildnis, das ihn in seinem letzten Lebensjahre darstellt, und das für diese Zeit den größten Anspruch auf Glaubwürdigkeit hat.

Es war das durch den Stich vervielfältigte Bildnis, das der Maler Herneißen erst im Jahre 1576, also in des Dichters 81. Lebensjahre, gemalt hat. Die Vorgeschichte dieses Bildes ist von Hans Sachs selber in einem Gedicht erzählt, das er im August 1568 in sein letztes "Spruchbuch" (Blatt 216) eintrug, unter dem Titel: "Ein Gespräch, darin der Dichter dem gefürsteten Abt zu Allerspach sein Valete und letzten Spruch dediciret". Der Dichter selbst bezeichnet darin den Maler Herneißen als

Den weit berümt und fünstenreich Maler, der in Nürnberg der Stadt Den Ruhm von Albrecht Dürer hat.

Dieser Maler war beschäftigt gewesen, für den Abt von Allersbach in der Alosterfirche daselbst den Chor neu auszumalen, und zwar, wie Hans Sachs hinzusügt, für die Summe von 130 Gulden. Im Gespräche mit dem Maler hatte der Abt ihn nach Hans Sachs befragt, ob derselbe gestorben sei, wie ihm schon vor Jahren berichtet worden. Der Maler konnte dies nach eigenem Wissen verneinen und sagte dem Abt, er wolle ihm als Zeugnis, daß der Dichter noch lebe, eine Handschrift von ihm bringen. Als Herneißen dies dem alten Meister mitteilte und ihn ersuchte, ihm das eben geschriebene "Valete" zu dem Zwecke zu schenken, kam der Dichter dem Wunsche des Künstlers gerne nach und gab ihm das Gedicht "seuerneu", um es dem Abte mitzubringen, das

Aus dienstwilliger Lieb und Tren Ich Seiner Gnaden dedicir, Bitt gar untertänig, von mir Aufnehmen mein letztes Gedicht Im höchsten Alter zugericht, Das wird mir, Hans Sachs, Teugnus geben, Daß ich noch bin gewiß am Leben, So lang der ewig Gott noch will, Der allein weiß meins Endes Tiel.

Der Maler aber widmete dem Dichter dafür nicht nur eine poetische Danksagung, sondern er entschloß sich auch nach Jahren, als Hans Sachs schon krank und sehr hinfällig war, zu einem Bildnis des berühmten Dichters, dessen alter Ropf dem Künstlerauge interessant war, und machte ihm das Bildnis zum Geschenk.



Hans Sachs, in seinem 81. Lebensjahre, gemalt bon hernehssen; nach der Radierung bon Jost Amman.

Fost Amman, der das gelungene Bild im Hause des Dichters sah, war auf des Malers geäußerten Wunsch gern bereit, diese letzte "Contrafaction" durch seine Radiernadel zu vervielsältigen. Herneißen berichtet selbst darüber in seinen Versen: Weil er dachte,

Daß viel Ceut auch in nah und fern Derlangt zu sehen diesen Herrn Und nit zu ihm können kommen, Hab ich zu Ehren diesem Krommen Mein willig Dienst auch darzu than Und ihn in Druck lassen ausgahn, Weil er selbst fagt an seim Siechbett, Daß ihm das Bild geseichen thät.

Daß aber die Radierung nicht, wie es hiernach scheinen könnte, von Herneißen selbst ausgeführt wurde, sondern von Jost Amman, bezeugt das Monogramm J. A. am unteren Kande der radierten Einfassung, mit den darunter stehenden Versen:

Zwei Monat ein und achtzig alt War ich Hans Sachs in der Gestalt, Don Endres Herneysen abgmalt. Ein Kind war ich auf d'Welt geborn, Jum Kind bin ich auch wieder worn, Denn all mein Kraft hab ich verlorn. Gott bscher mir nun ein seligs End Und nehm mein Seel in seine Händ, Geb mir auch ein frölich Urstend.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Verse unter dem Bilde ebenfalls von dem des Dichters kundigen Maler herrühren. Denn wenn das Alter des Hans Sachs mit einundachtzig Jahren und zwei Monaten richtig angegeben ist, so war der Dichter in dieser Zeit — nur zwei Wochen vor seinem Tode — nicht mehr imstande, Verse zu machen, da er schon in den letzten Jahren völlig ermattet an Körper und Geist geworden war. Aber der Maler hat in den Versen nicht nur den Ton des Dichters sehr wohl getroffen, sondern er hatte gewiß auch aus der Herzenstiese des Greises den Wunsch nach einem seligen End und nach fröhlicher Auserstehung (Urstend) ausgesprochen.

Um Abend des 19. Januar 1576 war Hans Sachs still entschlasen. Da alle seine Kinder schon vor ihm — bereits seit vielen Jahren — verstorben waren, so waren von seinen Angehörigen außer seiner getreuen jungen Frau Barbara nur noch vier Enkel da, die Kinder seiner mit dem Messerschmied Hans Pregel verheiratet gewesenen Tochter Margarethe, um ihm das Geleit zu seiner letzten Ruhestätte zu geben. Er wurde auf dem Johannissirchhof beerdigt, doch ist die Stelle nicht mehr mit Sicherheit zu bezeichnen. Es wäre zu verwundern, daß niemand da war, der diese Liebespflicht übernahm, wenn wir nicht annehmen müßten, daß er in ein allgemeines Grab gekommen sei. Die Meistersinger konnten wohl, nach den Gepflogenheiten der

Genossenschaft, ihm einen frommen Scheibegruß nachsingen, aber sie hatten keine Besugniß, die Grabstätte ihres größten und verehrtesten Meisters für die Nachwelt besonders zu bezeichnen; und der Rat der Stadt ahnte damals noch nicht, daß nach Jahrhunderten noch der Fremde das Grab des dichtenden Schuhmachers aufsuchen möchte.

Wie schwach er in seinen letzten Lebensjahren geworden war, erkennt man auch aus seinem letzten (achtzehnten) Spruchbuch. Seine Gedichte darin werden in den letzten Jahren immer spärlicher und seine sonst so bestimmte Handschrift wird unsicherer und zitternd. Dieses Nachlassen seiner Kräfte erfüllte ihn mit Kummer. Um den letzten Band doch noch einigermaßen zu füllen, hatte er aus seinen älteren Gebichten noch manches hervorgesucht, was er früher kaum der Veröffentlichung wert hielt. Unter den wenigen Gedichten, die noch nach der Eintragung seines "Valete" hinein kamen, sind aber manche noch bemerkenswert, indem man daraus ersieht, wie der greise Dichter noch von vielen anderen angegangen wurde, seine Feder für besondere Gelegenheiten in Thätigkeit zu setzen. Zu den interessantesten solcher kleinen Gelegenheitsgedichte es waren Strophenlieder, aber keine Meistergesänge — gehören mehrere für andere gemachte Liebeslieder, in denen er den Namen der Angefungenen als Akrostichon gebrauchte. Die kleinen Ihrischen Poesien fallen noch in die Jahre 1567—1569. Da finden wir ein Akrostichon auf den Namen Maria, das er bezeichnet als "ein schönes Lied einer ehrlichen Jungfrau, in eigenem Ton, mit ihrem Namen in fünf Buchstaben". Es beginnt:

> Mein Herz hat auserwählet Ein herzenliebes Lieb, Und sich zu ihr gesellet, Der ich mich gar ergieb — 2c.

Ein anderes, längeres ist auf den Namen Magdalena gemacht (siehe im Unhang VII das dritte Lied), und wenn er hier auch vielleicht für die ersten Strophen ein vorhandenes Volkslied benutzt hat, so bleibt doch der Hauptteil des Gedichtes sein geistiges Eigentum, und man muß danach erstaunen, wie der bereits vierundsiedzigjährige Dichter bei der leichten und gefälligen Form und dem echt lhrischen Ton in diesen Poesien sich auch so vollkommen in die Empfindungen jugendlichen Liebesglückes hat versetzen können.

Auch sein letztes Meisterliederbuch enthält noch mehrere solcher Gedichte, die er als "Buhllieder" bezeichnet, und die zum Teil bestellte oder erbetene Hochzeits-Carmina waren.

Aus diesen letzten Erzeugnissen seiner ermüdeten Muse ersehen wir aber trot ihrer Geringfügigkeit, wie er in seinem innersten Wesen stet3 sich selber treu geblieben war. Daß er in den drei letzten Jahren seines Lebens nicht mehr die Kraft fand, einige Verse zu schreiben, ist bezeichnend genug für die Schwäche, die seinen Körper und Geist befallen hatte; denn sicher war ihm der letzte und unwiderrufliche Abschied von seinen geliebten Musen, wie auch von seinem so treu erfüllten Dichterberuse, sehr schwer geworden. Man kann wohl annehmen, daß gerade seine frühere so beispiellose Fruchtbarkeit ihn für die letzten Sahre seines Lebens völlig erschöpft hatte. Die lette Eintragung in sein achtzehntes Spruchbuch waren ein paar vom 18. November 1572 datierte unbebeutende Verse auf ein "geschenkt Glas". Seine vorletzte Eintragung ist am 30. Oktober desselben Jahres geschrieben, und auch da schon beschränkte er sich auf fünf kurze Verszeilen, die aber wieder bezeichnend für ihn sind, da sie darthun, wie sehr er noch in seinem hohen Alter sich's angelegen sein ließ, auch sein junges Weib, das ihm bis zum Tode eine treue Pflegerin blieb, auf dem rechten Pfade zu erhalten. Diese wenigen Verse lauten mit der Überschrift:

> Ein Zuchtspruch meiner lieben Hausfrauen Barbara Sechsin.

Mensch, hab Geduld in dem Elend, Wenn dir Gott auf Erden sendt Durch sein väterlich gütig Händ Die Buß, und dich von Sünden wend, So nimmst ein christlich selig End.

Mannes fennen und würdigen, um bei diesen seinen frommen Ermahnungen zu verstehn, aus welchem reinen Herzen sie famen. Wie er sünfzig Jahre früher, ehe er den großen Schritt mit seinem Bekenntnis für Luther und für die Reinheit des Evangeliums that, Jahre lang mit sich zu Rate gegangen war, um nichts zu thun, was er nicht hinterher mit seinem Gewissen hätte dauernd in Einklang erhalten können, so blieb er unter allen Verhältnissen, in allen Stimmungen und wechselnden Umständen der seste, klare Charakter, der bei allen Fragen des moralischen Lebens und der Rechts- und Tugendbegriffe nie einen Augenblick in Schwanken kam. Seine Begriffe von Redlichkeit, Wahrhaftigkeit und Tugend wurzelten in ihm so tief und stark, daß ihn auch keinerlei

**Shluß.** 391

Verhältnisse und Kücksichten, keine herrschenden Vorurteile der Zeit und eingewurzelte Mißbräuche hätten bestimmen können, das zu unterlassen, was er für Kecht und Pflicht erkannte. Sein großes Vorbild Christus war bei ihm keineswegs nur eine religiöse Form, sondern es war für ihn die stete Ermahnung zum Guten und Rechten. Das muß man stets beachten, wenn man die wiederholten Bekenntnisse seines Glaubens und den Ausdruck seiner treuherzigen Frömmigkeit siest. Daß mit diesem sesten sittlichen Grund seines Charakters sich eine gesunde Ansschauung des ihn umgebenden realen Lebens, daß mit seinem hellen offenen Blick für alles Wirkliche sich eine heitere Lebensanschauung und eine liebenswürdige Schalkhaftigkeit verband, bewahrte ihn vor Pedanterie und vor jeglicher Unduldsamkeit und verleiht seiner ganzen dichterischen Thätigkeit den durchgehenden Zug des freundlichen Wohlwollens und der Milde.

Wie in seiner Dichtung die Strömungen zweier Zeitalter sich begegneten und wie die aus ihrer Berührung hervorgehenden Dissenanzen bei ihm zur vollen Harmonie sich auslösten, so kam bei Hans Sachs auch der starke Vildungsdrang seiner Zeit im Verein mit der ursprünglich naiven Anschauungsweise zum vollsten Ausdruck. Diese in ihm verbundenen Elemente, vor allem auch das der Nachwelt fremdsartig und unverständlich gewordene äußere Gewand seiner Dichtungssweise und seiner Sprache, wirkten zusammen, um ihn seit der Mitte des 17. Jahrhunderts seinem eigenen Volke mehr und mehr zu entsfremden, so daß fast nur der so populäre Klang seines Namens übrig geblieben war. Aber die "fröhliche Auferstehung", auf die er in seinem frommen Gemüte so zuversichtlich vertraute, wird und muß ihm auch im Herzen des deutschen Volkes werden, das für seine besten nationalen Sigenschaften keinen reinern und liebenswertern Vertreter hat.

Zu der bedauerlichen Thatsache seiner Entsremdung hat nicht wenig auch seine beispiellose Produktivität als Dichter beigetragen, und seine ersichtliche Freude daran, so viel als möglich zu schreiben, um nach seinen Kräften so viel als möglich Gutes zu wirken. Er verdient es aber wie irgend Einer, daß man in der zu einem Gebirge angewachsenen Masse seiner Dichtungen den reichen Goldadern, die es durchziehen, sleißig nachgrabe. Wan mag es immerhin zugestehen, daß er als Dichter voll und ganz nur dom historischen Gesichtspunkte aus versstanden und gewürdigt werden kann. Wer es aber vermocht hat, durch die mannigsachen Umhüllungen seines tiesen und kostbaren Kerns

392 **Shir**f.

bis zu diesem vorzudringen, der wird in ihm nicht nur einen der fruchtbarsten Dichter und eine der merkwürdigsten Erscheinungen aller Zeiten und aller Völker erkennen, sondern er wird in ihm, in der harmonischen Ganzheit seines Wesens, eine in ihrer Lauterkeit, Gesundbeit und Liebenswürdigkeit so herrliche Persönlichkeit verehren müssen, wie die Aulturgeschichte des deutschen Volkes nicht ihres Gleichen aufszuweisen hat.



Anhang.



# Gesangweisen der Meisterlieder.

Nur wenige der älteren handschriftlichen Sammlungen von Meister= liedern geben außer den Liedertexten die dazu gehörenden Gesangweisen in Noten. Die reichste Sammlung der Art ist wohl die von Abam Puschmann, dem Schüler des Hans Sachs. Seine Liedersammlung, die sich in der Stadtbibliothek in Breglau befindet, wo er zuletzt längere Zeit gelebt hat, ist ein sehr starker Foliant, in welchem für sämtliche von ihm gesammelten "Töne", d. h. Liederformen anderer Meister, wie auch für seine eigenen, die Gesangnoten beigefügt sind. Nächstdem ist Georg Hagers Sammlung (Dresdener Königl. Bibliothek) von Wert, obwohl diefelbe erst um 1600 vollendet wurde und deshalb auch sehr zahlreiche Töne Neuerer enthält. Bon den 268 verschiedenen Tönen, die er mitteilt, sind von mehr als 100 auch die Gesangnoten aufgezeichnet. Wenn schon bei Puschmann und bei Hager in den Notenbezeichnungen bei vielen "Tönen" andere Lesarten vorkommen, so sind bei denjenigen Tönen, die Puschmann von Hans Sachs wiedergiebt, die Abweichungen von den uns durch Hans Sachs selber überlieferten neun Tönen am Doch beziehen sich diese Abweichungen nur auf die Gesang= noten, nicht aber auf den Versbau der ganzen Strophe, der schon als Vorbild für die späteren Dichter genau derselbe bleiben mußte.

Über die Art der Notenschrift ist im Texte des 9. Kapitels schon das wesentliche gesagt worden. Die viereckigen Noten, die Hans Sachs noch durchgängig gebrauchte, findet man in seinem nachstehend facsimilierten "kurzen Ton", während in unseren Mitteilungen seiner anderen Töne diese viereckigen Noten in die später gebräuchlicher gewordenen durchsbrochenen runden übertragen worden sind. Außer den in unserer heutigen Notenschrift als ganze und halbe bezeichneten Noten kommen auch zuweilen noch die viel älteren schwarzen Noten vor. Auch die alte

breizeitige sogenannte Tempus-Note in, die man in der alten Notenschrift als die Takteinheit annahm, wird sowohl bei Hans Sachs wie bei den Anderen angewendet; aber den Mangel der eigentlichen Mensuralnoten hatten die Meisterlieder auch mit den psalmodischen unmensurierten Kirchengefängen gemein.

Die Notenschrift des Hans Sachs unterscheidet sich von der seiner Nachfolger, außer in dem Gebrauch der viereckigen Noten, auch dadurch, daß er die notwendigen längeren Halte nur selten bezeichnete. Alle Noten sind in gleichmäßigen Keihen hintereinander geschrieben, ohne Rücksicht auf die verschiedenen Verslängen. Damit aber für den heutigen Leser der Bau des Liedes deutlicher hervortrete, sind in den nachsolgenden Liedern (ausgenommen in dem Facsimile) für die Absätze jeder neuen Verszeile die senkrechten Striche hinzugefügt worden.

Von der willfürlichen Anwendung des C-Schlüssels ist schon im 9. Kap. die Rede gewesen. Von sonstigen Vorzeichnungen kommt auch bei Hans Sachs nur das de unter der C-Linie vor. Wie er das alte Schlüsselseichen umgestaltet hat, ersieht man aus dem facsimilierten ersten Liede. (In den nach seiner Handschrift nur übertragenen Gesangweisen ist auch von dieser seiner Schlüsselsorm Abstand genommen.) Wie verschieden er den C-Schlüssel setze, möge man aus den Vorzeichnungen für seine neun ersten "Töne" ersehen.

| Silberweis. | Gülden<br>Ton.<br>(2) | Hergweiß. (3) | Morgen=<br>weis.<br>(4) | Gesang=<br>weis.<br>(5) | Kurzer<br>Ton.<br>(6) | Langer<br>Ton.<br>(7) | Neuer<br>Ton.<br>(8) | Bewährter<br>Ton.<br>(9) |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
|             | 11                    | 16            |                         | 1                       |                       | 2 6                   | n n                  |                          |

Für die in den nachfolgenden Liedern gegebene Auswahl der Melodien war einesteils die Bedeutung des Meisters bestimmend, andernteils das besonders Charafteristische der Töne. Zu den besten Tönen ist zweisellos der "Abendton Nachtigall's" zu zählen, der sich bei einfacher Weise auch durch melodischen Reiz auszeichnet. Von Interesse wird es sein (mit Kücksicht auf Wagners "Meistersinger"), einen der Töne Beckmessers kennen zu lernen.

Als letztes der gegebenen Beispiele ist einer der gekrönten Töne der alten Meister gewählt, der lange Ton Frauenlobs, damit man daraus ersehe, in welcher Weise die Meistersinger die von ihnen verehrten Klassiker sich zu eigen machten.

# Der "kurze Con" von Kans Sachs

"du Landshut im 1519 Jar".

(Facsimile nach seiner eigenhändigen Notenschrift.)



#### Die Silbermeis Bans Sachsens.

(Erster "Ton", erfunden 1513.) Nach des Dichters Handschrift.



# Die hohe Bergweis von S. Sachs (1516)

(nach seiner Sandschrift übertragen).







# In der Spruchweis Sans Sachsen.

Anfang auf Beihnachten, Pfalm 100. Nach Ab. Bujchmanns Überlieferung.



<sup>\*)</sup> Da das ganze Lied in F dur gedacht ist und auch die richtige Borzeichnung hat, so wären die beiden letzten Noten für unser musikalisches Gefühl nicht möglich, sondern würden so lauten müssen



In welcher Weise Hans Sachs in der Bearbeitung des Psalter fürs Meisterlied versuhr, möge man aus der Vergleichung des obigen Liedes mit dem nachstehenden biblischen Text des 100. Psalms ersehen:

Jauchzet dem Herrn, alle Welt! Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken.

Erkennet, daß der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.

Gehet zu seinen Thoren ein mit Danken, zu seinen Borhösen mit Loben; danket ihm, lobet seinen Namen! Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet ewig, und seine Wahrheit für und für.

#### Im Rosenton des Hans Sachs.

Der geiftliche Garnisch. Nömer Cap. 5. Nach Ab. Puschmanns überlieferung.





26\*

#### Im Menen Con Beckmesser.

(1. Epistel 3of. 3.)





#### 3m Abendton Nachtigall.



# 3m Sugen Con Georg Schillers.

(Broft der buffertigen Chriften. Sefek. 33. Cap.)

Nach Pufchmanns Überlieferung. Gedicht bon Pufchmann.



# 3m Langen Con Frauenlobs \*).

Nach Buschmanns Überlieferung.



<sup>\*)</sup> Um ein beutsicheres Bild ber Form des Liedes zu geben, sind bei diesem Ton ausnahmsweise die Notenreihen entsprechend den einzelnen Berslängen unter einander gesetzt.



# Die Schulvrdnung der Bürnberger Weistersinger.

Aach der Kandschrift des Kans Sachs.

Ich gebe dieses Dokument, dessen allgemeiner Inhalt und einzelne Bestimmungen bereits im neunten Kapitel in deutlicherer Umschreibung mitgeteilt sind, hier im vollständigen Wortlaut und mit buchstäblicher Genauigkeit wieder, wie es von ihm in seinem handschriftlichen Generalzegister (Zwickau) von seiner Hand eingetragen ist. Nur die bei ihm fast gänzlich sehlenden Interpunktionszeichen sind hier, der bessern Verständlichseit wegen, beigefügt.

#### Der Schuelzetel zu Mürnberg.

Anno Salutis 1540 haben die mercker sampt den Singern gemainer Singschuel zw fürdrung der kunst diese schuel ordnung sambt dem gemerck und straff der unkunst verornet und gestelt, der Singschuel zw guet mit ir aller verwilligung wie folget.

Erstlich sol im Hauptsingen auf der Schuel nichts pegabet werden, den was hailliger geschrifft gemes sey, vnd das geleich in dem vergleichen alda.

Item latein, die nicht Congrua sey, ein wort oder mer oder ein aigner nam für iden silben ainer silben zu straff.

<sup>\*)</sup> Mit der Bezeichnung "Bergleichen", ebenso wie mit "Gleichen", ist hier wie auch später die engere Konkurrenz der aus dem vorausgegangenen Singen erwählten besten Singer gemeint.

| Ein plosen ungepunden reimen 4                       |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Ein ganze Equipoca                                   |            |
| Ein halbe Equivoca                                   |            |
| Ein Diffrenz im ausgang vnd eingang 2                |            |
| Ein plinte mainung                                   |            |
| Ein plint wort                                       |            |
| Ein halb wort                                        |            |
| Ein Schiller reimen                                  |            |
| Ein ruerenden reimen oder maisen                     | Silben     |
| Ein Schnurenden reimen                               | zu straff. |
| Ein drisilbing wort in ein Silben drungen            |            |
| Ein silben zu kurz                                   |            |
| Ein silben zu lang                                   |            |
| Ein Stuez ein Silben                                 |            |
| So viel für sich oder hinter sich greiffen, so vil S | t          |
| Ein zwungen reim                                     |            |
| Dür sind und hart                                    | 1          |
| Ein falsche mainung hat gar verloren.                |            |

Item in Druppel\*) vorher der schuel mügen geschrifflich auch weltlich histori, poetrey, Schuelkunst, fabel und stampanez gesungen werden. doch straffer raizer und schampare lieder genzlich vermieden bleiben\*\*).

Item welcher vor dem Hauptsingen vorher singen wil, der zaig den Merckern sein par an. welcher das nit ("thut" zu ergänzen) vnd ain unzüchtig par sung, dem sol hernach auf der schuel nit gemercket werden ain ganzes jar. Es möcht sich aber ainer so grob mit unzuchtigen liedern halten, die mercker zeigten es einem Erbarn rat an, auf das nicht der schuel ein vnglück oder nachteil daraus entsprung.

Item es sol kein text zwir\*\*\*) gesungen werden weder im Hauptsingen noch im gleichen noch an der zech. Wer das uber fuer†), sol ler abgen und unpegabet pleiben.

Item so ein klingen ††) reim das I hinden abgeprochen würd, das er von natur haben sol, versingt į silben.

Item wer zwen oder mer reimen hart precht die lind solen sein oder lind precht die hart solen sein, der versingt ein Silben.

<sup>\*)</sup> Druppel ist wohl als eine Berunstaltung von Trubel (trouble) zu versstehen, soll also hier heißen: in dem freieren Berkehr, welcher der strengen Singschule vorhergeht.

<sup>\*\*)</sup> Schulkunst bezieht sich auf solche Lieder, welche die Gesetze der Schulkunst behandeln; unter Stampanei sind leichte Lieder beim Tanz oder bei fröhlicher Geselligkeit zu verstehen; schampare Lieder: der Scham bare, schamlose.

<sup>\*\*\*)</sup> zwir: zweimal.

<sup>†)</sup> soll wohl heißen: überführt wird, oder auch: übertritt.

<sup>++)</sup> klingen foll beißen klingenber (weiblicher) Reim.

Item wer ein paus helt vor ausgang ains reimen oder nit paus helt nach ausgang aines reimen oder waisen, versingt ain Silben so oft ers thuet.

Item ein ider thon sol in Zal und mas gesungen werden, wie er von dem maister ausgangen ist oder von alter her kumen ist. welcher mer oder minder reimen precht oder die reimen anderst püend oder pluemet\*), sol als vil Silben versungen haben, als die verendrung silben hat.

Item zw fürdrung der kunst solen alle thon frey seyn, doch das sie maisterlich stolen\*\*) und abgesang haben. Doch solen im Hauptsingen keine thon unter zwainzig reimen gesungen werden, im gleichen aber solen die lengsten thon vorgen\*\*\*) pis auf die dreyssig reimen.

Item auf verwilligung der schuelgeselen auf das auch die ueberlangen dön; geprauchet werden, sol almal ein schuel umb die ander im gleichen die lengsten thon vorgen, also das ainer den andern überlengen mag. Wo sie in gunst gleich sein glat, so gewint der lengest.

Item es muegen auch an der Zech ain schuel umb die ander zwayerley gemes ††) gesungen werden. Erstlich von 7 reimen an pis auf zwainzig und im gleichen die leng pis auf 20 vorgen vnd das lenger gemes von zwelffreimen pis auf 22 reimen vnd die leng im gleichen auch vorgen pis auf 22 reim. Welcher aber im langen gemes ueber 22 reimen oder in kurzem gemes vber 20 reimen sing, hat so vil silben versungen.

Item ein par auf der schuel oder an der zech zwar mal gesungen, sol das selbig jar nit mer gemercket werden.

Item wer im Hauptsingen oder an der zech mit ainem par gewint, das ser im gleichen oder singen, dem ist das selbig par das jar verpfent.

Item wer ein par nider oder höher ansecht, den er im anfang angefangen, hat 2 silben versungen.

Item es müegen an ainem Hauptsingen gesungen werden 3, 5 vnd 7 par, doch ider zu seiner Teit als die 5 par wen der tag 12 stund lang ist vnd ein 7 par wen der tag 16 stund lang ist vnd ain gesibent par hat 2 Silben vor aim gesünsten par vnd 4 silben vor aim gedritten par vnd ain gesünst par 2 silben vor aim gedritten par vnd ain gesünst par 2 silben vor aim gedritten par haben.

Item es sol keiner kein gefünft par aus einem 7 par nemen noch gedrit aus aim gefünften par nemen, sunder ain jeder par singen wie das vom maister ausgangen ist. Wer ein par anderst precht hat gar verloren.

Item auf die fest zu weinachten, oftern oder pfingsten sol das schuel klainot und kranz fray und nach der kunst ausgeben werden. welcher 21ber in

<sup>\*)</sup> anderst püend: bindet, d. h. den entsprechenden Reim an eine falsche Stelle seht; ober pluemet: die Fioritur ober Lerzierung einer Silbe nicht genau nach dem Borbilde des Criginals giebt.

<sup>\*\*</sup> ftolen: Stollen.

borgen ist immer zu lesen: vorgebn.

<sup>†)</sup> für Töne schreibt H. S. abwechselnd: thon, thon oder don.

<sup>††)</sup> gemes = Gemäß, bezieht fich auf die Zahl ber Berszeilen in ber Strophe.

der kirchen stutzet oder Confues machet, den sol hernach auf der schuel nit gemercket werden. welche aber auf der schuel zw sam im gleichen kumen, sol der so das nechst sest darfor gewunnen hat ser abgen und der gewiner der vor nit gewunen hat.

Item auf allen schuelen im jar, die vormals im jar į mal oder öfter gewunen haben, so sie mit andern zu gleichen kumen, nach dem Ersten gleichen ler abgen vnd die pegabet werden, so das selbig jar noch nie gewunnen haben, gleicher weis sol es auch an der zech gehalten werden.

Item wer den David oder krantz an einem der drever fest gewinnet auf der schuel, hat ganze uerten\*) pesor. Wer aber auf ainer andern schuel im jar David oder krantz gewinnt hat halbe Jech auf der nechsten schuel pesor, dergleichen wer den kranz an der Jech gewint hat halbe urten pesor und welcher auf der schuel im Hauptsingen zu gleichen kumpt, hat z seidl wein an der urten pesor. Solchs wirt als aus dem puld pezalt.

Item welcher den david des schuelkleinot gewint, sol auf der nechst schuel den fürhang umb das gemerck aufmachen und als (alles) hinzwsuechen zum gemerck gehörig und darnach pey dem gemerck sitzen und abmercken helsen. wo er dem nit nach kem und versamlich wer und kain an sein stat verornet, der hat den nechsten kranz sambt halber zech verloren und (—?) das pult verfallen.

Item zwen zech vnd kranz gewinner auf der schuel solen die selb schuel zech zu disch der zech warten. Ein schencken, wein aufdragen, vrten machen vnd zech einemen vnd nechst schuel hernach der thuer huetten vnd das schuelgelt einsameln vnd das vor ent der Schuel den merckern vberantworten vnd wo sie an solchen seumig wir (wären) auch nymant an ir stat pestelen, die solen an ir gewunen zech vnd kranz sambt zurten\*\*) ins pult versallen sein.

Item im thon peweren sol kein thon mit dem gemes oder gepent\*\*\*) in ein andern thon grewffen†) auch mit der meloder vber einen 7 silbigen reimen grewffen da solen in (ihn) die mercker sambt den Schuelgesellen drey mal verhören vnd der Singer so den newen thon peweren wil, alle mal entweichen da sol den††) die mercker sampt der Schulmenig†††) den thon so er tuoglich vnd künstlich nirgent in ander thön eintrifft, den newen thon penamen vnd als pewert Ein geschriben vnd sol der singer ein virteil wein den singern zu gedechtnus zw fertrincken geben.

<sup>\*)</sup> Das Wort urten (auch uerten oder vrten) kommt von hier ab wiedersholt vor. Im Mittelhochdeutschen wird es erklärt als: Frühstück, Pickenick, auch Gesellschaft; andere erklären es einsach als Wirtszeche. Es scheint also ein Beitrag zur Zeche gewesen zu sein.

<sup>\*\*)</sup> Das Wort ist undeutlich, kann aber für "urten" gelesen werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Gebänd.

<sup>†)</sup> greifen.

<sup>††)</sup> fol den: bedeutet wohl: sollen denn.

<sup>†††)</sup> menig wird häufig für meng ober menge gebraucht.

Item die mercker haben alle schuel halbe vrten pefor vnd auf die drey fest ganze vrten, dergleich in der zeit der verhörung der festlider auch halbe vrten pesor.

Item die mercker sint schuldig almal den nechsten tag nach der Singschuel ainem iden Singer der nit ze gleichen ist kumen, seinen fel so ers pegert an

ze zaigen.

Item wer sich an seinem angezeigten fel nicht penuegen\*) lies, sundern den merckern darüber ein redet, sol den nechsten kranz den er gewinnt ins pult sambt halber vertenn verfallen haben.

Item alle jar auf sanct thomas tag oder die nechst schuel darfor sol man die festilder verhören vnd die fest singer verornen (verordnen) wie solen singen.

Item als den (alsdann) solen die mercker die schuel rechnung thon öffentlich vnd welcher unter in (ihnen) peschweret ist, mag vrlob (urlaub) pegern dergleich mag auch die schuel meng die mercker verendern, dergleichen den schulzeit\*\*) pessern oder ringern\*\*\*) nach rat und gelegenheit der sachen und hernach das solgent jar gehalten werden.

Item die gab singen oder geselen singen muegen im jar ain mal gehalten werden. Da geben die mercker ein gulden oder zwen darzu aus dem puld an dem zin†) pesor, da macht man aim jeden singer ain gab das keiner ser aus get, da segt ir ainer ain ort††) oder was sie rettig†††) werden darzu und haben ain freuntlich singen, ein ider in ainem pesundern thon in 20 reimen und das schuelgelt der selbig schuel gehört an das Convivium auf das mal.

Item sol zu dem gab singen oder fest singen kein singer zu gelassen werden, er hab den das jar 4 schuelrecht gethan.

Item es sol auch keiner den andern aufodern umb gelt oder gelz wert zu singen pey einem virtel wein an gemainer zech ze geben, weil zwitracht vnd unfrid daraus entstet.

Item ob einer oder mer sich \*†) an der zech mit zu drinken, gotschweren, zank oder hader vnter der gsellschaft unerlich wer, der sol zumb nechsten unser schuol vnd zech muesig gen oder per aim Erbern weisen rat gestrasket werden; der solichs zw vermeiden almal den schuel werbern almal pesischt.

Item ob ainer ein par auf der schuel oder an der zech sünge, das ains andern singers wer, welches er allein noch nit von im hingeben het welches im sunst entpfrembt, verloren oder in ander wegen kumen wer, der mag es den

<sup>\*)</sup> begnügen.

<sup>\*\*)</sup> schulzeit soll wohl heißen schulzettel.

<sup>\*\*\*)</sup> ringern: d. h. bie Gesetze ober Strafen einschränten.

<sup>†)</sup> zin = Zinn, ist wohl mit Bezug auf die zinnerne Sammelbüchse gemeint.

<sup>††)</sup> Ein Ort — bedeutet den vierten Teil eines Gewichts oder einer Münze, gewöhnlich ein Biertel Gulden.

<sup>†††)</sup> rettig = räthig, b. h. was man beraten hat.

<sup>\*†)</sup> Das Wort sich ist hier offenbar ein Schreibbersehen und wegzulassen. In demselben Sahe ist auch almal fällchlicher Weise wiederholt.

merckern anzeigen, er sey unwissent umb dis par kumen, so solen als den die mercker dem singer das par ungemercket lassen, vil zank neid vnd has ze vermeiden und ze verhueten.

Item wo einer auf das puld porget\*), dem sol nit gemercket werden pis er das puld pezal.

Item es sol auch keiner kein maistergesang noch maister thon zu nacht auf der gassen singen, ausgenumen stück frawen lob\*\*), prenberger, muscaplüt, Schiller, welche gemain im Druck sint, weil sunst alle par so im Druck sint auf der schuel nit mer pegabet werden, welcher singer aber andere par so auf der schuel gebruch weren süng, dem selben singer sol in einem jarlang nit mer auf der singschuel gemerket werden.

# Der Zechzettel wirt almal an dem anfang der zech verlesen.

So oft den merckern von einem Erbern rat ein singschuel vergünt, wirt almal von einem Erbern rat pefolhen, sich erlich vnd zuechtig ze halten auf der Schuel vnd an der zech fridlich vnd freuntlich halten vnd sol im ansang der zech ein ider sein Weer son im thon, auch sol da kein spil, zutrincken, got lestern, zürnen noch hadern geliden werden, auch sint straffer vnd raizer zu singen da verpoten, noch kein aufordern mit gesang geliten werden. Da muege aber umb das krenzlein gesungen werden gaistlich oder weltlich histori, soica

fabel vnd stampaney in tönen von 7 pis in 20 reimen gesungen werden vnd wer das pest thuet mit dem kranz vnd halber uerten verert werden . wo sich aber einer oder mer mit wort oder wercken so ungepürlich hilt der mag zum nechsten vnser schuel vnd zech wol muesig gen, dar vor wil sich menigclich zu hueten.

<sup>\*) &</sup>quot;auf das puld porget" kann wohl nur heißen: den Beitrag fürs Bereins= pult schuldig bleibt.

<sup>\*\*)</sup> foll heißen: Stücke von Frauenlob, Brennberger, Muscatblüt u. f. m.

### III.

## Klagspruch der Stadt Nürnberg, 1552.

Nach der ungedruckten Kandschrift des Sans Sachs.

Dieser "Klagspruch", den der Dichter während der Belagerung Nürnbergs, durch den Markgrafen Albrecht Alcibiades, schrieb, ist unter allen seinen Gedichten das einzige, von dem eine aparte Abschrift vom Dichter selbst bekannt ist, während alle seine übrigen Handschriften nur in den von ihm gesammelten Foliobänden enthalten sind. Diese interessante Handschrift befindet sich in der Berliner Königl. Bibliothek, wohin sie im Jahre 1836 aus dem Besitze des ehemaligen Ministers und Generalpostmeisters v. Nagler gekommen war. In schmalem aber sehr hohem Format füllt das Gedicht drei Blätter oder sechs Folioseiten. Auf der letzten Seite des vierten (leeren) Blattes steht von anderer Hand, aber aus des Dichters Zeit, die Notiz:

"Hansen Sachsens Spruch von der beschwerlichen Belegerung dr Stat Nürmberg, welches er mir den 3. February Anno 1553 geschenkt und mich damit verehret hat." [Dhne Unterschrift.]

In seinem geschriebenen "Generalregister" steht es in dem Teil "register mancherlen gesprech" verzeichnet, mit dem Hinweis auf das siedente Buch seiner Spruchgedichte, und unter der Bezeichnung: "clag gesprech der Stat nürnberg ob ir pelegerung". Das siedente Spruchbuch ist aber verloren gegangen, und wir haben es sonach einem glücklichen Umstand zu verdanken, daß uns das an Inhalt und Form interessante Gedicht durch diese von dem Dichter selbst herrührende Abschrift erhalten blieb, nach der es hier mit buchstäblicher Genauigkeit, nur mit Hinzusügung der Interpunktionszeichen, wiedergegeben wird.

## Clagspruch der stat Würenberg

ob der unpillichen Schweren pelegerung Margraff al-Brecht Anno 1552.

Eins morgens ging ich in dem mayen mich zu erlueften ond erfrewen in einen grüenen walt refieren Und hort zw der fögel quintiren. Bing also hin in ainem gedrecht, in dem ich in dem walt erspecht Ein weiten Zirkel runden plan, Umb den der walt ringsweis war gan. Mitten dar durch ich flieffen fach Auf gelbem Sant ain schönen pach Un dem sach ich sitzen allein Auf einem quaderirten stein Ein herlich Schemparliches weib mit wolgeliedmasirtem leib, peclaid in einem guelden stueck, masirt mit einem adler flueck; ir linde Seiten dividiret mit Seiden rot und weis gezieret. Die sas sewfzent pe(t)ruebt elent, het ir haupt in der lincken hent.

5

10

15

20

4. Der Ausbruck von "der Bögel Quintiren" — von der fünfsaitigen Chitar oder Cither, Quinterne genannt — kommt bei H. S. wiederholt vor. Auch der Anfang, daß er im Mai in dem Wald refieren ging, findet sich fast gleichlautend in anderen seiner Gedichte, z. B. in dem vom "Ameishausen". Und in dem Schwanksgedicht "Der Narrenfresser" heißt es:

Bei einem Wald ich umbrefirt Darin ber Bogel schar quintirt.

5. Gedrecht oder Gedrechten kann Verlegenheit heißen, aber auch Unsicherheit, Unschlüssigkeit. So heißt es in dem Gedicht "Der Narrenfresser":

> In dem da theilet sich die Straß Aus zu der linken und der rechten, Und als ich stund in den gedrechten, Welche Straßen ich wollt eingahn...2c.

13. Schemparlich heißt vielleicht: scheinbarlich, int Sinne von ansehnlich. 18. Das Nürnberger Wappen. Alls ich sie also trawrig sach, Mit senster Stim ich sie ansprach, gruest sie vnd fraget wer sie wer, Wie so trawrig wer ir geper. pald sie auf plicket mich ersach mit haisem Wainen sie danach sprach.

Das frewlein.

Und sprach, pin ich dir unpekant? ich pin gewest im ganzen sant Das namhaftigste fraw vürwar im fried gesessen such durch echtet steiss Der wnetig vnd grimige greiss, paide mit raub, prant vnd auch mort ringweis um mich an manchem ort, mein schmuck vnd kleinot sint dahin, Derhalb ich also trawrig pin, mein angst ich nit aussprechen kon.

Der alt.

ich sprach was hast dem greiffen thon, Das er dir also hart zu setzt.

Das frewlein.

Sie sprach, ich hab in nie verletzt, Sunder pewiesen alles guet, iz er mir args herwider thuet.

Der alt

ich sagt, on vrsach kans nit sein.

das frewlein

Sie sprach, die Orsach ist allein vielleicht mein gelück und wolfart Das pewegt sein neidige art Tu solchem unserdienten has, Alzeit er mir aufsezig was, Unschuldig, wider got und recht. Unpillig ganz unserursecht

(2. Seite) 50

30

25

35

40

<sup>26.</sup> Für "banach sprach" kann auch "burch sprach" gelesen werden. 32. Der Greif, in welchem hier und weiterhin der Markgraf personifiziert ist, war wohl der heraldische Abler im Bappen des Markgrafen. In einer seiner späteren Verteidigungsschriften ist aber auch ein geteiltes Bappen, dessen eines Feld den Greif enthält. 50. vnserursecht: unverursacht.

pringt er mich iz in diese angst, Des ich zwar hab besorget langst, Almal sein grollen wol gemerket.

#### Der alt

ich sprach, dw solft dich han gestercket, Was im gehört zu widerstant, Weil er ist mit gerüster hant Ein lange zeit da umbgeschwaift Und hat dein nechste grenz durch streift; Das hat dir warlich zu gepuert.

#### Das frewlein

Sie sprach, mich hat seider verfuert Sein sues vnd schmeichelhaftig gift Durch guete wort vnd freundlich schrift, Darauf ich thet gar thörsich pawen.

#### Der alt

ich sprach, kein seint ist zu vertrawen, Dor aus wo er in ander dat Sein zusag nit gehalten hat. Ein seint helt sein anschleg verporgen Seiner dück mus man all stund pesorgen, Des ist kain seint auch zw verachten, Sunder man sol fürsichtig trachten, Ulmal pey gueter warnung sein.

## Das frewlein

Sie sprach, o wer der greiff allein geleich mit allen seinen jungen, in die not het er mich nit trungen, het mir pald vor im gschaffet rw.

#### Der alt

ich sprach, Sag mir, wer hilft den zw Solch großer Ungerechtigkeit.

#### Das frewlein

Sie sprach, sich haben zu der zeit Fwsam verpunden gleich vnd eben Dil wilder thier vnd auch zwei leben,

55

60

65

70

<sup>80</sup> 

<sup>55.</sup> Nürnberg hatte es unterlassen sich zum Widerstand vorzubereiten. 63. Bezieht sich auf das heuchlerische Schreiben des Markgrasen vom 1. März 1552. 65. In anderen Thaten oder Fällen. 80. Ieben: für Löwen. Der Dichter bezeichnet mit den Wappen die Verbündeten des Markgrasen.

90

95

Der gleuff und auch die kron der lilgen, Den grosen adler zu verdilgen, Sambt all den so im hangen on. Schaw mit diesen ich vor hin hon Derglichen mich und gang vertragen. Uber das als vor kurzen tagen hat mich der greiff mit seinen klaen Ungriffen mich gar zu umbfaen, mit Schwert und fewr thuet des verlengen Das im die andern thier verhengen Darzu helfen im nicht dest minder Ains dails meiner leiplichen kinder, Die ich hab tragen und erzogen Ernert mein pruest haben gesogen Sint mein Dereter in dem gent Tu opfern mich auf (ber) fleischpenck Sambt andern mein ghorfamen kinden, trewlos pegern zw uberwinden, Der untrew kuemert mich erft vast.

Der alt

(3. Sette) 100

Ich sprach, o dw elende hast kein freunt der dir in not zw spring. mit Hilff, E dir gar miseling in diser geserlichen not.

Das frewlein

105

Sie sprach, o nein das clag ich got, ich pin verlassen vnd ellent, Al mein Freunt die sint abgewent Von mir vnd sinem tail anhangen, Des pin ich mit Herzleid umbfangen mit Angst vnd inniclichem trawren.

Der alt

110

ich sprach, hastu nit guet nachpawren, Die in der not dir halten schutz.

<sup>81. &</sup>quot;Gleuff" steht hier sür Greif. Die "Aron der lilgen" ist die Lilie Frankreichs. 82. Der große Abler: das kaiserliche Wappen. 85. Bedeutet, daß Nürnberg sür den Arieg zubor seine Neutralität erkauft hatte. 87. klaen: Klauen. 93. Wer darunter zu verstehen sei, ist unklar; denn der Borwurf scheint gegen Angehörige Nürnbergs selber gerichtet zu sein.

## Das frewlein

Sie sprach, ider sucht seinen nutz, ob meim schaden nit hart erschrecken. Sie lassen mich in prenten stecken, Don den ich pessers hat gehoft, weil ich in (ihnen) thet vil guetes oft, iz verpergens ir angesicht, Hab hilf vnd trost von nimant nicht, ider sagt, hab gnug mit im zschaffen.

#### Der alt

ich sprach, grewst den nit zu den wassen der gros adler dich zu entschuetten ob des greissen unpillig wuetten, Weil dw das leidst von seinen wegen.

115

120

125

130

135

#### Das frewlein.

Sie sprach, der adler ift erlegen Ein flein, der sich zw gegen mer Wol ruestet vnd samlet ein heer. Es ist mir aber vil zu lang, Der greuff thuet mir gros Ubertrang. Allein hab ich ein kleine Sumb Meiner kinder ghorsam und frumb, Die helfen mir noch halten schutz Und handhaben gemainen nut On all pföldung, gar umb sunst Uns lauter treme, lieb und guenst. Die haben sich mir gang ergeben pey den sas ich auch leib vnd leben Wie wol der ist gar vil zw wenig gen des greiffen vnzelig menig, Schaw diesen trost hab ich allein.

#### Der alt

ich sprach, wo ain rat vnd gemain
ist ains, das ist ein starcke mauren,
Derhalben las dein clag vnd drawren,
Di weil deine kinder pey dir
trewlich pesten wie dw sagst mir
Derhalb sey keck vnd nit verzag.

<sup>114.</sup> So viel wie: im Feuer schmoren. 121. entschuetten: eine belagerte Festung entsehen. 123. Des großen Adlers, das heißt des Kaisers wegen. 125. zu Gegenwehr. 144. pesten: bestehen.

## Das frewlein

Sie sprach, es kümpt aber vil sag Deglich al tag vur meine oren, ich pin vil nachred inen woren, Darmit ich haimlich angrissen wirt Don mein aigen kinden vezirt, Wie wol ich spar kein fleis noch mue on all rw spat unde srwe mit hiss vod on danck vil nachred han Das selb peschwert mich heimlich hart.

150 (4. Seite)

155

#### Der alt

ich sprach, der gmain man hat sein art Ond plawdert on allen verstant, Das las dir thon von im nit ant, Ond thw geleich als hörstus nit. Doch hab gut ausmerckung darmit Und hab gedult zu derer zeit, Erzeig in alle freuntlikeit, paide mit worten vnd mit dat, Damit erhelzt dus frw vnd spat Oil mer den durch die strengikeit.

160

165

#### Das frewlein

Sie sprach, das hab ich thon vil zeit Ond thw es iz auch noch vil mer. Doch ir vil weder nach trew vnd Er pillikeit oder nach rechten fregen Sunder dückisch vnd gar verwegen mir vil Ding ver vnglimpfen dund Ond das on all warheit vnd grund ire prüder heimlich veraizen Wider mich ze vnglimpff verpaizen, Des ist mir schwerlich zu pesorgen Lines auflaufs heut oder morgen pay mir vnter mein aigen kinden.

120

175

#### Der alt

ich sprach, wo sich dw ainer sinden Der so vermessen vnd geserlich, fürseylich so vergist vnd perlich Iw ainer aufrur wolt vermonen, Des ist gar nicht mer ze verschonen,

Sunder greuff zw mit scharpfer straff;
Du waist man spricht, ein reudig schaff
Ein ganzen stal wol reudig macht.

#### Das frewlein

Sie sprach, der gleich in sorgen wacht mein Herz, weil ich hab so vil gest, Es werde mir auch an der lest Abgen an mancherley prosant Ond was man sunst darff in der hant So kint und gest reite der mangel, Würt hecken sie der vndult angel, Erwecken pey in widerwillen.

#### Der alt

ich sprach, das selbig mustu stillen mit guter ordnung vnd der gleichen, mit hilff des armen durch den reichen, pruederlich leben in deim Haus, Den eigen nutz gar treiben aus, Wo aigner nutz in not regirt Die sach ie lenger Erger wirt, Hunger ist ein unwirser gast.

(5. Seite)

190

195

200

## Das frewlein

Sie sprach, mein freunt, Erst dw mich hast in newe ansechtung gesetzt, ich fürcht meiner austilgung zw lezt aus mancherley geserling sachen.

#### Der alt

ich sprach, thw mit Deim feind fried machen. pesser ist dw leidst noch ein schaden, den das dw nach werst vberladen mit großerm schaden auf deim rueck Wan in dem krieg hat das vnglück großen gewalt, thut petrarcha jehen Es ist die Schanz pald vbersehen, Drumb handel umb frid in der guet.

#### Das frewlein

Sie sprach, nach frid ringt mein gemuet, o ich wolt frid am liebsten han, Der Feind mich aber muetet an

210

205

So unpillig vnd schwere ding,
Das größern schaden ich entysing
Don solchem frid, den von dem krieg,
Derhalb in groser angst ich lieg;
ich psorg des grewssen trug vnd list
Der kainer redlikait achter ist,
furcht mort, sewer vnd veretrey,
Unfrur vnd heimlich mewterey
Under vnglück vnd schwind aussez,
Erschöpfet sint vil meiner schetz
Unch möcht mir an der lez abgon
Un profant vnd municion
Dis ist izund mein trawrig leben
mit vnzal gferlikait vmbgeben,
pin verlassen an hilff vnd rat.

Dr alt

Ich sprach, weil dich verlassen hat freunt und nachpaurn in deiner not, So hab dw dein zuslucht zw got, Das sich der selb dein wol erparmen, Dieweil got den verlassen armen Ein gnediger erlöser ist, Der prechen kan der seinde list Ein ring im legen kan int nasen, in wider heimfüren sein strasen Wie den küng Nepucadnezar.

### Das frewlein

Sie sprach, dw sagst wol recht vnd war, Er ist der ainig helsser wol, Iw dem ich pillig slihen sol In meiner not, doch nit dest minder leider ich vnd all meine kinder haben uns hart gen im versüent Derhalben ob vns ist anzuent Der pitter gottes grimmer Joren, Derhalb mein hossnung ist verloren, Es wert all mein flehen vnd pit Von got genzlich erhöret nit, Wann gros ist meiner Sünden meng, Sein hilss verzeucht sich in der leng, Weil ich schon lang gepeten hab.

220

225

230

235

240

245

250

(6. Sette)

260

265

270

275

280

285

290

Dr alt

ich sprach, o frewlein las nit ab am pitten, sunder pit erst fer Und von den Sünden dich peker, Dw dich vnd dein kinder ergeben in ein pueffertig Criftlich leben Wie der künig zw Minive Was gelg ob dir got nit pey fte; Er wais der rechten weil vnd zeit Und hilft durch sein parmherzikeit Durch ain weg, dir iz onpekant, Wan onferkuerzet ist sein hant. Bilft wan funft ift fein hilff nit mer, Unf das im pleib allein die Er, Das er der ainig Helffer sey; Drumb rueff in an, fey forgen frey Sambt allen deinen lieben kinden So wert ir seiner Bilff entpfinden, Weil er vns felb rueft gv fein gnaden, Spricht, kumbt all die ir seit peladen Mit truebsal, ich wil euch erquiten.

## Das frewlein peschlewst

Da dat gar senlich mich anplicken Das frewlein, sprach, ach lon dir got, Wie hastw mich in meiner not So vberflüssiclich getröß, ich hoff zw got ich werd erlöst Durch in von meim grewling Erbfeint Wie tirannisch ers gen mir meint, Das ich im sampt den kinden mein Wil imer ewig dankbar fein. Mun wil ich folgen deinem rat, ich hab durch fünt und misidat All dises Unglück wol verschult, Wil das auch dragen mit gedult, Dues thon, mit allen meinen kinden, ich hoff parmherzifait zo vinden Und wil es got meinem Heilant Uls gang ergeben in fein hant

<sup>259.</sup> Dw für thu. 262. gelz schreibt er hier für gelt's (gilt es), wie sonst auch für Geldes. 279. überslüssig, für überreichlich. 283. Dieser Vers ist an den Rand geschrieben. 289. Buße thun.

Anhang III. Klagspruch der Stadt Nürnberg, 1552.

295

Dnd mich pefelchen in sein schutz,
Der wirt des greiffn unpilling trutz
Durch sein gewalting arm zeprechen
Ond mich kurzer Zeit an im rechen
Ond mich, die ich pin gschlagen nider,
genediclich aufrichten wider,
Das ich wider zw nem und wachs
Das wünscht zw Nürenberg Hans Sachs.

300

Unno Salutis 1552 Um 16 tag Juni 500 Vers.

## Gesprech von der Himelfark margraff Albrechts anno 1557\*).

Als man zelt funfzehundert jar Und siebn und funfzig als gleich war Januarj der Sibent tag, Ich die Selb nacht gar munter lag Und pedacht mich hin unde her, Weil man hört so vyl pöser mer Dom düercken und andren thirannen Wie die zw ruesten ir streitsannen, Diel haimlich practic würden gmacht über Dewtschlant, drob ich pedacht,

10

<sup>\*)</sup> Bon des Hans Sachs eigener Handschrift dieses Gedichtes sind nur die vierundzwanzig ersten und die siedzehn letzten Verse erhalten (vergl. 10. Kap. S. 303 u. 305). Für das Fehlende sind hier die beiden, aus des Dichters Zeit vorhandenen Abschriften benutzt, von denen sich die eine in der Berliner Königl. Bibliothek, die andere in der Stadtbibliothek zu Nürnberg besindet. Die Berliner Abschrift ist an vielen Stellen die korrektere; doch ist die in Nürnberg besindliche Abschrift in einzelnen Wörtern vorzuziehen. In dem Bruchstück von Hans Sachsens eigener Hand heißt die überschrift wie oben. In der ersten Abschrift (Berlin) lautet sie: Die Himelsart Margravenn Albrechts von Brandenburg Anno Salutis 1557. Nach Kanischs Lebensbeschreibung wäre ein Manuscript davon (vermutlich das noch in Nürnberg besindliche) früher im Besitze des Prof. Schwarz in Altdorf gewesen. Die Berliner Königl. Bibliothek erhielt ihre Handscrift aus der Sammlung des Dr. Kloß.

<sup>1</sup> bis 24 sind nach dem vorhandenen Bruchstild der Handschrift des Dichters. 4. In den Abschriften: Als ich zu Nachts . . 5. In den Abschriften: Und bedacht auch . .

Deffer mer fterben den 3m leben, So murd doch ainem rue gegeben In seinem grab mit fried go liegen Dor thiranney, aufrur und friegen. In den schweren gedancken dieff 3ch mit aim starden schlaff entschlieff.

genius.

Im traum mir Genius erschin, Sprach wolauff, dw muest mit mir hin, 3ch wil dir zaigen ain kriegsfuersten, Den alzeit hart nach pluet was duersten, Welcher schier das ganz deutsche lant Mit frieg erweckt hat durch sein hant, Und des perderbt ein großen dail On nuez ym selber zu onhail. Dann er mit gewaltiger hant Aus seinem aigenen Erblant Dertriben worden und im elent, Der sein leben heut hat geendt. Wollauf und fom bald mit mir dar, Schau wie sein seel gen himel far.

30 Also daucht mich in traumes qual Wie er mich in ein dunckel thal fur und zaigt mir da an Don weitten ein lange perfon, Die vor uns ging gemach abwartz 35 In aim dufmichen nebel schwart, Welche bei ir felbst flagt und wemert Edzet, seuffzet, wainet und gemert. Darob ich ward entsatzt erschrocken, In dem erhör wir alle glocken 40 Oben auf erden leuten lang Sambt eim fleglichen todten gfang. Ich sprach, Genius mich beschaid, Dem volck ift umb den fürsten leid,

15

20

<sup>12</sup> u. 13. In der Mirnberger wie in der Berliner Handschrift fieht Raft statt rue, und in der folgenden Zeile rhu ftatt fried. 14. In den Abschriften: Im fried vor Thirannen und Krigen. 23. Berliner Abschrift: Und der verderbt . . . 24. Bis hierher reicht das erste Bruchstück von Hans Sachsens Hand. 37. "bei ihr" ober "bei ibm" ist bei Hans Sachs gebräuchlich für "bei sich" ober "für sich". 38. gemert: jemmert, für jammert.

50

55

60

65

70

Brüf ich bei dem kleglichen gsang Und auch gleich an der glocken klang.

Benius sprach, man leut die glocken Dor grosen freuden und frosocken, Das er nu hin ist auf der erdt. Das todten gsang und klag gebert Helt man gwißlich allein darumb, Das in der todt nit lengst hinumb.

### hans Sachs.

Ich sprach, das mag sein bei den bauren Und den Burgern in den Mauren Welchen er hart zusatzen thet, Beraubet, brent Dörffer und Stet, Den fürsten aber ist es laid.

Genius sprach nein, bei meim aid. Die fürsten haben sich zu letzt Selber vor sein dücken entsetzt, Hat wol in dises krieges spil Etlich fürsten gekostet vil, Die im haimlich haben hilf than, Soltens im lenger hangen an, Er het sie wol sambt im verderbt, Gleich sein land das er hat ererbt, Derhalb wünscht in kein mensch herwider Der weis ist, ehren wert und bider, Weil er noch het gelebt in rhu, Nach aufrur trachtet imer zu.

Ann wir volgten von feren nach, In dem ich ein gros volck ersach Don Abel, Reutter und lantzknechten, Warn gerüft zu schlagen und sechten. Als nun die Seel kam zu in dar Und fast mitten unter in war, Ungkum schrei der hauf obgemelt Diser Seel zu, gelt gelt, gelt gelt. Stilschweigend ging der geist sein straß Durch sie und dücksich sehen was.

80

<sup>45.</sup> Brüf ober prüf ich: urteile ich. 52. hinumb: hinnahm. 63. Dessen wurden in der That Einzelne beschuldigt; es war sogar zu vermuten, daß Aursürst Moritz selbst auch in diesem Punkte heuchlerisch gehandelt. 65. sambt jm: mit sich selbst. 66. Sleich sein land: wie sein eignes Land. 75 u. 76. Beide male: ibnen, für in. 78. Wird durch die solgenden Verse erklärt.

Ich sprach, Genius sag mir war, Was ist das für ein grose schar Don den nacketen friegs knaben, So alle da gelt wollen haben. Genius sprach, schau das sind schlecht 85 Edelleut, Reutter und langfnecht, Den er verhies gros Solt zu geben Dieweil er kriegt in seinem leben Sollten all gwinnen ehr und gut, Die reitt itzunder die armut, 90 Weils in erst an der zalung felt Und ward manchem kaum das laufgelt, Die schreien itt mit ungedult, Und hat er gemacht große schult Bei fürsten, Udel hin und wider, 95 Die im liehen, es wolt ein ider Mit seinen friegen werden gleich Mit im werden selig und reich. Weil es nu hat geschlagen umb Ist ungestüm des Dolkes sumb, 100 Das dinst und lehen ist verlorn, Derhalb müdt es also im zorn Und zeucht in greulich hinden nach. Nachdem ein groses Dold ich sach Don Weib, Kinder, Burger und Baurn, 105 Die stunden da in grosem traurn, Der anzal etlich tausend war. Alls nu der geist kam zu der schar Und in erst recht erkennen war, Da gingen sie entgegen im, 110 Schrien gar mit kleglicher ftim, On ursach hastu uns verderbt, Weib und Kinder hungers gesterbt, Itzt must du auch für grichte gon Und mit nemen verdienten son. 115 Der geist in Seuftzen senken was Bing stilschweigend durch sie die straß Und schlug schamrot sein augen unter.

<sup>94.</sup> Diese Zeise ist in den neuern Drucken (bei Friedländer, Voigt und Weller) nach der Mürnberger Abschrift ausgelassen und an eine salsche Stelle (nach Vers 104) geseht. In der Berliner Handschrift steht sie richtig, wie hier. 100. Bei Voigt und Weller steht sür sumd: "stimm", was schon zum Reime nicht paßt. 103. Bei Weller "sleucht" sür zeucht.

Ich sprach, Genius sag besunder, Wer diese große hauf mag sein Don Volck jung alt gros unde klein.

125

Genius sprach, der grose haussen Die in mit geschrai uberlaussen Aus den Stetten und auf dem lant Die er hat blagt mit raub und brant, Genomen in schaf kue und pferdt Mit krieg verderbt oben auf erdt, Brantschaft darnach auch erst verbrant Und gar mit unfürstlicher hant Ir vil gehencket on verschultt, Deß schreiens rach mit ungedult Ju got im himel uber in.

130

Nach dem kamen wir weiter hin Un das hellwasser Stir zu thal Darbei stund ein unzelig zal Ferhackt, verwundt noch also blutig Todlich blaich, traurig und unmutig, Wie ghenckte köpf warn jr anblick, Mancher het noch am half ein strick Und stunden da aller gestalt Wie man das wütend here malt.

135

Als nun der geift zu jnen trat hin an des hellwassers gestat Tu hand der blutig haussen schrir, We we uns ewiglich und dir, Im Würgen seind wir erwürzt worn Und nun ewig mit dir versorn. Der Geist biß seine zen zusamen Und thet echzigen und grißgramen, Gantz stilschweigent unter jn stan,

145

140

Sahs mit zornigen augen an. Ich sprach, Genius sag durch gott, Wer ist die gros blutige rott.

Er sprach, das ist die ganze sumb Die in den Kriegen kamen umb, Kriegsvolck aus allerlei geschlecht Als Adel reutter und lantsknecht Die er zu thiranney vermont, Geistlich und weltlich nit verschont,

150

| Į60        | Er blündert clöster kirchen und stifft,<br>Er vil mördens unglück anstifft<br>In dem deutschen lant hin und wider<br>Bis man in etlich mal legt nider<br>Da er disen hausen verlur,           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 165        | Erstochen und erschossen wur,<br>Schau der selben sel alda sten<br>Und der gleichen sambt allen den<br>Knechten lies henken one recht                                                         |
| 120        | Sont in wie der teufel sein knecht.  Schau diese haben all gewart  Auf des Kriegsfürsten himelfart,  Mit im zu farn in himel hoch  Gleich wie ein kue in ein meußloch.                        |
| Į75        | In dem da fur daher Caron<br>Mit seim schif der hellisch Schifman<br>Das er die seel nach der geschicht<br>Für uber in die hell für gricht.                                                   |
| 180        | Als nu der fürst eintreten wolt Da sagt zu im Caron, du solt Eintreten in das schif zu mir, Bis du geleget hast von dir All unart sünd und untugent                                           |
| <b>185</b> | Die du bigher nibst all dein jugent<br>Wann dis Schifflein thu ich dir sagen<br>Kan solchen last gar nit ertragen,<br>Darumb würf solch laster ungheuer<br>Un dem gestat in dises feuer.      |
| 190        | Ju hand ich ein groß feuer sach<br>An dem gestat, dem trat ich nach,<br>Das ich da alle ding mocht sehen.<br>Der fürst thet sich zum feuer nehen<br>Und schütt sein drunkenheit darein,       |
| 195        | O wie ward ein gestanck von wein,<br>Het schir erlescht das feuer groß,<br>Nachdem von im ins feuer schoß<br>Sein thirannischer trutz und frevel,<br>Das prennet gleich wie pech und schwefel |

Warf darein sein gotslestrung auch, Bis auf gen himel ging der rauch, Stürtzt auch darein sein neid und haß,

Darvon das feur erst flamen was,

<sup>184.</sup> Bann: weil. 192. Die Berliner Handschrift hat für brunkenheit "muntheit", was aber zu dem Sinne nicht passen will.

Schwang auch darein sein grim und zorn Und mainaid so er hat geschworn Sambt schmaichlerei und hindertück Untreu und der gleichen bös stück, Davon wurd erst gemeltes seur Noch grösser vil und ungeheur, Das an himel aufstüben die funcken.

205

210

215

220

225

230

235

240

Mach dem so thet mich auch beduncken Wie er ins feuer werffen thet Etlich schmachbücher die er het, Davon hört ich das feuer schmatzn Ser greulich funcken und aufspragn Don seinen unverschembten lügen Die ein blinder het greiffen mügen, Damit zu schützen fürstlich ehr Und sich selber verkleiner mer. Nachdem warf er darein on zal Cafter hie ungenent zumal Als mord brant mörderei und raub. Hochmut zauberei und unglaub Wurden an dem gestat verbrent. Als nu solches als ward vollent Nachdem der geist trat in das schif Traurig uber das wasser tief Zufaren für das hellisch gricht, Mich aber daucht in dem gesicht Wie das jenseit des Wassers ston Um gestat manch herrlich person Als gros mechtig herren und fürsten Die nach feiner gutunft mar dürften, Schreit, kum her du bist ein rechter Landfridlicher Tiran und Echter, Und stunden doch sam in unmut Bis uber furen in dem blut, Die windten im nüber gu in.

Ich sagt, Genius sag den sin, Wer sind jene mechtigen herrn, Die an dem gestat stehn von fern.

Er sprach, ist Dionisius Sein son und Aristinus

<sup>214.</sup> Weller hat für unverschämten: schendlich großen. 219. Weller hat für ungenent: ungemein. 233. Echter bedeutet hier natürlich: Geächteter.

250

Cleomenus und Phalaris Nicorates und auch Nubis Nero Heliogabalus Dominianus Julianus Comotus und Caligula, Dergleich ander Tirannen da, Die all vergossen menschenblut, Welche auch alle in unmut Luch vor ettlichen hundert Jarn Hieher sindt gen himel gefarn, Da wartens all sein in gemein Und der ganzen gesellschaft sein.

Nach dem ersach ich das hellhaus Gros weit erschröcklich uberaus Welliches hett wol tausend pforten Und zugeng gar an allen orten, Nach dem sach ich das gros hellthor Offen und hoch hangen darvor Cerbrem den grossen hellhunt Mit seinem weit drifachen schlunt, Der heulet dobt und wüttet fast freut sich des zukünftigen gast Und auch der ander seelen meng Die man fur uber mit getreng.

Da sagt ich zu Genio da,
Wie gern wolt ich mitsaren da
Wie Damancius und Minos
Sprechen urtheil dem haussen gros
Davon ich hab in meinen tagen
Gelesen vil und hören sagen
Don diesem hellischen gericht.
Genius sprach, mit nichten nicht
Wünsch dich zu dem blutigen hausen,
Thu von der hell auss weitest lausen,
Daran ist weder freud noch wun,
Sie sehen weder Mon noch Sun,
Müssen ewig im sinstern sein
On erlösung in qual und pein.

243. Weller hat sür Nicorates: Unirates, und sür Nubis: Unbis. 246. Tomotus soll wohl Commodus heißen; Weller hat: Canbetus. 250. Berliner Handschrift: vor ettlich und hundert Jaren. 264. Weller: vielen meng. 268. Unter Damancius ist natürlich Ahadamanthys zu verstehn. Weller hat: Wie Herrn Damantius...

255

260

265

270

| 280 | Indem sah ich das hellisch feur<br>Mit sinstern rauch gar ungeheur<br>In dem ganzen hellischen haus<br>Oben zum gibel schlagen aus,                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 285 | Das laut prastet knalzet und kracht — Darvon ich plötzlich auf erwacht; Da war mein herz und gemüet stecken Dol wunders angst und sorg und schrecken Kunt lang zu mir selb kumen kaumb, Dacht, was bedeut nur dieser traumb. |
| 290 | Nachdem det man nach kurzen tagen<br>Im ganzen land warhaftig sagen<br>Margraff albrecht verschiden wer<br>Den sibenden dag im Jener.<br>Nit wais ich ob mir das gesicht                                                     |
| 295 | Sein himelfart hat untericht<br>Oder ob der traum on gefer<br>Die selbig nacht sey kumen her.<br>Das las ich weiser leut ausprechen<br>Ich kan es selber nit ausrechen                                                       |
| 300 | Das mir kein ungunst daraus wachs<br>Pey den Merckischen, wünscht Hans Sachs.                                                                                                                                                |

Unno Salutis 1557 am 6. tag february 300 pers\*).

Da war vil wunder forcht und schrecken Mein hertz und gemüet also stecken

291. Margraff Abrecht ist in der Handschrift des Dichters ausradiert (vgl. 10. Kap. S. 306). 293. wer und Jener gehört zu den Hans Sachs'schen Reimwillfürliche feiten. 294. Weller hat "Geschicht" sür Gesicht. 298 u. 299. Weller hat das Reimwort umgekehrt: rechen und aussprechen. 300. Die Abschriften und Drucke haben: "unwill" für ungunst. 301. Auch "Merckischen" ist in der Handschrift ausradiert.

<sup>284.</sup> Die Berliner Handschrift hat zwischen dieser und der nächsten Berszeile: Beschluß. 285. Von hier ab bis zum Schlusse haben wir das zweite Fragment von der Handschrift des Dichters selbst. 286 u. 287. Weller:

<sup>\*)</sup> Es sind thatsächlich 301 Berse, weil einmal (in Bers 107—109) ein drei= faches Reimwort gebraucht ist, wodurch die ungerade Zahl entstand.

## Der wunderparlich fraumb von meiner lieben abgeschiden gemahel kunigund Sechsin\*).

Unno 1560 am 19. Juni.

211s man nach Cristi gepurt war Zelen funfzehen hundert jar Und neunzehen vürwar ich fag, Eben an Sant Egidi tag, Wart mir zv ainr gemahel geben Junckfram kungund Cremgerin eben, Die ainig Dochter und erb allein Deter Crewzers zw wendelstain 21m pera, der por siebenze jarn Sambt Seiner amahel verschieden warn, Den Got genad in Ewifeit. Um neunten tag het ich hochzeit, Don der mir in zwölff jarn fint worn Zwen sun vnd fünff dochter geporn, Welche all find mit dot verschieden Ond pey got ewig find ze frieden. Doch von meinr ersten dochter eben Bab ich 4 enencklein im leben. Mun diese mein gmahel vürwar het ich fast ain vnd virzig jar

5

10

15

<sup>\*)</sup> Nach der Handschrift im 14. Spruchbuch, welches bis vor kurzem im Besitze des Erasen Par in Wien gewesen, und 1893 in den Besitz der Stadtbibliothek in Nürnberg gekommen ist. Gebruckt in der Nürnberger Ausgabe drittes Buch 1561, erster Teil. Von den sehr zahlreichen Varianten in dem gedruckten Gedicht sind hier nur die wesentlichsten angemerkt.

Bang lieb und trew gar eren wert, Wolt got das ich sie solt auf ert Behabt haben pis an mein Ent, Bot aber felb hat das gewent. Uls man nach Cristi gepurt war 25 Zeln funfzehundert Sechzig jar Da pegab sich, leider ich fag, Un vnser framen verkündung tag, War der 25 tag des merzen Thet sie in einer seitten schmergen 30 Ein wetag vnd darnach im herzen Uber in solcher wetag schmerzen Beimsuchen wir der Erte rat Doch folget keiner der ksundheit dat, Derhalb wart sie vor irem ent 35 Dersehen mit dem sacrament. Ir schmerz nam lenger herter zw. Stund offt auff vnd het nirgent rw, Etz welt sie dort izund da liegen, Die Francheit det ir angestegen 40 Und in der driten nacht verschied, Der Sel geb got dort ewig fried. Nach dem wart auch nach zwayen tagen Der leib dahin gen grab getragen Mit der Deutschen psalmen gesang. 45 Ach Bott, erst wurt meim herzen pang Weil ich mein gmahel nit mehr het. Do ich ansach die selben stet, Daran sie war gstanden und gsessen O fo thet fich mein hertz den freffen, Der gleich wo ich ir kleider sach Wurt ich geleich von herzen schwach, Das ich mein gmahel auserkorn So schwind und gehling het verlorn Der ich erst gar notürfig war, 55 Weil ich in Sechs und Sechzigst jar Giena sie mit Ucht vnd funfzig was Erst alt, derhalb ich vbermaß War im herzen pekümert hoch. Oft daucht mich auch, sie lebet noch 60

<sup>27.</sup> Im Druck: für war ich sag. 33. In Druck von 1561: Versuchten, statt heimsuchen. 38. 1561: wenig ruh. 42. 1561: Der Sel beh Got wohnt in dem fried.

75

80

85

90

95

100

Etwan pey iren freundin wer, In iren gicheften hin vnd her. Wenn ich mich den pedacht, das sie gestorben wer und nit mer hie, So wurt mein hertzenleid mir new Wan ich mich zv ir alle trew Dersach, vur all menschen auf ert Desorgt mich vor ir feinr geferd, Recht lieb vnd trew ich von anfang Dey ir erfund ir leben lang, Sie war gang hewslich fru vnd spat, Jug all Ding rechter zeit zv rat Doch etwan heftig war mit worten Der dem gesind, das an vil orten Darleffig war, nit arbeitfam, In summa all ir ding das kam Dem gangen haushalten zo gut Derhalb mein herz war in unmut, weil ich die gmahel nicht mer het, mein herz oft nach ir semfzen thet, Dag vnde nacht ich ir nach dacht. Mun pegab sich in ainer nacht, Das ich in den gedancken dieff Meiner verschiden gmahel entschlieff. Da daucht mich, ich sech aller ding, Wie zu mir in die famer ging Mein liebe amahel zu mir her, In weis gang züchtiger geper, Don der mein herz erfrewet mur Und gechling in dem pet aufuer Und wolt sie mit eim kues umfahen, Als ich ir aber wolte nahen, Wich sie von mir gleich einem schatten Dnd sprach zo mir nach disen daten: Mein hans, das mag nit mer gesein, Ich pin nit mer, wie vorhin dein. Da fiel mir erft ein awis und clar, Das sie mit dod verschieden war, Derhalb mich gleich ein forcht durch schlich Jedoch ir trew die tröftet mich, Bedacht, ir geist ift kummen her, To dröften mich in meiner fcwer.

<sup>79.</sup> In 1561: Weil ich die treuen. 84. In 1561: Ihrenthalben gar hart entschlief. 92. In 1561: kam so nahen.

| <b>1</b> 05 | Ond det mich ir zwkunst erfrewen<br>All mein vnmut thet sich zerstrewen<br>Ond sprach: O dv abgschiedner geist<br>Dergangner zeit dw noch wol weist,<br>Als dein leib lag in krankheit schwer,<br>tröst ich dich, sagt wie Cristus wer |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110         | Dür aller menschen sünd gestorben<br>pey Got genad vnd hueld erworben<br>Umb sunst aus sauter parmherzikeit.<br>Auf diesen Hailant diese zeit<br>Soltstw dich herzlichen verlassen,                                                    |
| 112         | Hoff dw habst das thun aller masen.  Der geist mir antwort an dem ort:  Ich hab auf das gwis gottes wort  In starcken glauben vnd vertrawen                                                                                            |
|             | Thun von grund meines herzen pawen,                                                                                                                                                                                                    |
| 120         | Darin pin ich auch abgeschieden<br>Dom leib und pin auch wol zw frieden                                                                                                                                                                |
|             | Und pin schon in Ewiger rw,<br>Kein zweiffel setzet mir mer zw<br>leb nun in höchster Sicherheit<br>Ond wart ewiger Selikeit                                                                                                           |
| 125         | In froloctung mit Senen gros<br>Mit Casaro, in Abram schos,<br>Mit gewisser starcter hossnung                                                                                                                                          |
|             | Auf die letzten aufersteung,<br>Das sel und leib den widerumb                                                                                                                                                                          |
| 130         | Clarifizirt zv samen kumb,<br>Da an vns genzlich wirt erstat                                                                                                                                                                           |
|             | Was Cristus vns verheisen hat.<br>Mich daucht, ich fragt in wunder gros<br>Sag mir, wo ist Abraham Schos ?                                                                                                                             |
| 135         | Ond was die Selen darin thun, Was sie haben für frewd vnd wun Pis auf den letzen jüngsten tag!                                                                                                                                         |
|             | Der Geist antwort, o auf dein frag<br>So kan ich dir kein antwort geben,                                                                                                                                                               |
| 140         | Wan kein mensch in dem Teitling leben<br>Mit nichte die ding mag verston<br>Noch weniger reden darson,                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>105.</sup> In 1561: Und sprach, o du seliger geist. 108. In 1561: Tröst ich bich — wie daß Cristus wer. 112. In 1561: in der Zeit. 113. In 1561: herzigklich. 125. In 1561: Und freuden gros. 138. In 1561: Da sprach der Geist.

150

155

160

165

170

175

Was Got mit sein seligen thw Welche findt in Ewiger rm, Sie perüert mer fein leiplifeit, Sint gang aus aller stat und zeit In Bot als aus erwelte gaift, In himlicher fremd aller meift, Darin in den ift ewig wol; Mit weiter ein mensch denden sol Dis das er nach seim zeitling dot Uuch dahin kummen wirt durch Got Ung gnaden zo ewiger rw, Auf folichs folt auch warten dw, Wan es wirt dir das ende dein fert auch nit lang auftendig fein, Den wirst mit geistling augen sehen Ding die ich dir nit kan verjehen, Die kein aug hat gesehen vor, Much hat gehort fein leiblich or Und ift in feins menschen herz fumen, Was den gotseligen und frumen Bot hat dort ewicklich perait für munne, fremd und felifeit. In dem der geift von mir verschwand.

## Der peschlus.

Da aufferwachet ich zehant
Gros forcht und frewd mich da peston,
ach (ich) lag und dem gesicht nach son
in frewd und herzlich grosem wunder
Ond gedacht mir heimlich pesunder
Un Meister Linhart Aunnenpecken
Mein Cehrmaister der mich det schrecken
Dor zweinzig sarn mit gleichem traumb
Aach seinem dot, der ich auch kaumb
Mein lebenlang vergessen mag,
Als ich ains nachts auch schliest vor tag
Wie ich in pat in traumes gsicht,
Das er mir geb klaren pericht,

<sup>143.</sup> In der Handschrift hieß es erst: "mit sein auserwelten"; das Wort "auserwelten" ist gestrichen und dasür "seligen" geschrieben. In 1561 steht: auserwelten. 149. Darin in den: ihnen denn. 150. In 1561: Solichs ein mensch gedenken sol. 155. Wan: weil. 156. Fert: serner. 157. verjehen: erzählen, berichten. 166. Die Überschrift "Der peschluß" sehlt in 1561. 168. Nachsann; in 1561: Ich lag und disentraum nachson. 177. in pat: ihn bat.

| 180        | Wie es zu ging in jenem leben,<br>Det er mir gleiche antwort geben,<br>Sprach, das du fragst, lest sich nit reden<br>Noch ausprechen zwischen vns peden<br>Pis dv ain mal kumbst selb da hin<br>Aus gnaden, den wirstw erst in, |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>185</b> | Was Got sein auserwelten geit<br>Nach dem ellent in Ewikeit.<br>Nachdem auch der selb geist verschwund<br>Ich erwacht auch vnd mannig stund                                                                                     |
| 190        | Seit her dem selben traumb nach son,<br>Denck gwis das kein mensch wissen kon,<br>In diesem geprechlichen leben,<br>Was Gott dort ewigclich thw geben<br>Den auserwelten in seim reich,                                         |
| 195        | Wie denn Criftus felb saget gleich. Drumb sol wir seim wort herzlich glauben, Der hoffnung vns nit lassen rauben Solch fürwizig leiblich gedancken, Got vertrawen on alles wancken Der selb wert vns nach disem leben           |
| 200        | Durch vnsern heiland Cristum geben<br>Aus gnad das himlisch vaterland,<br>Dahin helff vns got allensandt,<br>Da vns ewig frewd auferwachs<br>Nach seinem wort, das wünscht Hans Sachs                                           |

Unno Salutis 1560 Um 19 tag Junii 202\*).

<sup>183.</sup> In 1561: auch kombst borthin. 191. In 1561: zergengklichen, sür: gebrechlichen.

<sup>\*)</sup> Die Zahl soll die Zahl der Berse angeben, doch hat Hans Sachs diesmal zwei Verse zu wenig gerechnet, da es 204 sind.

## Das "Valeke" oder "Summa all meiner Gedicht".

Hand Sachs hatte dieses Gedicht zuerst unter dem zweiten Titel und mit dem Datum 1566 in sein setztes (18.) handschriftliches Spruchbuch eingetragen, hinterher aber die Jahreszahl in 1567 verändert und auch sonst nachträglich ein paar auf die Zeit bezügliche Anderungen gemacht. Gleich nach seinem Tobe 1576 erschien es unter dem Haupttitel "Balete" 2c. als Einzeldruck in zwölf Blättern 40, und dieser Ausgabe liegt im wesentlichen der nachfolgende Text zu Grunde, weil jene Ausgabe von 1576 nach Vergleichung mit der Handschrift sich als viel zuverlässiger und besser erweist, als der im fünften Buche der Gesamt= ausgabe enthaltene Text. Von den bemerkenswertesten Abweichungen ist in den Anmerkungen Rotiz genommen, auch in jenen wenigen Fällen, in denen das "Lalete" mit der Handschrift nicht übereinstimmt. Auch das Einrücken jeder zweiten Verszeile, sowie im allgemeinen die Orthographie ist nach dem "Valete" beibehalten, letztere allerdings mit Beseitigung der ganz willfürlichen und wechselnden Anwendung fleiner Unfangsbuchstaben bei Hauptwörtern, und anderer Ungleichheiten in der Schreibweise:

(Haupttitel:)

Valete

Des Weitberümbten Teutschen Poeten Hans Sachsen zu Nürnberg, Darin er selbs, im 71. Jar seines alters, sein leben und inhalt, anzal und ordnung aller seiner Gedicht, reimenweis versaßt, gestellt und beschrieben, im Jar nach Christi Geburt 1567.

Dorhin nie im Truck aufgangen.

Mit Römischer Key. Mey: freyheit, in sechs Jaren nit nachzudrucken. Gedruckt zu Aurnberg, durch Katharinam Gerlachin, und Johans von Berg Erben M.D.LXXVI. Summa all meiner Gedicht vom 1514. Jar biß ins 1567. Jar\*).

5

10

15

20

25

30

35

Als man zelt vierzehundert Jar Und vierundneunzig Jar fürwar, Mach des Herren Christi Geburt, Ich hans Sachs gleich geboren wurt, Novembris an dem fünften Tag Daran man mich zu tauffen pflag Eben geleich grad in dem herben Braufam und erschröcklichen Sterben, Regiret in Mürnberg der Statt. Den Brechen auch mein Mutter hat Und darzu auch der Datter mein, Bott aber verschont mein allein. Siebenjärig darnach anfieng In die lateinisch Schule gieng, Darin lernt ich Puerilia, Grammatica und Musica Mach schlechtem Brauch derselben Zeit; Solchs alls ist mir vergessen seit. Neunjärig aber dreißig Tag Ich an dem heißen fieber lag. Nachdem ich von der Schule fam, fünfzehjärig, und mich annam, Thet das Schuhmacher Handwerck lehrn, Mit der Handarbeit mich zu nehrn Daran da lernet ich zwei Jar. Als mein Tehrzeit vollendet war, Thet ich meinem Handwerk nachwandern Don einer Statt zu der andern, Erstlich gen Regenspurg und Braunau, Ben Salzburg, Hall und gen Paffau, Gen Wels, Munichen und Landshut, Gen Getting und Burchausen aut, Gen Würtpurg und franckfurt, hernach Ben Coblent, Colen und gen 21ch, Urbeit also das Handwerk mein In Bayern, francken und am Rein. fünf Jare lang ich wandern thet

In dife und vil andre Stät.

<sup>\*)</sup> So in der Handschrift; im Valete: von vierzehen jaren an bis auf das 1568.

<sup>17.</sup> Im Valete: "nach ringem Brauch", — beibes so viel, wie: nach dem allgemeinen Brauch auch der geringeren Stände. 23. lehrn: wie häufig für lernen. 29 und 30. Im 5. Buche heißt es zuerst Passau und dann Braunau.

|     | Spiel, Trunckenheit und Buhlerei        |
|-----|-----------------------------------------|
| 40  | Und ander Kurtzweil mancherlei          |
|     | Ich mich in meiner Wanderschafft        |
|     | Entschlug, und war allein behafft       |
|     | Mit herzenlicher Lieb und Gunft         |
|     | In Meistergsang der löblichn Kunst,     |
| 4.5 | für all Kurtzweil thets mich aufwecken. |
|     | Ich hett von Lienhardt Munnenbecken     |
|     | Erstlich der Kunft einen Unfang;        |
|     | Wo ich im Sand hört Meistergfang        |
|     | Da leret ich in schneller Eil           |
| 50  | Der Par und Thon ein großen Theil.      |
|     | Und als ich meines Alters war           |
|     | fast eben im zweinzigsten Jar,          |
|     | Chet ich erstlich mich unterstan        |
|     | Mit Gottes Hilff zu dichten an,         |
| 55  | Mein erst Par im langen Marner,         |
|     | Gloria patri Lob und Ehr,               |
|     | In Münichen, als man zelt zwar          |
|     | fünfzehundert vierzehen Jar,            |
|     | Half auch daselb die Schul verwalten,   |
| 60  | Thet darnach auch selber Schul halten   |
| 30  | In den Stäten, wo ich hin kam,          |
|     | Hielt die erst zu Franksurt mit Nam,    |
|     | Und nach zwei Jarn zog ich mit Glück    |
|     | Gen Nürnberg, macht mein Meisterstück.  |
| 65  | 27ach dem ward mir vermähelt drin       |
| 20  | Mein Gmahel Kungund Creuzerin,          |
|     | Geleich an Sanct Egidi Tag,             |
|     | Am neunten Tag der Hochzeit pflag,      |
|     | Als man gleich fünffzehundert Jar       |
| 70  | Darzu neunzehen zelen war,              |
| 6.0 | Welche mir gebar sieben Kind,           |
|     | Die all in Gott verschieden sind.       |
|     | Und als man fünffzehundert Jar          |
|     | Und auch sechtzig Jar zelen war,        |
| 75  | Am 16. Tag Marcij im Fried              |
|     | Mein erfter Gemahel mir verschied.      |
|     | Als man zelt ein und sechtzig Jar       |
|     | Um zwölften Augusti fürwar              |
|     | The colour south   month                |
|     |                                         |

<sup>40.</sup> Im 5. Buch: Thorheit für Kurtzweil. 47. Im Valete: Erstlich ein gar geringen Unfang. 50. Im 5. Buch: Bax sür Pax. 55 und 56. Hans Sachs reimt hier: Chr auf Maxnex. 59. D. h. die Singschule. 72. Im Valete: die all mit Tod abgangen sind.

Wurd mir wider verheirat da Mein andre Gmahel Barbara 80 Harscherin, und am Erichtag Mach Sanct Egidien ich sag War mein Hochzeit fein schlecht und still, Mit der leb ich, so lang Gott will. 85 Uls man aber zelet fürwar Beleich fünffzehen hundert Jar Und sechs und sechtzig, in dem Meyen Um erften Cag thet mich erfreuen Meine Gedicht, Spruch und Befang, Die ich het dicht vor Jaren lang. 90 Da inventirt ich meine Bücher, Ward gar ein fleifiger Durchfücher, Der Meistergfang Bücher zumal Der warn sechzehen an der Zal, Aber der Spruchbücher der was 95 Siebenzehne die ich durchlas, Das achtzehend war angefangen Doch noch nit volendt mit Verlangen, Da ich meine Gedichte fand Alle geschriben mit eigner hand, 100 Die vier und dreißig Bucher mit nam, Darin summiret ich zusamm Erstlich die Meistergsang fürwar, Der von mir find gedichtet par In diesen zwei und fünffzig Jarn, 105 Darin vil Schriftlicher Par warn Huß alt und neuem Testament, Muß den Büchern Most vollendt, Auf den figurn, Prophetn und Gfetz, Richter, Künigbücher, zu letz 110 Den gangen Pfalter in der Summ, Der Bücher Machabeorum, Und die Sprüch Salomo hernach, Und auf dem Buch Jesus Syrach

<sup>80.</sup> Im Balete: Mein anders Weib, hieß Barbara. 87. In den anderen Drucken steht: sieben und sechzig, und lauten die Verse: Und sieben und sechzig, ich sag — Sanuarij am ersten Tag — So aber sehlt dem ganzen Saze der Abschluß. 105. In den anderen Drucken: drei und sünszig, nach der Datierung den 1567. 108. Im Balete: Aus den sünsst Bückern Most. 111. Im Balete: Und der Psalmen ein große Summ. In der Handschrift heißt es: Und der Psalmen ein michle Sum.

| Į Į 5 | Epistl und Evangelion,                    |
|-------|-------------------------------------------|
|       | Auch aus Apocalypsis schon,               |
|       | Auf den ich allen vil Gedicht             |
|       | In Meistergsang hab zugericht             |
|       | Mit kurzer Glos und jr Außlegung          |
| 120   | Auß guter Christlicher Bewegung,          |
|       | Einfeltig nach der Schrifft Verstand,     |
|       | Mit Gottes Hilff nun weit bekandt         |
|       | In Deutschem Cand bei Jung und Alten,     |
|       | Darmit vil Singschul werden ghalten       |
| 125   | Zu Gottes Rhum, Cob, Preis und Glori      |
|       | Unch vil warhafft weltlich Histori,       |
|       | Darinn das Cob der Gutn erhabn            |
|       | Und der Alrgen Cob tieff vergrabn,        |
|       | Auß den Gschichtschreibern zugericht,     |
| 130   | Auch mancherley artlich Gedicht           |
|       | Auß den weisen Philosophis,               |
|       | Darinn ift angezeiget diß,                |
|       | Wie hoch Tugend zu loben sey              |
|       | Bey menschling Gschlecht, und auch darbey |
| 135   | Wie schendlich sein die groben Caster     |
|       | Alles Unglückes ein Tiechpflaster;        |
|       | Dergleich vil poetischer fabel            |
|       | Welche sam in einr Parabel                |
|       | Mit verborgen verblümbten Worten          |
| 140   | Künstlich vermelden an den Orten,         |
|       | Wie gar hochlöblich sey die Tugend        |
|       | Beide bey Alter und der Jugend            |
|       | Dergleich wie Laster sind so schendlich.  |
|       | Darnach sind auch begriffen endlich       |
| 145   | Schulkunst, Strafer, Loica, Renck,        |
|       | Auch mancherley kurtweilig Schwenck,      |
|       | Bu fröligkeit den Craurign fommen,        |
|       | Doch alle Unzucht ausgenommen.            |
|       | In einer Summa diser Par                  |
| 1,50  | Der Meistergesang aller war               |
|       | Eben gleich zwey und viertzig hundert     |
|       | Und fünff und sibntzig außgesundert;      |
|       |                                           |

<sup>121.</sup> Im Balete: "Einseltig nach meinem Berstand". 131. In der Handsschrift steht: Auß den weisen Philosophi, Darinn ist angezeiget, wie

Soch die Tugend zu loben fen.

<sup>134.</sup> Im Balete und den anderen Drucken: Beh Menschlichm gschlecht. 138. Im Balete: "gleich" für sam.

Waren gfetzt in zwey hundert schönen Und fünff und siebntig Meifterthönen, Darunter sind dreyzehen mein. 155 Solchs war alles geschriben ein In der sechzehn Gsangbücher Sum. Die achtzehen Spruchbücher num Ich auch her in die Hände mein, Darinn durchsucht die Bdicht allein, 160 Da fund ich frölicher Comedi Und dergleich trauriger Tragedi Unch kurtweiliger Spil gesundert, Gerad achte und zwey hundert Der man den meisten Theil auch hat 165 Bespilt in Mürenberg der Statt, Much andern Stätten nach und weit, Mach den man ichicket meiner Teit. Mach dem fand ich darinnen frey Beiftlich und Weltlich mancherley 170 Gesprech und Sprüch von Lob der Tugend, Don guten Sitten für die Jugend Und höflicher Sprüch mancherley Auf der verblümbten Poetrey Und auch von manchen weisen Beiden 175 Don der Natur artlich bescheiden, Huch mancherley fabel und Schwenck, Sächerlich Poffen, feltzam Rend, Doch nit zu grob und unverschembt, Darvon man freud und Kurtzweil nembt, 180 Jedoch darbey das Gut versteh Und alles Urgen müßig geh. Diser Gedicht ich allersand Tausend und sieben hundert fand; Doch ungeferlich ift die Jal 185 Muß den Bedichten überal. Dor drey Bücher aufgangen sind Im Druck, darinnen man je find Ucht und achtzig Stück und sibn hundert Darob sich mannich Mann verwundert, 190 Auch ist das viert Buch bstellt zu drucken helt in bey fünffthalb hundert Stucken.

bestellt, die bei etlich hundert Stucken 20.

<sup>164.</sup> In den anderen Drucken: Der war gleich achte und zweihundert. 176. Im Balete: Bon der Natur sein unterscheidn. 191 u. 192. In den anderen Drucken heißt es fälschlich:

Auch ists viert und fünf Buch zu drucken

|     | Auch spruchweis all meiner Gedicht      |
|-----|-----------------------------------------|
|     | Werdn in der Zeit kommen ans Licht.     |
| 195 | Auch fand ich in mein Büchern gschriben |
|     | Artlicher Dialogi siben,                |
|     | Doch ungereimet in der Pros,            |
|     | Bant deutlich frey ohn alle Glos.       |
|     | Nach dem fand ich auch in der Meng      |
| 200 | Psalmen und ander Kirchengseng,         |
|     | Unch verendert geistliche Lieder,       |
|     | Much Gassenhauer hin und wider,         |
|     | Auch Lieder von Kriegesgeschrey,        |
|     | Auch etlich Bullieder darbey,           |
| 205 | Der aller sammen ich vernum             |
|     | Drey und sibentzig in der Sum,          |
|     | In Thönen schlecht und gar gemein,      |
|     | Der Chön sechtzehn mein eigen sein.     |
|     | Uls ich mein Werck het inventirt,       |
| 210 | Mit großem fleiß zusam summirt          |
|     | Auß den Sprüchbüchern umb und umb,      |
|     | Da kam mir Summa Summarum               |
|     | Don Gsang und Sprüchen ausgesundert     |
|     | Sechs tausend Stück darzu einhundert    |
| 215 | Und siebenzig Stück an der Zal          |
|     | Aus allen Büchern überall,              |
|     | Ohn die, so waren kurt und klein,       |
|     | Der ich nit het geschriben ein          |
|     | Aber hie angezeigte Gdicht              |
| 220 | Sind allzumal dahin gericht,            |
|     | So vil mir außweist mein Memori,        |
|     | Zu Gottes Preif, Rhum, Cob und Glori.   |
|     | Und daß sein Wort werd ausgebreit       |
|     | Bei Chriftlicher Gmein ferr und weit,   |
| 225 | Gsangweis und gereimpten Worten,        |
|     | Und in Deutschland an allen Orten,      |
|     | Bey Alter und auch bey der Jugend,      |
|     | Das Lob aller Sitten und Tugend         |
|     | Werd hoch gepreiset und berümbt,        |
| 230 | Dagegen veracht und verdümbt            |
|     |                                         |

<sup>207.</sup> Das heißt: nicht in Meisterliedertönen. 213 n. 214. So übereinstimmend im Balete und in der Handschrift. In den anderen Drucken heißt es:

Aus Gsang und Sprüchen mit Gelück Sechstausend acht und viertzig Stück.

<sup>230.</sup> Verdümbt oder vertümbt: verdammt, verurteilt.

Die schendlichen und groben Safter, Die alls Übels sind ein Tiechpflaster, Die mir def auch nach meinem Teben Mein Gedicht werden Zeugnuß geben. Wann die gantz Sum meiner Bedicht hab ich zu eim Bschluß zugericht Im letzten Allter, als ich war Gleich alt ein und siebentzig Jar Sechs Monat weniger fünf Tag. Darbey man wol abnemen mag, Daß der Spruch von Gedichten mein Bar wol mag mein Valete sein Weil mich das Alter hart verirt, Mich drückt, beschwert und carcerirt, Daf ich zu Ruh mich billig fetz Und meine Gedicht laß zu letz Dem guthertigen ameinen Mann, Mit Gottes Bilff sich besser darron. Bott sei Lob, der mir fandt herab So miltiglich die schönen Bab 211s einem ungelerten Mann, Der weder Latein noch Griechisch fan, Daß mein Bedicht grun, blüh und wachs Und vil frucht bring, das wünscht hans Sachs.

Unno Salutis 1566 am 1. Tag Maij\*).

235. Wann: Weil, warum. 238 u. 239. So übereinstimmend im Valete und in der Handschrift. In den anderen Drucken steht:

Gleich alt zweh und sibenhig Iar, Zwei Wonat und etliche Tag.

250. Die anderen Drucke haben fälschlich:

235

240

245

250

So miltiglich die Gottes Gab.

<sup>\*)</sup> So in der Handschrift. In diesem Schlußdatum ist die Jahreszahl nicht wie vorne in 1567 verändert worden; dem "Balete" ist kein Datum hinzugeslügt.

#### VII.

## Kleinere lyrische Gedichte

aus des Dichfers Sandschriften.

Außer in den Meisterliedern hat Hans Sachs die lyrische Strophenform nur sehr selten in seinen Gedichten angewendet. Die nachstehenden Proben laffen aber seine hohe Begabung auch für diese Dichtungsform so entschieden erkennen, daß ihr Abdruck aus den Handschriften wohl gerechtfertigt ist. In ihrer leichten und gefälligen Form haben die beiden ersteren (seinem handschriftlichen 5. Spruchbuch entnommenen) Gedichte etwas Übereinstimmendes darin, daß ein jedes nur aus einer Rede und Gegenrede, in übereinstimmender Zahl der Verse, besteht und dadurch die Strophenform erhält. Von dem ersten, "Die zwei Liebhabenden mit dem Tod", das von dem im ersten Buche der Nürnberger Ausgabe (1558) unter gleichem Titel abgedruckten Gedicht völlig ver= schieden ist, existiert zwar ein späterer Einzeldruck (mit dem S. 354 wiedergegebenen Holzschnitt); aber erstens ist der Text der Handschrift ein viel besserer, und dann ist in dem alten Einzeldruck das Gedicht mit einem andern ("Ermahnung des Todes") verschmolzen, das in der Handschrift als selbständiges Gedicht steht. Bei dem ersteren Gedichte ist die Strophenform noch dadurch bemerkenswert, daß bei jeder Strophe (wie in seinen Schauspielen bei den Aktschlüssen) die letzten drei Vers= zeilen einen Dreireim bilden. Von dem höchst charakteristischen "Bfeifer und Lautenschlägerin" ist mir kein Druck bekannt. Das britte Gedicht ist schon als Atrostichon interessant; es ist zwar nicht das einzige, aber durch Innigkeit des Ausdrucks das beste der Art.

Um diese lhrischen Proben beim Leser leichter einführen zu können, gebe ich sie nicht in der alten Orthographie, ohne daß aber im Wortslaut etwas darin verändert ist.

## Die zwei Tiebhabenden und der Tod.

(1543.)

Die zwei Liebhabenden fprechen.

O grimmer Cod, wie kummst so bald, Wir sind der Jahr doch nit zu alt, Wir sind noch unbereit zum Sterben, O Tod, lass uns ein frist erwerben, Und lass uns noch ein zwanzig Jahr, Dann wolln wir uns bereiten gar In ein bussertig christlich Teben. Du sindst der Alten viel daneben, Krank und schwach, betrübt und zesangen, Die selbst nach dir haben Derlangen Und dir rusen in ihren Schmerzen. Wir sind ja noch zwei junge Herzen, Wollen die Welt noch helsen mehren Und stellen nach Frummkheit und Ehren, Weich, thu auf diesmal von uns kehren.

#### Der Cod antwortet.

Wolauf, wolauf, an meinen Tanz Helf eilend, daß der Ray werd ganz. Ich nehm die Jungen wie die Alten, Die Schönen wie die Ungestalten, Die Gsunden, Kranken, Reich und Armen, Ihr keines thu ich mich erbarmen, Auf Erden ich niemands verschon, Frölich, traurig, Weib und Mann\*), Ihr keinen ich nie überließ; Doch ist Teit und Stund ungewiß, Dess sollt ihr euch haben versehen, Icht thu ich ungewarnet nähen; Ihr sollt mein gwart han vor viel Tagen, Euch hilft kein Weinen, noch kein Klagen, Ich muß euch's hülzen Glächter schlagen \*\*).

<sup>\*)</sup> Hans Sachs schreibt hier des Reimes wegen Mon für Mann.

<sup>\*\*)</sup> Das hülzen (hölzerne) Gelächter, das Holzschlaginstrument (vergl. S. 354). Genée, Hans Sacks.

## Pfeifer und Tautenschlägerin.

(1543.)

Der Pfeifer fpricht.

Ich pfeif gar frisch das frölich Wesen, Weil ich gut Kronen auserlesen Mit mir heraus von Mailand bracht. So schlemm und prass ich Tag und Nacht Und halt dich frei, du schönes Weib, Du erfreust mir das Herz im Teib, In deinem Dienst dien ich auf Glück, Du schlägst zumal viel guter Stück, Tieblich und freundlich bist du mir, Drum ich dich also schmück und zier. Doch wenn ich nimmer Psennig hab, So hab ich Sorg, ich sei Schabab\*) Und muß danach pseisen dafür, Der Strohsack liegt mir vor der Thür.

Die Cautenschlägerin spricht.

So kann ich wol fortuna schlagen
Mit dir ein freies Mütlein tragen,
Die Quintsaiten\*\*) dir lieblich klingen,
Bis ich das Geld von dir kann bringen,
Röck, Schauben\*\*\*), Kleinod, Speis und Trank;
Bald dein Bentel verliert den Klang,
Daß dir die Saiten drin abspringen,
Kronen und Batzen nimmer klingen,
Mein Lauten nimmer zu bsaiten hast,
Dann wirst du ein unwerter Gast
Und wird ganz heiser dir dein Pfeisen;
Dann thu ich zu eim andern greisen,
Es thu dir gleich wol oder weh,
So schlag ich dir das Vacate†).

<sup>\*)</sup> Shabab, von abgeschabt, aufs Nichts heruntergekommen.
\*\*) Quintsaiten, von der Cither, Quinterne genannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Shaube, Oberfleid.

<sup>†)</sup> Vacate, von vacat, leer, ausgebeutelt.

## Ein schönes Buhllied einer ehrlichen Frauen, mit einem Damen in den Anfängen\*).

(1568.)

Mir liebt im grünen Maien die frölich Summerzeit, in der sich that erfreuen mit ganzer Stetigkeit die allerliebst auf Erden, die mir im Herzen leit.

Ach Mai, du edler Maien, der du den grünen Wald gar herrlich thust erfreuen mit Blümlein mannigfalt\*\*), darinnen thut spazieren mein feinslieb wolgestalt.

Sott, du wöllest mir geben in diesem Maiengrün ein frölich gsundes Leben, dazu die Fart und Schün, die du mir hast erkoren, die mir ihr Lieb vergünn.

<sup>\*)</sup> Ufrostickon, auf den Namen Magdalena; eines der zierlichen Hochzeitsund Liebeslieder, die der vierundsiebzigjährige Dichter noch auf Bestellung oder auf Bunsch sür Andere schrieb. Es steht in seinem handschriftlichen letzten (18.) Spruchbuch.

Das reizende Lied ift schon von F. G. B. Hertel in seiner Mitteilung über die Zwickauer Handschriften (1853) abgedruckt worden, aber mit einigen salsch gelesenen Stellen, sür deren Berichtigung nach meiner eigenen Abschrift ich Herrn Prof. Edm. Goeze verpflichtet din. — In der von L. Uhland herausgegebenen Sammlung "hochund niederdeutscher Bolkslieder" (1844) sinden wir ein Lied, dessen drei erste Strophen mit denen des Hans Sachsschen Gedichtes übereinstimmen. Da aber die Duellen, die Uhland sür sein Volkslied ansührt, nicht so alt sind, wie das Hans Sachssche Gedicht, so wäre es auch wohl möglich, daß dieses das Original war, und daß erst nach ihm das Lied im Volksmunde die Umgestaltungen ersahren hat. Aber auch wenn dies nicht augenommen werden dürste, so würde doch die Art, wie er das Volkslied benutzt hat, sein eigenes Verdienst nur wenig schmälern. Ganz abgesehen von den Änderungen, die sür das Akrostichon auf den Namen Magdalena auch sür die ersten Strophen nötig waren, zeigen die anderen sechs Strophen mit dem Volkslied (das deren 14 hat) nicht die geringste Übereinstimmung mehr.

<sup>\*\*)</sup> In der Handschrift steht auch hier schon "wohlgestalt", was aber zweisellos ein Schreibversehen war.

Darum du grüner Maien, wann ich an die gedenk, die mein Herz thut erfreuen, der ich viel Seufzen senk, dieweil ich leb auf Erden mein Herz nit von ihr wenk\*).

Ach halt an Creu und Ehren, mein allerhöchster Schatz, und lass dich nit abkehren des schnöden Klassers Schwatz, gieb ihren falschen Jungen, in deim Herzen kein Platz.

Lieb, ich wollt Gott mein Herze fünnst sehen in dem Grund, wie das in Liebesschmerze von dir ist worden wund, thu das mit eim Wort trösten, so wird mein Herz gesund.

Ewig wollt ich mich freuen, wenn ich dein eigen wär, und dir dienen in Creuen, deshalb fürcht kein Gefehr, nichts ich, denn Ehr und Glücke von Gott und dir begehr.

Plach Silber und nach Golde thu ich nit sehnen mich, als der, die ich Herzholde hab, zu der mich versich aller Lieb, Treu und Ehren, weil ich seb auf Erdrich.

Ach thu von mir nit kehren in Liebes Unefang, Hoffnung thut mich ernähren forthin mein lebenlang, viel tausend guter Nachte wünsch ich dir mit Gesang.

<sup>\*)</sup> went, für wankt oder weicht.

#### VIII.

## Aus dem handschriftlichen Generalregister.

Das von Hans Sachs selber geschriebene Generalregister über seine sämtlichen Lieder und Gedichte bildet einen der Foliobände, welche sich in der Katsbibliothek zu Zwickau besinden. Das Register ist 1560 von ihm angelegt, hat aber späterhin noch Nachträge erhalten. Auch ist dem Register selbst dann noch die Schulordnung der Kürnberger Meisterssinger (Anhang II), sowie das Verzeichnis seiner Bibliothek hinzugefügt. Das erste Blatt enthält die

#### Dorred neber das register der 16 puecher maister gesangs meiner gedicht.

Anno Salutis 1560 als ich mit gottes hilff gleich schrieb und dichtet an dem sechzehenden puech der maister gesang Und mir gleich mein liebe gemahel verschied Um 17 tag marcj wurd ich gleich hernach Dichtens und schreibens vertrossen. Weil mich auch das alter mit 66 jaren weniger 6 monat schwer gefesselt und uberladen hat, gedacht ich forthin mein zeit mit rue zesertreiben und durchsuechet meine sechzehen puecher maistergesang so ich angefangen hat zw dichten Unno (?) im 13 jar meins alters im 1519 jar (?) mit hilf gottes dis volendet in diesem 1560, meines alters im 66 jar.

In diesen letzten zwei Zeilen hatte er sich offenbar mehrsach verschrieben. Es folgt danach eine Spezifizierung der verschiebenen Gattungen in den Meistergesängen: Alt und neu Testament, Psalmen, weltlich Histori, Lohn der Tugend und Straf der Laster, Schulkunst 2c., "höflicher Par, auch Fabel, Schwenk und Stampanei, Freud und Frölisteit ("doch ohn alle Unzucht") . . . .

Ond diser Par aller in den 16 puechern sind in Summa aller 4272, die

fint gesetzt in 272 tonen ... Got sei ewig Cob.

Auch hab ich (in) plüender jugent etliche Buelidelein gedicht in kurzen höfflichen dönlein\*), der sind in der Zal 26. Der sind 21 in meinem ersten gesang puech begriffen, die andern in meinem letzten Sechzehenden puech angehangen, auf das sie auch in gedechtnus pleiben und Teugnus geben die lieb so ich zu deutscher poeterey getragen hab. Dergleichen hab ich vor vil jaren Etlich weltsiche und Bebstische lieder Cristlich und geistlich verendert. Der sind 8 in meinem ersten gesang puech, dergleichen auch 2 Sambt 13 psalmen so ich gesangs weis gesetzet hab, in den Kirchen und Cristlicher versamlung zu singen, welche ich auch hinden angehangen hab in diesem meinem Sechzehenden und letzten puech (angehangen hab), daß also aller meiner lieder so ich gedicht hab sint in Suma 4323, Got dem herren sey lob und Er in Ewikeit Umen.

## a) Seine dramatischen Dichtungen.

Danach folgt eine Vorrede über seine (bis dahin vollendeten) 14 Bücher Spruchgedichte ("meiner gepunden gedicht allerlen Art"). Da seine sämtlichen dramatischen Stücke darin bereits enthalten sind, so möge hier das Verzeichnis derselben vollständig und nach seiner Schreibweise wiedergegeben werden\*\*). Die von ihm vorgesetzten Zahlen weisen auf das handschriftliche Buch hin, in welchem sie stehen. Einige der hier verzeichneten Stücke, die meisten aus der dritten Kategorie der Fastnachtspiele, sind ungedruckt geblieben und von den handschriftslichen Folianten sind bekanntlich mehrere verloren gegangen. Wie sorzstältig er in dem Verzeichnen seiner Werke versuhr, kann man daraus erkennen, daß er bei jedem Stücke nicht nur die Zahl der Akte \*\*\*) und der in dem Stücke agierenden Personen angiebt, sondern auch (in der letzten Zahlenreihe) die Summe der Verse eines jeden Stückes.

Erklärungen sind nur da hinzugesetzt, wo seine Angabe nicht beutlich ist.

<sup>\*)</sup> In den sogenannten "Hoftonen".

<sup>\*\*)</sup> Nur die Eigennamen haben hier der besseren Verständlichkeit wegen große Ansangsbuchstaben erhalten.

<sup>\*\*\*)</sup> Die ersten drei Stücke haben noch keine Aktteilung, auch bei einigen späteren sehlen die Angaben der Akte.

## Register der Tragedi.

|       | Are Ailter per Orugept.                            |      |         |       |
|-------|----------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Buech |                                                    | Uct. | person. | Ders. |
| 1     | Lucrecia die romerin mit Sexto                     |      | 10      | 400   |
| 2     | Dirginia die romerin die keusch.                   |      | 24      | 500   |
| 11    | Caron mit den abgestorben Selen                    |      | 11      | 368   |
| 5     | Gismunda mit Guisgardo                             | 5    | 11      | 500   |
| 11    | Lisabetha mit Corenzo                              | (5)  |         | 590   |
| 6     | Die sechs kempfer                                  | (4)  |         | 742   |
| 11    | Die Enthaubtung Johannis                           |      | 5       | 468   |
| H     | Jocasta die unglückhaft künigin                    | 5    | 13      | 700   |
| 11    | Der reich Sterbet Man (Hecastus)                   | 5    | 17      | 1284  |
| 7     | Judit mit Holoferne                                | 5    | 12      | 888   |
| 11    | Jeremias der prophet                               | 5    | 12      | 776   |
| 11    | Ubsalon der aufrürisch                             | 5    | 14      | 700   |
| 11    | Künig Rehabeam mit sein ret                        | 5    | 7       | 562   |
| 11    | Casarus wirt auferweckt                            | 5    | 9       | 386   |
| 11    | falsch kaiserin mit dem graffen.                   | 5    | 9       | 666   |
| ff    | Der ritter von purgund                             | 5    | 11      | 698   |
| 11    | Künig Asboset wirt umpracht                        | 5    | 11      | 602   |
| "     | Künig David lest sein volk zelen                   | 3    | 13      | 530   |
| 8     | Die pelegerung Samaria                             | 5    | 14      | 700   |
| 1/    | Belegerung Jerusalem K. Sennach (Gennacherib)      | 5    | 11      | 700   |
| ,,    | Herodes mit Sein Sun (Der Wüterich Herodes)        | 5    | 15      | 858   |
| 11    | Die kintheit Mosi                                  | 5    | 14      | 662   |
| ,,    | Tristrans mit Malden                               | 7    | 23      | 1240  |
| ,,    | fortunato mit dem wünschhuet.                      | 7    | 22      | 1132  |
| ,,    | Priester Ely mit Seinen Sünen.                     | 5    | 10      | 660   |
| , ,,  | Die opferung Maac                                  | 3    | 9       | 522   |
| 9     | Clitemestra die mördrisch küngin                   | 5    | 14      | 750   |
| "     | Uchilles mit Polizena zerstörung troja             | 5    | 9       | 1158  |
| 11    | Rosimunda die falsch fünigin                       | 5    | 10      | 814   |
| "     | Allcestis die getrew fürstin                       | 3    | 7       | 500   |
| "     | Ugatocles mit Clinia                               | 3    | 5       | 478   |
| "     | Das kebsweib (bes Leviten)                         | 5    | 5       | 474   |
| 10    | Die zerstörung Jerusalem                           | 6    | 17      | 1000  |
| "     | Herzog Wilhelm mit Ugley                           | 7    | 21      | 1020  |
| 11    | Der Jepte (Jephta)                                 | 3    | 11      | 512   |
| - 11  | Der Simson                                         | 5    | 17      | 852   |
| 11    | Die Melusina                                       | 7    | 25      | 1124  |
| 11    | Die Chamar                                         | 3    | 9       | 702   |
| 11    | Die Machabeer                                      | 7    | 27      | 1060  |
|       | Die vier liebhabenden (Die vier unglückhaft lieb-  | 6    | 41      | 1000  |
| 11    |                                                    | 7    | 16      | 1100  |
|       | habenden Personen).<br>Hagwartus mit seiner Signe. |      |         | 1100  |
| //    | Aritophila mit dem thirannen                       | 5    | 13      | 812   |
| 11    | attiophia inti veni intiannen                      | 5    | 11      | 770   |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mct.                                                                  | person.                                                                   | Ders.                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                    | Die kindheit Cristi (Entpsengnus und geburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                           |                                                                                                 |
|                                       | Johannis und Christi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                     | 24                                                                        | 1100                                                                                            |
| 11                                    | Künig Saul mit David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                     | 21                                                                        | 1070                                                                                            |
| 11                                    | Gepurt, leben und ent könig Cirj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                     | 19                                                                        | 1170                                                                                            |
| и                                     | Tiranney füng Saul und sein ent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                     | 14                                                                        | 800                                                                                             |
| 11                                    | Der hüernen Sewfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                     | 14                                                                        | 1132                                                                                            |
| 12                                    | Mabot und küng Ahab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                     | 17                                                                        | 782                                                                                             |
| 11                                    | Phebus mit Daphne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                     | 9                                                                         | 566                                                                                             |
| u                                     | Passion Cristi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                    | 31                                                                        | 1586                                                                                            |
| "                                     | Das jüngst gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                     | 34                                                                        | 1746                                                                                            |
| 13                                    | Albraham mit Lot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                     | 21                                                                        | 1332                                                                                            |
| 11                                    | Allexander magnus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                     | 21                                                                        | 1410                                                                                            |
| 11                                    | Der got Bel mit den pfaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                     | 8                                                                         | 368                                                                                             |
| ll                                    | Die fram Beritola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                     | 17                                                                        | ?                                                                                               |
| п                                     | Pura die martirin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                     | 8                                                                         | 470                                                                                             |
| U                                     | Ptholomeus der thirann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                     | 13                                                                        | 1001                                                                                            |
| 14                                    | Cleopatra die kunigin egipti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                     | 12                                                                        | 1260                                                                                            |
| 11                                    | Romulus und Remus die prüeder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                     | 28                                                                        | 1180                                                                                            |
|                                       | (Beim Romulus und Remus ist erst Buch 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                           |                                                                                                 |
|                                       | angegeben, bann ausgestrichen. Dann sind quer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                           |                                                                                                 |
|                                       | an den Rand nachträglich zwei Stück eingeschrieben :)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                           |                                                                                                 |
| 17                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                           | 1000                                                                                            |
| 17                                    | 7 Act 25 perf. Theseus mit dem Minotaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                           | 1229                                                                                            |
| 11                                    | 5 Uct 10 perf. (Unleserl.) mit Lucrecia (erst Melusina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                           | 1228                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                           |                                                                                                 |
|                                       | Das register der Comedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                           |                                                                                                 |
| nust                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *                                                                     |                                                                           |                                                                                                 |
| Buech.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                           |                                                                                                 |
| 9                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uct.                                                                  | person.                                                                   | Ders.                                                                                           |
| 2                                     | Pallas die Göttin mit Venerj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                     | 12                                                                        | 776                                                                                             |
| Ħ                                     | Pallas die Göttin mit Venerj Der Henno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3<br>5                                                                | 12<br>10                                                                  | 776<br>720                                                                                      |
| 11                                    | Pallas die Göttin mit Venerj  Der Henno.  Judicium Paridis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                     | 12                                                                        | 776                                                                                             |
| Ħ                                     | Pallas die Göttin mit Venerj<br>Der Henno.<br>Judicium Paridis<br>Disputacio von mesie (Die Disputation über den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3<br>5<br>5                                                           | 12<br>10<br>15                                                            | 776<br>720<br>738                                                                               |
| 11                                    | Pallas die Göttin mit Denerj<br>Der Henno.<br>Judicium Paridis<br>Disputacio von messe (Die Disputation über den<br>Messas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3<br>5<br>5<br>(1)                                                    | 12<br>10<br>15                                                            | 776<br>720<br>738<br>284                                                                        |
| # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | Pallas die Göttin mit Denerj<br>Der Henno.<br>Judicium Paridis<br>Disputacio von mesie (Die Disputation über den<br>Messias)<br>Plutus der got der reichtum                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3<br>5<br>5<br>(1)<br>4                                               | 12<br>10<br>15<br>12<br>12                                                | 776<br>720<br>738<br>284<br>732                                                                 |
| # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | Pallas die Göttin mit Denerj  Der Henno.  Judicium Paridis  Disputacio von mesie (Die Disputation über den Messias)  Plutus der got der reichtum  Der Chobias                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3<br>5<br>5<br>(1)<br>4<br>5                                          | 12<br>10<br>15<br>12<br>12<br>14                                          | 776<br>720<br>738<br>284<br>732<br>834                                                          |
| # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | Pallas die Göttin mit Denerj  Der Henno.  Judicium Paridis  Disputacio von mesie (Die Disputation über den Messias)  Plutus der got der reichtum  Der Chobias  Die Stulticia                                                                                                                                                                                                                                                      | 3<br>5<br>5<br>(1)<br>4<br>5<br>(1)                                   | 12<br>10<br>15<br>12<br>12<br>12<br>14<br>28                              | 776<br>720<br>738<br>284<br>732<br>834<br>692                                                   |
| " " " " " " " " " " "                 | Pallas die Göttin mit Denerj  Der Henno. Judicium Paridis  Disputacio von mesie (Die Disputation über den Messias)  Plutus der got der reichtum.  Der Chobias  Die Stulticia  Die Hester mit dem künig Uhasvero                                                                                                                                                                                                                   | 3<br>5<br>5<br>(1)<br>4<br>5<br>(1)<br>(1)                            | 12<br>10<br>15<br>12<br>12<br>14<br>28<br>13                              | 776<br>720<br>738<br>284<br>732<br>834<br>692<br>632                                            |
| " " " " " " " " " " "                 | Pallas die Göttin mit Denerj  Der Henno.  Judicium Paridis  Disputacio von mesie (Die Disputation über den Messias)  Plutus der got der reichtum  Der Chobias  Die Stulticia  Die Hester mit dem künig Uhasvero  Jupiter der got mit Junois der göttin                                                                                                                                                                            | 3<br>5<br>5<br>(1)<br>4<br>5<br>(1)                                   | 12<br>10<br>15<br>12<br>12<br>14<br>28<br>13<br>5                         | 776<br>720<br>738<br>284<br>732<br>834<br>692<br>632<br>806                                     |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | Pallas die Göttin mit Denerj  Der Henno.  Judicium Paridis  Disputacio von mesie (Die Disputation über den Messias)  Plutus der got der reichtum.  Der Chobias  Die Stulticia  Die Hester mit dem künig Uhasvero  Jupiter der got mit Junois der göttin  Alter und jugent                                                                                                                                                         | 3<br>5<br>5<br>(1)<br>4<br>5<br>(1)<br>(1)<br>(1)                     | 12<br>10<br>15<br>12<br>12<br>14<br>28<br>13<br>5                         | 776<br>720<br>738<br>284<br>732<br>834<br>692<br>632<br>806<br>1000                             |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | Pallas die Göttin mit Denerj  Der Henno.  Judicium Paridis  Disputacio von mesie (Die Disputation über den Messias)  Plutus der got der reichtum  Der Chobias  Die Stulticia  Die Hester mit dem künig Uhasvero  Jupiter der got mit Junois der göttin  Alter und jugent  Die Diolanta                                                                                                                                            | 3<br>5<br>5<br>(1)<br>4<br>5<br>(1)<br>(1)<br>(1)                     | 12<br>10<br>15<br>12<br>12<br>14<br>28<br>13<br>5<br>63                   | 776<br>720<br>738<br>284<br>732<br>834<br>692<br>632<br>806<br>1000<br>586                      |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | Pallas die Göttin mit Denerj  Der Henno. Judicium Paridis  Disputacio von mesie (Die Disputation über den Messias)  Plutus der got der reichtum.  Der Chobias  Die Stulticia  Die Hester mit dem künig Uhasvero. Jupiter der got mit Junois der göttin  Alter und jugent  Die Violanta  Griselda die geduldig                                                                                                                     | 3<br>5<br>5<br>(1)<br>4<br>5<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>6<br>5           | 12<br>10<br>15<br>12<br>12<br>14<br>28<br>13<br>5<br>63<br>13             | 776<br>720<br>738<br>284<br>732<br>834<br>692<br>632<br>806<br>1000<br>586<br>810               |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | Pallas die Göttin mit Denerj  Der Henno. Indicium Paridis  Disputacio von mesie (Die Disputation über den Messias)  Plutus der got der reichtum.  Der Chobias. Die Stulticia. Die Hester mit dem künig Uhasvero. Iupiter der got mit Junois der göttin  Alter und jugent. Die Diolanta.  Griselda die geduldig.  Chitnis gispus die zwen getrew (Titus und Gisppus)                                                               | 3<br>5<br>5<br>(1)<br>4<br>5<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>6<br>5<br>5      | 12<br>10<br>15<br>12<br>12<br>14<br>28<br>13<br>5<br>63<br>13             | 776<br>720<br>738<br>284<br>732<br>834<br>692<br>632<br>806<br>1000<br>586<br>810<br>632        |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | Pallas die Göttin mit Denerj  Der Henno. Judicium Paridis  Disputacio von mesie (Die Disputation über den Messias)  Plutus der got der reichtum.  Der Chobias  Die Stulticia  Die Hester mit dem künig Uhasvero. Jupiter der got mit Junois der göttin  Alter und sugent  Die Diolanta  Griselda die geduldig  Chitnis gispus die zwen getrew (Titus und Gisppus)  Hiod der geduldig                                              | 3<br>5<br>5<br>(1)<br>4<br>5<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>6<br>5           | 12<br>10<br>15<br>12<br>12<br>14<br>28<br>13<br>5<br>63<br>13             | 776<br>720<br>738<br>284<br>732<br>834<br>692<br>632<br>806<br>1000<br>586<br>810               |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | Pallas die Göttin mit Denerj  Der Henno.  Judicium Paridis  Disputacio von mesie (Die Disputation über den Messas)  Plutus der got der reichtum  Der Chobias  Die Stulticia  Die Hester mit dem künig Uhasvero  Jupiter der got mit Junois der göttin  Alter und jugent  Die Diolanta  Griselda die geduldig  Chitnis gispus die zwen getrew (Titus und Gisppus)  Hiod der geduldig  Die zwen prueder Cuczen (Die Bearbeitung der | 3<br>5<br>5<br>(1)<br>4<br>5<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>6<br>5<br>5<br>5 | 12<br>10<br>15<br>12<br>12<br>14<br>28<br>13<br>5<br>63<br>13<br>10<br>19 | 776<br>720<br>738<br>284<br>732<br>834<br>692<br>632<br>806<br>1000<br>586<br>810<br>632<br>700 |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | Pallas die Göttin mit Denerj  Der Henno. Judicium Paridis  Disputacio von mesie (Die Disputation über den Messias)  Plutus der got der reichtum.  Der Chobias  Die Stulticia  Die Hester mit dem künig Uhasvero. Jupiter der got mit Junois der göttin  Alter und sugent  Die Diolanta  Griselda die geduldig  Chitnis gispus die zwen getrew (Titus und Gisppus)  Hiod der geduldig                                              | 3<br>5<br>5<br>(1)<br>4<br>5<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>6<br>5<br>5      | 12<br>10<br>15<br>12<br>12<br>14<br>28<br>13<br>5<br>63<br>13             | 776<br>720<br>738<br>284<br>732<br>834<br>692<br>632<br>806<br>1000<br>586<br>810<br>632        |

| Aus       | bem handschriftlichen Generalregister: a) Seine bramat          | ischen | Dichtungeu. | 457         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Buech.    |                                                                 | Uct.   | person.     | Ders.       |
| 6         | Genura die unschuldig                                           | 5      | 9           | 700         |
| 11        | Geschöpf und fal Abe (Geschichte ber Schöpfung                  |        |             |             |
|           | und Adams und Evas)                                             | 3      | 11          | 1000        |
| 11        | Die küngin aus frankreich                                       | 5      | 13          | 765         |
| 11        | Jacob und Esaw                                                  | 5      | 6           | 660         |
| 11        | Circes mit Mise                                                 | 5      | 8           | 714         |
| "         | Das gericht Salomonis                                           | 5      | 8           | 700         |
| 11        | Küng aus frankreich mit dem k. (König Dagobertus                |        |             |             |
|           | aus Frankreich)                                                 | 5      | 12          | 706         |
| 7         | Bianceffora (Florio und Bianceffora)                            | 7      | 15          | 1114        |
| 11        | Die kaiserin mit den auseczig (Die unschulbig                   |        |             |             |
|           | Kaiserin von Rom).                                              | 5      | 12          | 824         |
| //        | Jona der prophet                                                | 4      | 10          | 510         |
| 11        | Waldpruder mit dem engel                                        | 3      | 5           | 400         |
| 8         | Der alt purger mit 3 Sünen (Der alt reich Burger)               | 5      | 5           | 732         |
| tt.       | Ritter Galmi mit der Herzogin.                                  | 7      | 12          | 1054        |
| 11        | David mit Abigail                                               | 5      | 8           | 500         |
| 11        | David epruch mit Batsaba                                        | 5      | 9           | 668         |
| 11        | Mucio Scevola der roemer                                        | 5      | 10          | 645         |
| 11        | Die ungleichen kinder Eve                                       | 5      | 19          | 906         |
| 9         | Der falsch Schuelmeister (Camillus mit bem untreuen             |        |             |             |
|           | Schulmeister)                                                   | 3      | 11          | 384         |
| 11        | Persanes die künigin mit Ur. (Aristoteles)                      | 3      | 7           | 556         |
| 11        | Die Irfart Ulissi                                               | 6      | 14          | 1378        |
| 10        | Die vertrieben frumb keiserin                                   | В      | 21          | 1022        |
| 11        | Die schön Magelona                                              | 7      | 19          | 1030        |
| 11        | Der Gideon                                                      | 5      | 16          | 648         |
| 17        | Der verloren Sun                                                | 5      | 9-          | 888         |
| 1/        | Hugo Schapler                                                   | 7      | 18          | 1310        |
| 11        | Des Marschalks Sun (Der alt Marschalt 2c.)                      | 5      | 10          | 860         |
| 11        | fram Maria mit dem Doctor (Die schöne Marina 2c.)               | 3      | 5           | 684         |
| 11        | Künig Darius mit den kemerling                                  |        | 5           | 580         |
| ll<br>d d | Kaiser Julianus im pad                                          | 5<br>7 | 9<br>22     | 874         |
| 11        | Josua mit den 5 künigen.                                        |        |             | 1056        |
| 11        | Elisa mit dem olkrug                                            | 3      | 7<br>14     | 430         |
| 17        | Olbie mit Arte (Olivier und Artus)                              |        | 10          | 1222        |
| 11        | Der jüngling im kasten Der weltlich verloren sun                | 3      | 10          | 560<br>666  |
| 11        |                                                                 |        | 9           |             |
| //        | Jael mit Sissera<br>Marina der K. dochter aus Fra. (Frankreich) | 4      | 17          | 531<br>1278 |
| 11        | Daniel mit fein gesellen                                        | 7      | 15          | 1250        |
| //        | Daniel mit sein gesellen<br>Mephiboset kunig Saul Sun           | (1)    | 4           | 346         |
| 12        | Pontus mit seiner Sedeina                                       | 7      | 13          | 1338        |
|           | Undromeda mit Perseo                                            | 5      | 9           | 888         |
| 11        | Hester gancz H. ("Die ganze Histori der Hester")                | 7      | 23          | 1384        |
| 11        | Stellers Saured of More Antile Artitate per Active              |        | 20          | 100#        |

| Виеф. |                                               |      |   | 2Ict. | person. | Ders. |
|-------|-----------------------------------------------|------|---|-------|---------|-------|
| 15    | Die zwölff argen künigin                      |      |   | (1)   | 14      | 647   |
| 11    | Die zwölff durchleuchting framen              | *    |   | (1)   | 14      | 524   |
| 14    | Herzog Wilhelm von Orlienz                    |      |   | 7     | 25      | 1260  |
| ,,,   | Küng Sedras mit Helebat                       |      |   | 7     | 23      | 1234  |
| **    | Küng Artagerges Unglück                       |      |   | 7     | 24      | 1206  |
|       | Küng Undreas von Ungarn                       |      |   | 7     | 12      | 1100  |
| 17    | Therencij mit Traso und Thies (Thais, nach Te | reng | ( | 4     |         | 1206  |
| ff.   | Judicium Paridis                              |      |   | 3     | _       | 266   |

### Polget das register der Fastnachtspil\*).

|       | Garbar ann andilian ann Gulannilith                    | , .     |       |
|-------|--------------------------------------------------------|---------|-------|
| Buech |                                                        | person. | Ders. |
| 1     | Don der Liebe streit (Eigenschaft ber Lieb)            | 4       | 372   |
| 11    | fran Denus hoffgesind                                  | 13      | 216   |
| 2     | Reichtum wider armut (Klag, Anwort und Urteil 20.)     | 3       | 364   |
| 11    | Das pos weib (Von einem bosen Weib)                    | 5       | 476   |
| 3     | Buler, spiler und drinker                              | 4       | 494   |
| 11    | Der ungeraten Sun                                      | 3       | 362   |
| 11    | Der milt und karg                                      | 3       | 506   |
| 11    | Der füerwitz mit dem Eckhart                           | 3       | 422   |
| 11    | Die sechs armen klagenden.                             | 6       | 266   |
| 11    | Die rockenstuben                                       | 5       | 216   |
| 11    | Das narrenschneiden                                    | 3       | 380   |
| 4     | Das pachen holen im deutschen hoff                     | 3       | 384   |
| - 11  | Die fünf elenden wandrer                               | 6       | 326   |
| 11    | Der heuchler und war freund.                           | 3       | 390   |
| 11    | Der dolpen fricz (Das Krapfenholen)                    | 3       | 324   |
| 5     | Der schwanger pauer                                    | 5       | 314   |
| 11    | Die laster arzney                                      | 5       | 306   |
| 11    | Der deuffel mit dem alten weib                         | 4       | 322   |
| 6     | Der kauffmann mit dem deufel (und ben alten weiben) .  | 5       | 322   |
| 11    | Der nasentanz                                          | 9       | 330   |
| 7     | Der gestolen fasnacht hon (hahn)                       | 4       | 312   |
| 11    | Der farent schüler ins paradeis                        | 3       | 320   |
| - 11  | Nicola der jung kauffman                               | 4       | 386   |
| 11    | frau warheit mit dem pauren (Frau Warheit will niemand |         |       |
|       | herbergen)                                             | 3       | 318   |
| //    | Der kuedieb mit dem pauern                             | 4       | 354   |
| 11    | Die zwen purger mit Salomo (Bon Joseph und Melisso)    |         | 430   |
| 11    | Der abt im wildpad                                     |         | 336   |
| "     | Der pös rauch                                          | 3       | 300   |
|       | Die drey Studenten (ist nicht vorhanden)               | 5       | 410   |
|       |                                                        |         |       |

<sup>\*)</sup> Die Fastnachtspiele sind sämtlich einaktig; nur bei ein paar Stücken, die er sonst als Komödien bezeichnete, hier aber eingeordnet hat, sind die Atte angemerkt.

| Bucch. |                                                             | person. | Ders. |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 10     | Lucius Papirius mit den weibern                             | 6       | 390   |
| 11     | Die frumb schwiger kupelt ir dochter (Die kupflet Schwieger |         |       |
|        | nach der Handschrift bei Edm. Goetze gedruckt)              | 4       | 408   |
| 11     | Der neidhart mit dem fevel (hat 3 Afte)                     | 8       | 508   |
| ,,     | Der deuffel nam ain alt weib                                | 5       | 424   |
| 11     | Eulenspiegel mit dem duech (Eulenspiegel mit bem blauen     |         |       |
| "      | Hostud)                                                     | 4       | 330   |
| 12     | Der Got mit dem wuecher (aus ber Handschrift bei Ebm. Goețe |         |       |
|        | gebruckt).                                                  | 4       | 284   |
| 13     | Herman mit dem faffran (Der Bauer mit bem Saffran) .        | 4       | 356   |
| //     | Der schwanger pauer mit dem fuel (Füllen)                   | 4       | 350   |
| 14     | Klas schellentaus (Der verspielt Reutter)                   | 5       | 400   |
| 11     | Die zwen rauffenden gefatern (Die zwen Gefattern mit bem    |         |       |
|        | 30rm)                                                       | 4       | 324   |
| 11     | Der doctor mit der (großen) Masen                           | 4       | 334   |
| II.    | francisca kom zweier pueler ab (Die jung Witfrau            |         |       |
| - 17   | Francisca)                                                  | 7       | 468   |
| //     | Esopus mit Xanto (Esopus ber Fabelbichter. Hat 5 kurze      |         |       |
| 4.6    | Ufte)                                                       | 8       | 640   |
|        |                                                             |         |       |

## b) Das Register über seine Meisterlieder.

Die bazugesetzten Zahlen bedeuten die Zahl der Lieder, die Hans Sachs in dem genannten-"Ton" geschrieben. In der Handschrift ist immer vor dem Ton die Zahl seiner Verse (d. h. in jeder Strophe) gesetzt. Es möge dafür hier nur im allgemeinen angegeben werden, daß von den "alten" Meistern der überlange Ton Kegendogens die meisten Verszeilen in der Strophe hat, nämlich 58, während der fürzeste Ton die "Hönweis" Wolframs mit 8 Verszeilen und der kurze Ton Kegendogens mit 7 Verszeilen ist. Von den Nürnberger Liedern haben die längsten Strophen: Michel Vogels überlanger Ton mit 105 und Taspar Peczen überlanger Ton mit 108 Verszeilen. Das Mittelmaß der Strophenlänge ist 18—22 Verszeilen. Von den Tönen des Hans Sachs hat der kurze Ton 13, der überlange Ton 66 Verse.

#### Das register über die 16 puecher meister gesangs meiner gedicht.

|                                  | eder | £                                | ieder |
|----------------------------------|------|----------------------------------|-------|
| Im langen Regenpogen             | 25   | In dem langen thon Müglings      | 32    |
| In dem überlangen Regenpogen.    | 11   | Gruen thon Müglings              | 21    |
| guelden Regenpogen.              | 15   | traumweis Müglings               | 13    |
| grauen Regenpogen                | 18   | Hofton Müglings                  | 31    |
| plaben (blauen) Regenpogen       | 14   | furzen thon Müglings             | 20    |
| praunen Regenpogen.              | 12   | Ein Par in den vier haubtton     |       |
| Caitton Regenpogens.             | 17   | Im langen thon Wolfram           |       |
| Suessen thon Regenpogens         | 15   | guelden don Wolfram              | 25    |
| Brief weis Regenpogens           | 15   | langen Creuzton Wolfram          | 19    |
| furzen Regenpogens               | 23   | vergolten thon Wolfram           | 22    |
| Dagweis Regenpogens              | 8    | kurzen thon Wolfram              | 22    |
| Donner weis Regenpogens          | 4    | flamweis Wolfram                 | 16    |
|                                  | 13   | Hönweis Wolfram                  | 33    |
| guelden frawenlob                | 6    | Im langen thon Walthers          | 17    |
| zarten thon frawenlob            | 9    | Creuz thon Walthers              | 21    |
| überzarten framenlob             | 8    | feinen thon Walthers             | 23    |
| frönten frawensob                | 11   | Softon Cuurad von Würzpurg       | 18    |
| •                                | 1    | Abgespitzten Cunrad von Würzpurg | 10    |
| guelden Radweis frawenlob        | 14   | Morgen thon Cunrad von Würzpurg  | 10    |
| , ,                              | 9    | fürsten thon des Erenboten .     | 18    |
| laiton frawenlob                 | 24   | Spiegel thon des Erenboten       | 56    |
| gruenen thon frawenlob           | 20   | framen Erenthon des Erenboten    | 31    |
| plaben (blauen) thon framenlob . | 14   | Hofton Jörg Schillers            | 33    |
|                                  | 22   | Suessen thon Schillers           | 24    |
|                                  | 29   | Maien weis Schillers             | 12    |
| Würgendrüssel frawenlob          | 19   | Ulment des alten Stollen         | 21    |
| 2 11                             | 28   |                                  | 16    |
| Schwinden frawenlob              | 19   |                                  | 19    |
| , , ,                            | 21   | Roter thon Peter Zwingers        | 30    |
|                                  | 20   | Hofton Peter Zwingers.           | 10    |
|                                  | 12   | Langen thon Muscatplüet          | 20    |
| 0                                | 39   |                                  | 9     |
| , ,                              | 13   |                                  | 11    |
| , 2 , 0                          | 22   | Creuzthon des Poppen             |       |
| frosch weis framenlob            |      |                                  | 22    |
| gaillen thon frawenlob           | 14   | Ungelerten schwarzen thon        | 16    |
|                                  | 10   | Cangen thon des Ungelerten       | 3     |
|                                  | 19   | Jopfgarten langen thon           | 14    |
| ~                                | 21   | Römers gesangweis                | 74    |
|                                  | 27   | Schrankweis Römers.              | 11    |
|                                  | 17   | Radweis Lieben von Gengen.       | 20    |
| Suessen thon Marners             | 18   | Haubton Ianhensers               | 4     |
|                                  |      |                                  |       |

| £                                        | ieder | £i                               | lede |
|------------------------------------------|-------|----------------------------------|------|
| Hofton Danhewsers                        | 30    | parat weis Onoph. Schwarzenp.    | 3    |
| Derkerten ton Michel Peham. 🕟            | 17    | graben (grauen) thon Onophery    |      |
| Hagelweis Huelzings                      | 15    | Schwarzenpach                    | 1    |
| Rorweis Phalgen von Straspurg            | 26    | Meien plum weis Schwarzenpach    | 1    |
| Pflugthon Sighart                        | 25    | hohen thon Onoph. Schwarzenp.    | 2    |
| Suessen thon <b>Harders</b>              | 28    | frolichen morgenweis Onophery    |      |
| Cangen thon Manenschein                  | 23    | Schwarzenpach                    | 1    |
| Gsangweis Albrecht geschen               | 18    | Crewz ton Onoph. Schwarzenp.     | 2    |
| Firkelweis Ceschen                       | 15    | Überlangen thon Seb. Wild        | 1    |
| fewerweis Ceschen                        | 14    | Gulden schlagweis Seb. Wild .    | 1    |
| Guelden thon Canglers                    | 24    | krönten thon Seb. Wild.          | 1    |
| Cangen thon Canzlers                     | 10    | wilden thon Seb. Wild            | 1    |
| Langen thon Münd v. Salzpurg             | 5     | nasen gsangweis Seb. Wild        | 1    |
| Corweis Münch von Salzpurg .             | 26    | junckfraw weis Seb. Wild.        | 1    |
| Hofton Brenbergers                       | 12    | Jungen thon Michel Franken       | 12   |
| Engelweis Müllers von Ulm .              | 3     | Bulden Creuzweis Michel francken | 1    |
| Schneeweis Müllers von Ulm.              | 5     | Steigweis <b>Jans Pogners</b>    | 12   |
| Unpekanten thon <b>Uestlers</b> v. Speir | 12    | freud weis Jans von Mainez       | 15   |
| Linden thon Jeronim. <b>Eraibolt</b>     | 10    | kelber weis hans Reiden          | 16   |
| Gulden tagweis Jeronim. Traibolt         | 1     | Münnich weis Paul Areling        | 2    |
| Cangen thon Caspar Singers               | 11    | Erwelten thon Math. Schneiden    | ]    |
| Schlechter ton Caspar Singers            | 10    | losen thon Jorg Gerhart          | 1    |
| hellen thon Caspar Singers               | 3     | hohen gartweis Jeron. Schmid .   | 20   |
| lieben thon Caspar Singers 🗼 🕡           | 12    | Newe plum weis Paul Schmid       | 1    |
| freyen ton Caspar Singers                | 7     | Hohen Knaben weis Paul Schmid    | (    |
| kleweis Walter Wendens                   | 10    | verschiden thon Paul Schmid      | -    |
| Saphica                                  | 1     | Hohen linden weis H. Ratgeb      | 1    |
| Cangen thon Park (Panz?) zu              |       | Tank weis Corenz Wefels          | 1    |
| frankfurt                                | 5     | Henffling weis Adam Puschmann    | 3    |
| langen thon Jacob Alibers                | 10    | kurzen amsel weis 21d. Puschm.   | 1    |
| frönten thon Raphael <b>Jullers</b> —    | 22.   | klingenden thon Adam Puschmann   | 2    |
| ueberkrönten Dullers                     | 1     | in Sur! #" (0 ton)               | ,    |
| langen thon Caspar Otendörffer           | 1     | in drei Tönen (8 par)            | 8    |
| jüngling weis Caspar Otendörffer         | 10    | in drei Tönen                    | 3    |
| langen schlagweis Caspar Wirt            | 5     | ş par in şş (2?) thönen          | 3    |
| Schrotweis Martin Schroten               | 9     | in drei überlangen thönen        | J    |
| Marrenweis Schroten von Aug.             | 4     | in drei überlangen thönen*) .    | 2    |
| Newen thon Onophery Shwar=               |       | Cinner Server Lie (III to on II  |      |
| zenpadj                                  | 4     | Hierauf folgen die thön der Nürn | =    |
| Morenweis Onophery Schwarzen=            |       | berger Dichter:                  |      |
| pady                                     | 3     | fritz <b>Zetner</b> parat reven  | 14   |
| kleweis Onophery Schwarzenpach           | 2     | Ofterweis Ketners                | 19   |

<sup>\*)</sup> Tiese sünf letzten gesondert angegebenen Nummern waren solche Lieder, deren jede Strophe nach einem andern Ton gedichtet war.

|                               | Eieder |                                | Lieder |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Überlangen thon Michel Dogl.  | 1      | Schalweis Hans Dogl            | 7      |
| Ein Par in drei tonen M. Dogl | 1      | flagweis Hans Dogl             | . 8    |
| langen thon Jans Vogl         | 8      | Derwirten thon Hans Dogl       | 6      |
| Überlangen thon Hans Dogl     | 5      | kurzen thon Hans Dogl          | 23     |
| Engelweis Hans Dogl           | 48     | Drei par in 3 thonen Hans Dogl | 3      |
| Scherz thon Hans Dogl         | 16     | Silber weis Jans Sachsen       | 48     |
| Sauer weis Hans Dogl          | 13     | Guelden thon Hans Sachsen      | 43     |
| Suessen thon Hans Dogl        | 15     | hohe perck weis hans Sachsen . | 14     |
| Dogel weis Hans Vogl          | 12     | morgen weis hans Sachsen       | 23     |
| glas weis Hans Vogl           | 11     | Gesang weis Hans Sachsen       | 56     |
| lilgen weis Hans Dogl         | 19     | kurzen thon Hans Sachsen       | 50     |
| reben weis Hans Vogl          | 23     | langen thon Hans Sachsen.      | 40     |
| Schwarzen thon Hans Dogl      | 28     | Newen thon Hans Sachsen        | 92     |
| frischen thon Hans Dogl       | 14     | Bewerten thon Hans Sachsen.    | 71     |
| Strengen thon Hans Dogl .     | 8      | klingenden thon Hans Sachsen . | 64     |
| Hunds weis Hans Dogl          | 8      | Überlangen thon Hans Sachsen . | 21     |
| gesungen thon Hans Dogl       | 11     | Spruchweis Hans Sachsen        | 51     |
| Jungkfraw weis Hans Dogl      | 6      | Rosen thon Hans Sachsen        | 122    |

#### Verzeichnis "etlicher puelieder

so ich in meiner jugend gedicht hab in kurzen hof dönlein":

Im Hofton Prenbergers 2, in der Hofweis Hans Sachsen 1, Senweis Hans Sachsen 2, Traurweis Hans Sachsen 1, Freudweis H. S. 2, Trostweis H. S. 1, klagweis H. S. 1, in einer frembden dagweis 1, Summer weis H. S. 1, Rosenweis H. S. 1, Laid weis H. S. 1, Dagweis H. S. 1, Scheidweis H. S. 1, Herzweis H. S. 2, Verwegen weis H. S. 1, Meidweis H. S. 1, Dienstweis H. S. 1, Eweis H. S. 1, im frembden thon H. S. 1, im thon ich klag den tag 1, im thon mag ich unglück nit widerstehn 1, in ein (?) thon 1, in eim eigen thon 1, in eignem thon 1, in der Thollner melody 1.

Dann folgt das Register "etlicher Lieber geistlich verendert", dann 13 Psalmen, im Ton "nun freut euch liebe Cristen gemein". — Dann noch nachträglich: "mer geistlich und kriegslieber", darunter auch zwei "Hochzeitlieber" und zwei "puelliber".

## c) Die Bibliothek des hans Sachs,

aus seinem i. I. 1562 selbst geschriebenen Verzeichnis, eingetragen in das handschriftliche Generalregister seiner sämtlichen Dichtungen. Wie das Ganze hier in buchstäblicher Genauigkeit wiedergegeben ist, so gehören ihm auch die für die alphabetische Ordnung vorgesetzten Buchstaben.

Die Anmerkungen sind nur bei solchen Angaben gemacht, die einer Erklärung bedürfen und nicht schon im Text oder in den Anmerkungen dazu erläutert sind.

Unno Salutis 1562 am 28 tag Januarij meines alters im 67. Jar hab ich Hans Sachs dise meine puecher inventirt vnd ain ides puech Sunderlich verzaichnet nach dem UB, C wie wol oft mer puecher den ains zw samen eingepunden sent in ain puech.

- A. Apuleus mit dem guelden Esel. Allanus von der menschwerdung Cristi. Allten weisen Exempel puch 1). Antomey puech von glidern des menschen.
- B. Bibel das erst dail witenberger druck. Bibel das ander dail witenberger druck. Bibel das new thestament. Brandanus was er auf dem mer für wunder erfaren<sup>2</sup>).
- C. Concordanz uber die ganz Bibel.
  Cronica der Aürnberger gros kobergers3).
  Cronica vber ganz Deutschlant Sebastian Franken.
  Cronica denmarck, Schweden vnd nortwegen Alberti Crantz.
  Cronica der Augspurger.
  Cento Novella Johannij Bocacij.
- Das erst gesamelt puch der Sermon ond Tractetlein 40 stück.

  Das 2 gesamelt puech der Sermon doctor martinis 10 stück.

  Das 3 gesamelt puech helt innen 39 stück.

  Das 4 gesamelt puech helt innen 19 stück.

  Das 5 gesamelt puech der Sermon helt 51 stück.

  Das 6 gesamelt puech allerley matery 21 stück.

  Dares phrygius die zerstörung tria<sup>5</sup>).

  Das erst puech meiner gedicht allerley matery 376 stück.

  Das ander gedruckt puech meiner gedicht helt 318 stück.

  Das drit gedruckt puech meiner gedicht 102 Comedy<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Das Buch der Weisheit oder der alten Weisen. Ulm 1484. 2) Reisebeschreibung des heiligen Brandan, aus der ersten Hälste des 15. Jahrhunderts.
3) Soll heißen: die Nürnberger große Chronik Schedels, von Koberger gedruckt.
4) Bergl. S. 136. 5) Die dem Dares phrygius zugeschriebene Bearbeitung "de excidio Trojae". (tria für Troja ist natürlich nur verschrieben.) 6) Es sind dies die drei ersten Bücher der gedruckten Ausgabe seiner Dichtungen.

- E. Esopus Seine 4 puecher und ander fabel auserhalb 7). Ewlenspigel mit seiner Schalkheit.
- F. franciscus petrarcha von paiderley glück und unglück 2 puch. franciscus petrarcha gedenck puech 4 puecher.
- G. Gesta romanorum der römer gemain geschicht puch 8). Gart der gesuntheit oder natur puech 4 puecher.
- H. Homerus die irrfart ulisi 24 puecher. Herodotus der kriechisch geschicht schreiber 9 puecher. Herodianus der gschichtschreiber remischer kaiser 8 puecher. Hueberinus von Forn und guete gottes. Herzog ernst nach der alten peschreibung puech 9).
- I. Justinus der geschicht schreiber die anfang der küngreich 44 puecher. Johannes Bocaciy die 99 durchleuchting frauen 10). Johannes Bociy von den unglückhaftigen person 9 puecher 11). Jesus Sirach gereimet durch herr Sebastian grosen.
- K. kurze kriegs ordenung. kaiserin von rom vertriben. kunst puech von rossen, varben und krankheiten 12).
- I. Ludovictus Dartomanus der lant farer 13).
- 22). Maister gesang das erst puch meiner gedicht 50 par.

(Hiernach folgen jedes der anderen 15 Meisterlieder-Bücher unter einander aufgeführt, jedes mit Angabe der Zahl der Lieder) 14).

Meistergesangpuch von frembden gedichten 598 par 15). Melusina ein verteutscht französisch gedicht. Mörin vom Venusperg 16).

D. Natürlich weisheit der alten 4 puecher. Natur puch fisch, fegel, tier und Edelgestein 17). Natur puech das klain. Narren Schiff doctor Sebastian prant.

<sup>7)</sup> Die Steinhöwelsche Übersetzung des Esop enthielt auch noch andere Fabeln. 8) Die Gesta romanorum waren schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts in deutschen Übersetzungen erschienen. 9) Das beliebte Bollsbuch. 10) Des Boccaccio "Berühmte Frauen" und 11) des Boccaccio Buch Bom Glückswechsel. (Bocij ist verschrieben.) 12) Unverständsich. 13) Reisebeschreibung. 14) Die Gesamtsumme derselben ergiebt etwas weniger als die in seinem Balete angegebene Jahl. 15) Es ist dies seine i. 3. 1517 angelegte erste Sammlung (vergl. S. 100). 16) Die "Mörin" von Hermann von Sachsenheim, seit 1512 wiederholt erschienen. 17) Aus Plinius' Naturgeschichte.

- D. Ovidius von verenderung der gestalt 18). Ovidius von der lieb arzney 19).
- psalter ausgelegt durch Pomeranum.
  plinius von der natur menschen thier und fisch 5 puecher 20).
  plutarchus von den 46 durchlewchting mennern.
  plutarchus von den gueten sitten. 21 puecher.
  pandeckt puechlein der heiligen Schrift otto prunensis.
  postil des advent ausgelegt doctor martinus luters.
  psalter gsangweis sambt andern kirchen gesengen 21).
  prediger Salomonis ausgelegt durch Doctor Johann Brenzen.
- R. Rethorica tewtsch formular zw schreiben. Rechenpuecher 3 von aller art rechnung. Rollwagen und zwo garten gselschaft und 5 Comedi <sup>22</sup>). Register all meiner gedicht gesang Comedi und Spruch.
- Seneca von guetten Sitten 46 puecher.
  Schwetonij tranquillus von 16 kaisern 12 puecher 23).
  Sabellij Exempel puech von Cristen Juden und Haiden.
  Schiltperger ein landfarer 24).
  Schimpf und Ernst 25).
  Sews (?) ain Municheray.
  Spruch puech das erst . . . .

(Folgen hinter einander seine eigenen Handschriften der "Spruchbücher" von 1 bis 14. Später nachgetragen sind dann noch die Bücher 15 bis 18.)

Sebastians prant fibel 26). Schuldpuecher zwai das alt und new.

T. thuernierpuech anfang wie vil gehalten sint 27). thurckischer kaiser Unkunft und Herkummen.

Naturgeschichte waren zuerst 1509 die ersten sünf Bücher in Straßburg erschienen. Dann gab H. von Eppendorf 1543 die Bücher 7—11 (Straßburg) heraus.

21) Unter der Bezeichnung "gesangweis" erschienen 1538 die Psalmen von I. Dachser, Gamersselder u. A. 22) Von I. Bickrams Rollwagenbücklein erschien der erste bekannte Druck 1555, von I. Fren's Gartengesellschaft die erste Ausgabe 1556. Die "drei Comedi" waren jedenfalls dessen drei zusammen gedruckten Stücke.

23) Suetonii Kaiserbiographien. 24) Besiebte Reisebeschreibung Schildbergers. 25) Die Schwantsammlung Pauli's, vergl. das 11. Kapitel und Anmerkungen dazu.

26) Wohl verschrieben sür: Fabel. 27) Ouelle sür sein Gedicht: Ursprung und Ankunst des Turniers.

## 468 Anhang VIII. Aus d. handschr. Generalregister: c) Die Bibliothek d. Hans Sachs.

- D. Dalerius maximus der römisch gschichtschreiber 9 puecher.
- Wanderschaft umb heilligen grab und land. Weltpuech Sebastian francken.
- X. Xenophontes drey puecher vom füng Cirus.
- 3. Zwölff artickel des glaubens auf papistisch.



# Anmerkungen, Ergänzungen und Nachweise.

#### Bu dem Titelbild.

Das dem Buche vorgesetzte Bildnis des Hans Sachs ift die Wiedergabe eines Aupferstiches von Lucas Kilian, aus dem Jahre 1623. Der Aupferstecher hat dazu offenbar das Herneisensche Bildnis (vgl. das 12. Kapitel) oder die danach gesertigte Radierung von Jost Amman als Borbild benuht, aber in ganz freier und künstlerischer Weise behandelt. Außer dem kleinen oben in der rechten Ede des Bildes stehenden lateinischen Spruch, "Also achtet Gott die demütigen Seelen in der Welt", hat das Bildnis noch zwei poetische Unterschriften, eine lateinische und eine deutsche. Die sateinischen Berse (Hexameter) besagen: Gott habe aus einem Schuhmacher einen Seher (Vatem) und großen Dichter gemacht. Man möge hieraus erkennen, welche Wunder Gott vollbringt, indem er nicht des Standes der Personen achte, sondern auch dem schlichten Handwerker wohlklingende und herzliche Worte in den Mund lege. Dann solgen noch in den altdeutschen Reimpaaren zwölf deutsche Berszeilen, die schon vorher anderen Bildern des Dichters beigesügt waren und die beginnen:

Also war ich Hans Sachs gestalt Gleich ein und achtzig Jahre alt u. s. w.

Die Überschrift des Bilbes, das hier genau in der Größe des Originals wiedersgegeben ist, lautet: Engentliche Contrasactur deß Sinnreichen und weitberühmten Hanssen Sachsens, Fürnemmen Teutschen Poetens, Seines Alters ein und achtzig Jahr.

## Bum ersten Kapifel.

6. der hier abgebildete Schutzheilige St. Sebald befindet sich auf einem Altarbild von Michael Wohlgemuth, und zwar auf einem Seitenflügel des Pergenstorserschen Altars, neben dem heiligen Georg. Das Bild ist gegenwärtig im Germanischen Museum.

- S. 7. Das Rathaus. Das ältefte Rathaus befand fich nicht auf bem jetigen Plate besselben, sondern stand am Sauptmarkt, und zwar an dem süblichen Teil besselben. Es war zugleich Lager= und Verkaufshaus für die Tuchmacher; daher stammt auch die noch jetzt borhandene Tuchgasse. Im Jahre 1332 scheint bas Gebäude für baufällig erkannt worden zu sein, benn es wurde in auffälliger Beise plötzlich vom Kate aufgegeben, indem derselbe seine Amts= thätigkeit teils in das Ulrich Hallersche Haus verlegte, teils in bestimmte Räume des Augustiner-Klosters; und auch am Weinmarkt scheinen Häuser interimistisch für die Ratsgeschäfte benutzt worden zu sein. Erft 1340 konnte bann das neue am Salzmarkt gegenüber bem Chor ber Sebalbuskirche gelegene Rathaus bezogen werden, wo bis dabin ein langes dem Kloster Heilsbronn gehörendes Haus sich befand. In ben untersten Räumen bes Rathauses wurden auch bie "Lochgefängnisse" für Untersuchungsgefangene sowie die Folterkammer ein= gerichtet. Sehr eingehende Nachrichten über die alteste Geschichte bes Nathauses wie über alle späteren Neu- und Umbauten findet man in dem vorzüglichen Werke bes ftädtischen Archivar Ernst Mummenhoff: "Das Rathaus in Nürnberg", mit Unterstützung ber Stadt vom Berein für Geschichte ber Stadt Nürnberg, mit vielen Abbildungen (Nürnberg, J. L. Schrag, 1891).
- S. 7. Die gänzliche Berweisung der Juden aus der Stadt geschäh erst anderthalb Jahrhunderte später. Der Beschluß dazu war 1498 gesaßt und verkündet worden, und um Lichtmeß d. J. 1499 wurden die Juden unter bewaffnetem Schuke hinausgesührt.
- S. 8. Der "schöne Brunnen" hat seitbem mannigsache Umgestaltungen ersahren. Da er zu Ansang dieses Jahrhunderts zu versallen drohte, ließ ihn König Ludwig I. als Kronprinz durch Albert Reindel ganz neu, aber im Geiste des alten Berkes herstellen. Auch für die Steinbildnisse blieben die S. 8 u. 9 genannten im wesentlichen, mit geringen Beränderungen, beibehalten. Neuerdings hat man wieder eine gründliche Renovierung beschließen müssen.
- S. 11. Mit der Belehnung des Grafen von Zollern 1191 wurde die Trennung der schwäbischen und fränkischen Linien der Zollern (sie werden auch als Grafen von "Zolre" erwähnt) vollzogen. Die ersten Burggrafen zeichneten sich: "Bir Friedrich von Gottes Gnaden Burggraf von Nürnberg", oder auch "Fridericus presectus de Nuremberc".
- S. 12. Nach dem deutschen Kriege von 1866 ist dem König von Preußen das Recht des "Mitbesitzes" an der Burg, als des Stammsitzes der Hohenzollern, durch König Ludwig II. zugesprochen worden.
- S. 15 u. 16. Im Hohenzollern=Museum zu Monbison in Berlin befindet sich eine Altartasel aus Kadolzburg, auf deren linkem Seitenslügel links in der Ecke ein Bildnis des Burggrasen, späteren ersten brandenburgischen Aursürsten, das dem von uns auf S. 15 mitgeteilten Bildnisse aufs genaueste gleicht. Das Driginal unseres Bildes besindet sich im Bestige der Kaiserin Friedrich und wir verdanken die Kenntnis desselben dem Bildhauer Herrn Calandrelli in Berlin, der eine danach hergestellte (nicht im Handel besindliche) Photographie zu seinem Standbild sür Friesack benutzte.

- S. 16. Johann Huß war selbst 1414 auf seiner Neise nach Konstanz auch nach Nürnberg gekommen. Er soll daselbst eine Erklärung über sein Vorgehen haben anschlagen lassen, welche Billigung sand.
- S. 20. Rosenplüts Gedicht ist zwar später (1490) mit vielen Beränderungen gedruckt worden, aber in seiner ursprünglichen Fassung wurde es erst in unserer Zeit nach den älteren Handschriften von dem verdienstvollen nürnbergischen Historiographen K. M. L. Lochner ("Der Spruch von Nürnberg des Hans Rosenplüt", Nürnberg 1854) veröffentlicht. Im "Archiv sür die Geschichte deutscher Sprache und Dichtung" (Wien 1873) wird in einer Studie über Rosenplüt von C. Bendeler bezweiselt, daß die (S. 20 zitierten) Verse, in denen er sich als sahrenden Bappendichter bezeichnet, auf ihn persönlich Anwendung sinden sollten, indem er in der von ihm geschilderten Unterredung mit einer Iwergin dies nur singiert habe. Ich kann nicht sinden, daß die sür solche Auffassung vorgebrachten Gründe stückaltig sind.
- 6. 20. Der in bem Rosenplütschen Gebicht so hochgerühmte Kürnberger Musiker und Organist Konrad Paumann war später nach München gekommen und ist baselbst verstorben. Un der südlichen Langseite der Münchener Frauenkirche besindet sich an der Außenmauer neben einer Thür seine Grabtasel, die ihn, vor der Orgel sizend und von verschiedenen Musiksinstrumenten umgeben, darsiellt. Die darüber besindliche verwitterte Inschrift besagt: "Unno 1473 an S. Pauli Besterungs Abent ist gestorben und hie begraben der kunstreichist all Instrument



Konrad Paumann.

und der Musica Maister Cunrad Pawmann . . . von Nurnberg und plinter geboren".

- S. 23. Die Ansicht von Nürnberg im 15. Sahrhundert ist nach einem Stiche wiedergegeben, dem ein Bild von Michael Bohlgemuth zu Grunde liegt. Das Original ist aber kein selbständiges Bild des alten Meisters, sondern bildet nur den landschaftlichen Hintergrund eines Altarbitdes, am Krellschen Altar im äußersten Chorteile der St. Lorenzkirche. Es scheint, daß diese Ansicht Kürnbergs, die in dem Stiche sehr vervollständigt wurde, die älteste vorhandene ist. Pleydenwurfs Holzschnitt in der Schedelschen Weltchronif mag wohl ungefähr gleichzeitig entstanden sein, kann aber in seiner unkünstlerischen und perspektivisch ganz unmöglichen Zeichnung kaum in Vetracht kommen.
- 6. 26—28. Zu Behaims Globus. Die Erblugel des Martin Behaim, welche in Nürnberg noch heute, seit vierhundert Jahren, ausbewahrt wird, ist mit Gradnetz noch nicht versehen, während der nur ein Jahr später entstandene Globus von Lavn ein solches schon besitht. (S. Günther: "Martin Behaim".) Bon den Arbeiten, nach denen Behaim die kartographische Darstellung auf

seinem Globus konstruierte, erstattet er in einer am Wenbetreis des Steinbocks binlaufenden Inschrift jelbst Bericht. Danad waren Ptolomäus, Plinius, Strabo und für das öftliche Afien Marco Polo die Quellen, aus denen er ichöpfte. Un einer anderen Stelle bes "Upfels" wird noch als Gewährsmann "der wurdige Doctor und ritter Johann de Mandavilla" angeführt. — Über ben Anteil, ben der Rürnberger Rat an der Herstellung dieses Globus gehabt, geben die Eintragungen in den Rechnungsbüchern der Losunger Auskunft, welche Pet in den "Mitteilungen des Bereins für die Geschichte Nürnbergs" (6. Seft) veröffentlicht hat. Auch in tiefen Ratsakten wird ber Globus ftets als ber "Apfel" bezeichnet. So beißt es in einer Notiz aus bem Jahre 1494: ... "mitsampt den 24 fl. 5 lb. nov. 9 fl. 2 hl. für den apffel der mappa mundi jo her Merten Peham zugericht hat". Aus anderen Rechnungsnach= richten ersieht man, daß an der technischen Herstellung auch der befannte Mechanifer und Künstler Glodenthon der ältere beteiligt mar. Eine spätere Eintragung, bom 16. Oktober 1510, melbet uns über die Herstellung bes meisingenen Horizontalringes: "Item 1 lb. nov. 10 bl. für einen großen messen rink umb die mappa". - Außer bem Globus lieferte Martin Behaim für ben Rat auch noch eine Weltkarte zum Aufhängen, wie ce in ben Rechnungs= büchern heißt: "ein getrutte mapa mundi, da die gange welt ina wegriffen ift, die da wol bint zu dem apffel und in die kantzlen gehenkt wirtt" . . .

Bei seiner jetigen Beschaffenheit wird bas Studium bes Globus badurch erschwert, daß die ursprünglichen Farben besselben burch das Alter mehr ober weniger in ein schmutziges Braun übergegangen sind. Dennoch hat F. W. Ghillann noch 1852 in seinem bedeutenden Werke "Geschichte des Seefahrers Ritter Martin Behaim" benselben in zwei Planigloben aufs genaueste und vollsfändigste, auch mit ben Farben, in seiner natürlichen Größe dargestellt. In den kleinen Stiggen, die der Leser bei uns im Texte (S. 29) findet, find einzig die Umrisse der Weltteile berücksichtigt, ohne die vielen erläuternden Ausschriften, wie ohne die Flüsse, Ländernamen u. s. w. und ohne die sehr zahlreichen Bilber von Schiffen, Menschen, Tieren und märchenbaften Geschöpfen, die nach damaliger Sitte in die Länder wie in die Bafferflächen hineingezeichnet und mit Farben verseben sind. Um reichsten damit ausgestattet sind Ufrika und die westliche Hälfte der Augel. Auch die Legenden, die in das ethnographische Gebiet gehören, find hier besonders ausführlich. Um längsten find die Text= stellen bei ben Inseln Zanzibar, Java minor, Seplan (Ceplon) und ber öftlich gelegenen Insula Candye. Auf ber Insel Ceplon steht die Schrift: "Seplan eine der besten Inseln in der welt ... " Un einem süblichen Küstenstrich sowie an einer baran gelegenen Insel heißt es: "bas volk dises konigreich und landes geht nachet und betet einen ochjen an". Un ber Stelle bes Subpols ber Kugel ist das Nürnberger Wappen, und zwar das mit dem Jungfrauenadler, zu sehn, wie auch über den ganzen Globus Fähnchen mit den Farben ber verschiedenen Nationen verteilt find.

Daß übrigens die damaligen Nürnberger Verwandten des großen Seefahrers keineswegs stolz auf ihn waren, ersehen wir aus einer spaßhaften Stelle in dem Briese seuders Wolf, der aus Lyon am 22. November 1491 an seinen Vetter in Nürnberg schreibt: er ersahre aus seinem Briese, daß sein Bruder Mertheim (Martin) "noch zu Nurmbergk sei und sei noch im Haus und führ ein seltsames wesen. Das hör ich gar ungern, man sagt hie zu Lyon von ihm, daß ich michsen (mich seiner) schem, ich wollts gar gern, daß wir ganz ledig von ihm werden".

- S. 31. Regiomontanus (mit eigentlichem Namen Johannes Müller, geboren in Königsberg in Franken) blieb nicht lange in Nirnberg. Nachdem er hier seine astronomischen Ephemeriden und andere Werke in seiner eigenen Druckerei hergestellt hatte, wurde er 1475 durch den Papst Sixtus IV. nach Nom berusen; er starb aber bald darauf, ohne sein Baterland wiedergesehen zu haben. Ob er, wie behauptet wurde, in Folge des gegen ihn erwachten Neides vergistet worden sei, ist unerwiesen.
- S. 34. Die lateinische Ausgabe der Schedelschen Chronik hat dieselben Holzschnitte, wie die deutsche, doch sind sie besser gebruckt. Der Titel der gleichzeitigen deutschen Ausgabe lautet:

"Das Buch der Cronifen vod geschichten mit siguren vod pildnussen von anbegin der welt bis auf dise vosere Zeit."—Erst auf der letzten Seite des Buches sind dann die näheren Angaben gemacht: "Sie ist entlich beschlossen des Buch der Cronicen vod gedechtnuß wirdigern geschichten von anbegvon d'werlt dis auf dise vierer zeit von hohgelerten mannen in satein mit großem sleiß vod rechtsertigung versammelt. vod durch Georgium alten dehmals sosungschreiber zu Nürmberg auß denselben satein von mannung zu mahnung dund denwenlen (nit on vrsach) außzugsweise in dis teutsch gebracht, vond darnach durch den erbern vod achtvern Anthonien koberger daselbst zu Nürmberg gedruckt, auf anregung vod begern der erbern vod wehsen Sedalden schregers daselbst, wod auch mit anhangung Michael wolgenutz vod Wisch. Im plendenwursts maler daselbst auch mitburger die dis werd mit siguren weralich gezirt haben. Volbracht am rriij tag des monats Decembris Nach der gepurt Cristi vossers hablands Mecce. reiij. jar".

Das Buch erschien noch in verschiedenen Drucken. Die Ausgabe von 1496 (Augsburg, Hans Schönsperger) hat kleineres Foliosormat und durch= gehends nur verkleinerte Nachbildungen der früheren Holzschnitte.

- S. 35 u. 36. Plinius Secundus in seiner Naturgeschichte giebt allerdings einige berartige Märchen von wunderbaren Menschen fremder Länder zum besten. Im 5. Buche, das von dem Innern Afrikas handelt, sagt er u. a.: "Den Blemmhern sollen die Köpse sehlen, Mund und Augen aber auf der Brust stehen. Die Sathren haben außer ihrer Gestalt nichts Menschliches an sich; die Aegipanen sind so gestaltet, wie man sie gewöhnlich abbildet" (d. h. mit zottigen Bocksbeinen). "Die Himantopeden haben krumme Füße und können sich nur durch Kriechen sortbewegen."
- S. 37. Das Bildnis des Markgrasen Casimir ist aus dem Werke: "Brandenburgischer Ceder=Hein, Worinnen des durchleuchtigen Hauses Brandenburg Auswachsen und Abstammung . . ." durch Joh. Wolfgang Rentschen. Baeutr 1682.

- S. 38. Nach ber Wagenburg-Ordnung aus d. J. 1430 mußte jeder Streitwagen mit fünf frarken Pserden bespannt sein, und hatte eine Besatzung von einunds zwanzig Mann, darunter die Büchsenschießer, Armbrustschützen u. s. w. Fünf selcher Streitwagen bildeten ein "Glied", fünf Glieder bildeten einen "Bund" und vier Bund salso hundert Wagen) eine "rechte Schickung". Eine neuere WagenburgsOrdnung rührte von Albrecht Achilles aus d. J. 1462 her. Doch mögen auch diese Verhältnisse für die Kürnberger nicht maßgebend gewesen sein.
- S. 39. Pirtheimer hatte schon in dem unglicklichen Kriege des Kaisers Max gegen die Schweizer dem Kaiser als Hauptmann der Nürnberger Truppen 400 Mann Fußvolt und 60 Reiter zugeführt und scheint dabei sich ganz tüchtig gezeigt zu haben. Bezüglich der wegen der Flucht der Nürnberger 1502 gegen ihn gerichteten Beschuldigungen ist zu beachten, daß Pirtheimer wegen seines herrischen und hestigen Wesens in Nürnberg viele Gegner hatte. In einem an Anton v. Kreß von ihm geschriebenen sateinischen Briese verteidigt er sich lebhast gegen jene grundlose Beschuldigung und spricht sich dabei sehr bitter gegen den Kürnberger Rat aus, gegen bessehllisse er häusig verzgeblich opponierte und aus dem er deshalb später auch ausschied.
- S. 41. Das Kunz Haßliche "Gedicht ber loblichen Stadt Nürnberg von dem Regiment, Gebot und Satzung eines erbarn weisen Nats" erschien in demselben Jahre (1490), in welchem auch erst der ältere Rosenplütsche Spruch von Nürnberg durch den Druck verbreitet worden war. Nach dem im Germanischen Museum besindlichen Eremplar ist es in neuerer Zeit von Dr. A. A. Barack wieder herausgegeben worden (Nürnberg 1858), mit sehr dankenswerten erläuternden Anmerkungen.

S. 44 u. 45. Die beiden in Stein gehauenen Nürnberger Wappen befanden sich an ber einstigen Bastei am Wörther Thor; ein brittes war ber beutsche



Das Adlerwappen vom Rafhaus.

Reichsabler. Da die Bastei in neuerer Zeit abgetragen wurde, find die Mappenbilder nach der Burg geschafft worden. - Das ursprüng= liche und eigentliche Rürn= berger Wappen, bas in alter Zeit von ber Bürgerschaft als Stadt= wappen gebraucht wurde, ist das= jenige, welches auf der linken Seite den halben Adler auf goldenem Felde zeigt, auf der rechten Hälfte bes geteilten Schildes die schrägen Streifen der Mürnberger Stadtfarben, weiß und rot. Man bat dies Wappen als das der Reichs= vogtei erklärt und seinen Ursprung

auf den Kaiser Konrad III. 1140 zurückgeführt, für welche Annahme jedoch die Beglaubigung sehlt. Das zweite Wappen ist der sogenannte "Jungfrauen-

abler", auf welchem der Abler auf blauem Felde Kopf und Brust einer Jungfrau hat, und ist dies Wappen, das zuerst Mitte des 13. Jahrhunderts vorkommt, noch heute im Gebrauch und sindet sich gleichfalls an sehr zahlreichen Gebäuden in Stein gehauen. Auf einer Urkunde v. I. 1243 hat es als Stadtsiegel die Unterschrift: Sigillum universitatis einium de Nurenderch. Ein drittes Wappen, das aber selten vorkommt, hat den einköpfigen Abler auf goldenem Felde. Es soll ursprünglich das Wappen des Reichsschultheißen gewesen sein und wurde ehedem von der Stadt als Gerichtssiegel gebraucht, mit der Umschrift: Sigillum judicii Nurenderch. Eines der wenigen Steinsbilder dieses Wappens besindet sich am älteren Teil des Nathauses, Ostseite, in nebenstehender Form. Eine der vorzüglichsten Zeichnungen der ersteren und verhreiteteren Wappen hat das im 7. Kapitel (S. 189) mitgeteilte Titelbsatt.

## Bum zweifen Kapitel.

- S. 47. Die "Kotgasse", in der das (nicht mehr vorhandene) väterliche Haus des Hans Sachs war, ist die heutige Brunnengasse, die auf der westlichen Seite der Lorenzer Kirche parallel mit der Karolinenstraße nach dem S. Lorenzer Kirchplah sührt.
- S. 51. Das Driginalgemälbe bieses Jugenbbilbes von Dürer ist im Besitze des Herrn Eugen Felix in Leipzig. Ein gleiches Bildnis soll sich im Königs. Museum zu Madrid besinden, aber mit anderer Attersbezeichnung.
- 6. 56. In seiner eigenen im Jahre 1567 versaßten "Summa all meiner Gebicht"
  (s. im Anhang) bezeichnet Hans Sachs die Ansangsgründe seines genossenen Schulunterrichts als Puerilia. Wenn er in einem anderen Gedicht "Die Werke Gottes sind alle gut" berichtet, daß er außerdem auch Rhetorit, Logit, Philosophie, Griechisch u. s. w. gelernt habe, so ist dies nicht wörtlich zu nehmen, denn er machte häusig von der poetischen Licenz Gebrauch, das, was er über andere ersuhr, auf sich persönlich anzuwenden.
- S. 57. Auch an diesem bairisch = pfälzischen Kriege war der jugendliche Götz von Berlickingen Teilnehmer, aber in einer sür ihn sehr unglücklichen und denkwürdigen Beise, denn hierbei geschah es, daß er seine Hand einbüßte. Ein ganz seltsames Geschick war es, daß er, der auf bairischer Seite stand (nicht aus Politik, sondern durch zufällige Umstände veranlaßt), dennoch diesen schweren Berlust gerade durch die Nürnberger erlitt. Er erzählt in seiner Lebensgeschichte, wie er bei Landshut scharmührlte und dabei mit den Nürnbergern zusammentras, die aber "ihr Geschütz in Feind und Freund richteten". Dabei ward ihm durch die Kugel von einer Feldschlange sein Schwertknopf so getrossen, daß ihm der "halbe Teil" in die Armschienen schlug und ihm das Gelenk über der Hand zerschmetterte. Bemerkenswert in seinem Berichte darüber ist noch der Umstand, daß er nach seiner Berwundung von Landshut

- aus Irrtum in das Lager des Stegreifritters und Plackers Chriftoph v. Giech gekommen war, mit dem er zwei Jahre vorher bei Nürnberg auf gleicher Seite gefranden, und der ihn jeht überaus herzlich aufnahm.
- S. 61. Daß die Stadt Hall, die Hans Sachs unter den von ihm besuchten Städten nennt, das im Unter-Innthale unweit Innsbruck gelegene Hall sei, ist sehr unwahrscheinlich, da es zu weit ab von seinen Wegen liegt. Edmund Goetze in seiner Lebensbeschreibung (Bamberg, 1890) fombiniert, daß mit dem genannten Hall das heutige Reichenhall gemeint war, das erst später als das "reiche Hall" bezeichnet worden sei. Nun giebt es zwar noch ein kleineres Hall in Österreich, zwischen dem von Hans Sachs besuchten Wels und Steher gelegen, und es könnte also auch dies gemeint gewesen sein. Aber die Annahme Goetzes hat viel sür sich und erscheint um so berechtigter, als Hans Sachs bei Herzählung der verschiedenen Städte dieses Hall unmittelbar nach dem benachsbarten Salzburg nennt.
- S. 65. Wenn Hans Sachs in vielen seiner späteren Gedichte allerlei Dinge erzählt, die er in dieser oder jener Stadt erlebt habe, so ist daraus nicht immer zu entnehmen, daß er selbst dort war, denn er kleidete auch ältere Anekoten und Schwänke in die Form persönlicher Erlebnisse. Wenn er daher auch aus Innsbruck erzählt (in dem 1537 geschriebenen Gedicht "Die unnütz Frau Sorg"), wie er daselbst beim Kaiser Maximilian als ein "Waidmann" gewesen sei, so gehört dies ebenfalls nur zu den erlaubten dichterischen Freiheiten. Auch noch andere Städte, wie z. B. Lübeck und Osnabrück, hat er zum Schauplatz erzählender Gedichte und persönlicher Erlebnisse gemacht, ohne dort gewesen zu sein. Die Städte, die er wirklich auf seiner Wanderschaft besucht hat, sind von ihm selbst alle genannt, und danach haben wir uns zu richten.
- S. 66. In seiner "Summa all meiner Gebicht" berichtet Hans Sachs: er habe in München, ba er eben im zwanzigsten Jahre war, mit Gottes Silfe .. zu bichten angefangen"; sein erst "Bar" (Meisterlieb) sei "Gloria patri Lob und Ehr" gewesen im "Ton des langen Marner". Daß er dann nochmals ausbrücklich bas Sahr 1514 bafür angiebt, bürfte uns an ber Richtigkeit seiner Ungaben nicht zweiseln lassen, wenn dem nicht entgegenstände, daß er selbst für seine beiben ersten Meistertone bas Jahr 1513 bezeichnet hat. Diese Angabe machte er bereits in seinem zweiten handschriftlichen Meisterliederbuch am Schlusse besselben bei Mitteilung ber Gesangsnoten seiner ersten neun Tone. Über dem ersten Ton steht: "Die Silberweis, zw praunaw im 1513" und dann folgt: "Der gülden Ton zw ried im 1513 jar". Wenn man ben Widerspruch damit erklären wollte, daß er in München 1514 sein erstes Lied nach einem fremben Ton (im "langen Marner") gebichtet, fo fonnte er trothem nicht sagen, daß er damit erft zu "bichten angefangen", denn die schon 1513 erfundenen eigenen Tone begriffen ja selbstverständlich auch ben von ihm gedichteten Liebertext in sich. Und daß er diese doch viel wichtigeren Proben seiner Dichtkunst in ber "Summa" gar nicht erwähnt, kann nur als ein Gedächtnissehler angesehen werben, benn man hat zu bebenken, baf er bie Angaben in seiner "Summa" erst in seinem 73. Lebensjahre schrieb (1567).

- während die Jahreszahl für seine ersten beiden Meistertöne bereits 1528 angegeben war, da er also die Zeit der Entstehung noch viel frischer im Gedächtnis haben mußte, als es vierzig Jahre später der Fall sein konnte.
- S. 67. Noch im 15. Jahrhundert erschien das Decamerone in der Berdeutschung (wahrscheinlich von Steinhöbel) unter dem Titel, Cento Novelle" (Ulm, 1472), dann 1490 in Augsburg, und danach in mehreren Auflagen in Straßburg.
- 6. 67. Eine Anregung zu ber sonderbaren Erfindung in seinem Kampfgespräch von der Liebe mag ihm wohl die Kenntnis von Niclas v. Wyle's "Translation ober Tütschungen . . . " gegeben haben, wobon 1510 ein neuer Druck in Strafburg erschienen war. Bon dem furchtbaren Schwulft in Wole's Erzählungen, nach Aeneas Splvius und anderen, konnte er sich kaum angezogen fühlen; aber die erste der Erzählungen betont wiederholt mit großer Umständlichkeit, daß die Liebe mehr Bitterkeit als Süßigkeit enthalte, mehr Leiden als Freuden. Obwohl nun Hans Sachs aus der Handlung der Geschichte von Euriolus und Lucrezia absolut nichts benutzt hat, so mag doch eben die so umständlich erörterte Tendenz ihn zu seinem Gedichte angeregt haben, was um so glaub= licher burch einen anderen Umstand wird. Wyle's Geschichten haben zwar keinen besonderen Titel, wohl aber im Anfang des Buches eine kurze Inhalts= angabe. Für die erste Geschichte ist darin ganz besonders die "Eigenschaft ber Lieb" betont, und biesen Titel hat bald banach hans Sachs seinem zweiten Fastnachtspiel gegeben, das den Inhalt seines früheren Kampfgespräches nur dialogifiert wiederholt.
- S. 74. Wagenseil hat in seiner (erst 1697 erschienenen) Schrift von der Meisterssinger "holdseligen Kunst" neben mancherlei Irrtiimern auch den Namen Ketner in Kotner verwandelt, während bei Hans Sachs wie auch in allen alten Meisterliederbüchern der Name Ketner lautet. Auch Richard Wagner hat jenen Irrtum aus Wagenseil ausgenommen. Bei der treffenden Charakteristik seiner liebenswürdigen Gestalt des Hans Sachs sällt solch ein Nebenumstand gar nicht ins Gewicht, hier aber mußte der richtige Name Frig Ketner herzgestellt werden.

## Zum driften Kapifel.

S. 75. Des Handwerks seines Vaters erwähnt Hans Sachs einmal in einem viel später geschriebenen Gedickte, in dem Schwant "Über die Ursachen der Feindschaft zwischen den Schneidern und der Geis" (geschrieben 1556, Nürnsberger Ausgabe, zweites Buch, 4. Teil). Es handelt sich darin um einen von Salzburg nach Kitzseld gezogenen Schneider, der von dem Edelmann und Pfleger wegen eines Unterschleises durch eine ihm zuerteilte Geiß gestraft wird. An die Erzählung fügt dann der Dichter den Schluß:

Doch sag ich biesen Schwank vertraut Dem löblichen Handwerk der Schneider, Dess ich mein Lebtag war kein Neiber, Zu einem Scherz und guten Schwank. Bitt wöllens mir nit zu Undank Ausnehmen, weil vor manchem Jahr Mein Bater auch ein Schneider war. Daß Glück und Heil reichlich erwachs Dem Handwerk, wünschet ihm Hans Sachs.

- S. 76. Kürnbergisches Handwerksrecht des 16. Jahrhunderts. Nach archivalischen Quellen bearbeitet von D. J. Stockbauer. Nürnberg 1879. Herausgegeben vom Bahr. Gewerbemuseum in Nürnberg.
- 6. 79. Jatob Baechtold in seiner bortrefflichen "Geschichte ber beutschen Literatur in der Schweiz" (1889-92) sucht aus verschiedenen Umständen nachzuweisen, daß Gengenbachs "Gauchmat" fpäter erschienen sein musse und bag er hier der Nachahmer des hans Sachs war. Wenn auch manches in den Bacchtoldschen Urgumenten dafür zu sprechen scheint, und wenn ich auch gern dem Nürnberger Dichter ben Ruhm ber Driginalität gonne, so kann ich boch aus mancherlei Gründen nicht recht baran glauben. Hans Sachsens Spiel ift ungleich frischer und auch vor allem reicher in der Behandlung des Stoffes, als das Gengen= bachsche. Es ist aber stets anzunehmen, daß ber Nachahmer den Stoff eber bereichert als verringert hat. Hans Sachs hatte aber auch noch eine andere Quelle zu seinem Spiele, in ber "Mörin" von Hermann von Sachsenheim. Sans Sachs hat die "Mörin", die schon 1453 geschrieben war und 1512 in Strafburg neu gedruckt wurde, selbst beseisen. Der Dichter berselben erzählt darin, wie er zur Benus und dem bei ihr weilenden Danheuser in den Benusberg tam, bort von der Benus wegen seiner Unbeständigkeit in der Minne angeklagt, aber bom treuen Edart verteidigt ward. Obwohl in der Ausführung bes Themas ganz abweichend von der "Mörin", sind doch auch in ben einzelnen Berspartien beutliche Antlänge, die S. Drefcher in feinen bertienstrollen "Studien zu hans Sachs. I. hans Sachs und die Gelbensaae" hervorgehoben hat. S. Dreicher macht es auch fehr mahricheinlich, daß Gengenbach in den einleitenden Bersen zu seiner "Gouchmat", in benen er sich gegen ein unlängst ausgegangenes Gedicht, bas bie "Unkeuschheit der Lieb" verteidigt, eben die "Mörin" gemeint habe.
- S. 87. Dr. Scheurls Hochzeit mit Katharina Fütterin ist in bem Pfinzing-Löffelholzischen Stammbuch von Dr. Scheurl selbst aufs umständlichste mit Nennung aller dabei beteiligt gewesenen Personen beschrieben. Das Dokument ist in neuerer Zeit in den "Mitteilungen für die Geschichte der Stadt Nürnberg" (3. Heft) abgedruckt.
- S. 84—90. Die hier mitgeteilten Trachten bei Hochzeiten und Tanzbelustigungen sind, mit den darunter stehenden Versen, nach den großen Holzschnitten in dem Weigelschen "Trachtenbuch" (Nürnberg, Anno 1577) verkseinert wiedergegeben

6. 91. Der hier abgebildete und besonders im 17. Jahrhundert berühmte Spruchscher hieß Wilhelm Weber, und Wagenseil in seiner Schrift über die Meistersinger berichtet über seine Kenntnisse und seine Geschickschiet viel Kühmendes: Er habe "den Iosephum, Birgilium, Ovidium und Plinium (nach den damaligen deutschen Übersetzungen) sast ganz im Kopse gehabt". Von seiner Schlagsertigkeit erzählt er, daß einmal bei einer Hochzeit es sehr lustig und lärmend zuging, und als dabei auch einige Gläser zerbrochen wurden, habe der Spruchsprecher seinen Stab geschüttelt und improvisiert:

Paulus schreibt an die Epheier: Seid lustig, brecht aber keine Gläser!

- S. 92. Hans Sachs betitelt ben erst 1562 geschriebenen Schwant von dem Spruchsssprecher: "Fatzwerk wider die Handwerker", und es möge hierbei bemerkt werden, daß das von Hans Sachs häusig gebrauchte Wort sachen im Obersbeutschen soviel wie spotten, zum Narren halten, Possen treiben bedeutet. Wie viele andere derartige Ausbrücke ist auch dieses Wort dem Italienischen facezia: Scherz, drolliger Einfall entlehnt. Die aus dem Zeitwort sahen gebildeten Wörter waren Fahwerk, Faher, auch Fahmann u. s. w. In einer gewissen Beziehung dazu steht auch das Neu-Berlinische "Fahke".
- 6. 97. Beit Hirschvogel war der ältere dieses Namens. Die Kunst des Glasmalens war auch auf seine beiden Söhne übergegangen, von denen besonders Augustin Hirschvogel (geb. um 1504) zu großer Berühmtheit kam und nicht nur im Glasmalen, sondern auch im Zeichnen und Formen, Emaillieren und Ühen ausgezeichnetes leistete, dabei auch in den mathematischen Bissenschaften sehr kundig war.
- Nach einer Mitteilung von Chr. G. Murr (Iournal zur Litteratur und Kunstsgeschichte, 1. Teil 1798) wäre früher zwischen dem Pfarrhos und der Morihstapelle (also über die Straße hin) ein "Schwibbogen" gewesen, an dem ein 18 Zentner wiegendes messingnes Kruzisix hing. Seit 1543, da dieser Schwibbogen abgetragen wurde, sei das Kruzisix "über dem ehemaligen Beinshause" besestigt worden.

## Bum vierten Kapitel.

S. 98. Die Urkunde, betreffend die Überweisung des väterlichen Hauses in der Kotgasse (jetzt Brunnengasse) an Hans Sachs ist von dem ehemaligen Archivar K. Lochner in dem "Anzeiger sür Kunde der deutschen Borzeit" (Bb. 14, 1867) mitgeteilt. Hans Sachs erhielt danach von seinen Eltern, dem Schneider Jorg Sachs und dessen Ehefrau Christine, das Haus bei seiner Verheiratung mit Kunigund Treutzer, "wehland Peter Treutzers und Kunigund seiner Chwirtin seligen nachgesassen Tochter", ausdrücklich als Heiratsgut.

S. 100. Die erste Sammlung von Meisterliedern, eigener und frember, bie Hans Sachs bereits 1517 angelegt hatte, befindet sich auf der Berliner Königl. Bibliothef und gehört zu den wichtigsten Urkunden für die Geschichte der Nürnberger Meistersinger. Es ist ein starker Duartband von 479 Blättern nebst Einleitung und Register. In die obere linke Ecke der Titelseite ist geschrieben H. S. 24. Die Einleitung beginnt:

"In dem süßen Namen unsers Heil machers Ihesu crifte und Seiner gebenedeiten Mutter Marie. ist dis puch mit Meister gesang angesangen. als man zalt Anno Salutis 1517 Jar auff den Dag Sancta Margarete der heiligen Jungsrauen, und sein in dissem puch pegriffen In der Sum 398 gutter pewerter par . Der Meist Deil gab reich . auch verporgen künst schulkunst history . und stampanen . und under dissen paren sint vil schoner neuer par . . . welches puch Ich Hans Sachs mit grosser mü und emssigem Fleiß zw sam gesamlet hab . aus mengem gutten puch . . . ."

Unter einem bewährten ("pewerten") Par ist dasjenige zu versteben, was von den Singidulen geprüft und eingetragen ward. (Über "Stampanei" und andere Ausbrücke vergleiche man bas 9. Kap. und die Anmerkungen dazu.) Bon Sans Cachsens eigenen Liebern nach seinen Tonen find barin: 3 Lieber in der Silberweis, 1 in dem gulben Ton, 2 in der hoben Bergweis (er ichrieb anfänglich stets "überhohe" Bergweis), 3 in der Gesangweis (er schrieb damals noch "Unser lieben Frauen Gesangweis) und 3 in der hohen Tagweis. Rach fremden Tonen sind von ihm Lieder barin: In Marners langem Ton, im Frauen Ehrenton, Frauenlohs gillbem und langen Ton, Nachtigals geschiben Ton, Müglings kurzem Ton, Muscathlüts langem Ton, hans Folzen freiem Ton, Six Beckmessers Kerweis (ober Korweis). Die Lieder fremder Dichter, bie hans Sachs bier sammelte, find in ber Zahl weit überwiegend; unter ihnen ist Nunnenbed mehrfach vertreten, auch mit Liedern in Sans Sachsens Silberweis. Gefangnoten enthält bie Sammlung feine, boch hat hans Sachs bei ben Liedern stets das Ende der Stollen und des Abgesang durch ein Zeichen angemerkt. — Etwa das lette Drittel des starken Bandes ist von fremder Hand geschrieben. Das Buch ist in Hans Sachsens Berzeichnis seiner Bibliothet (f. Anhang IX. c) als barin befindlich angeführt, war später in Nürnberg in der Ebnerichen Bibliothek und ift von dort in den Besitz des ehemaligen preußischen Ministers b. Nagler und von diesem in die Berliner Königl. Bibliothet gekommen. - Eine zweite handschriftliche Liebersammlung, die sich in ber Berliner Königl. Bibliothek befindet, ift bis jum Bl. 180 von Sans Sachs geschrieben, banach in einem zweiten Teil (wie im Buche angegeben) von dem Meisterfinger Wilden auer fortgesett, für den Sans Sachs auch die Sammlung angelegt hatte. — Auch die Königl. Bibliothek in Dresben, die besonders reich an Sandidriften ber Meistersinger ift, besitt berartige Liebersammlungen.

Ganz neuerdings ist in der Nürnberger Stadtbibliothek eine solche Sammlung von Meisterliedern gesunden worden, die ganz und gar von der Hand des Hans Sachs herrührt und auch sast nur seine eigenen Lieder enthält. Der 327 Blätter starke Quartband ist aus dem Jahre 1549 und von Hans

Sachs (wie die Einleitung fagt) für den Schlossergesellen und Meistersinger Bartl Weber geschrieben. Es sind im ganzen 221 Lieder in 121 Tönen von 47 verschiedenen Meistern, auch wieder mit den Tönen von Frauenloh, Regenbogen u. s. w. beginnend. Der Band ist insofern besonders von Bichtigfeit, als wir aus den einleitenden Worten des Bartl Weber, die aber auch von Hans Sachs geschrieben sind, schließen müssen, daß dieser solche Liedersamms sungen für Andere gegen Bezahlung schrieb.

- 6. 103. Über die Bebeutung des Wortes Bar ober Par (für die Meisterlieber) sind die Meinungen verschieben. Daß das Wort in Verbindung stehe mit Bardiet und Barden ist wohl ausgeschlossen. Selbst Grimm giebt nur unsichere Erklärungen darüber, die nichts weiter als Vermutungen sind. Das Nichtigste wird wohl die Ableitung von dem lateinischen par sein, denn die Gleichheit der verschiedenen Strophen, in den Maßen wie in den Reimstellungen, berechtigt vollkommen zu dieser Erklärung, die meines Wissens zuerst Franz Schnorr von Carolsseld in seiner Schrift: "Zur Geschichte des deutschen Meistergesangs" (1872) gegeben hat. Daß aus dem Par später Bar geworden, will bei der willkürlich wechselnden Anwendung des P und B dagegen nichts bedeuten.
- S. 105. Ich habe die erste Strophe der "Schulkunst" von 1515 nach der Driginals Handschrift des Dichters (aus dem erwähnten ersten Liederband) wiedergegeben, nur der besseren Berständlichkeit wegen mit einigen Veränderungen in der Orthographie. Goedete in seiner Sammlung hat dasselbe Lied nach einer viel späteren Abschrift mitgeteilt, die aber vom Original erheblich abweicht, auch nicht die Sonderstellung der einsilbigen Schlagreime berücksichtigt.
- S. 109. Hans Sachs, in seinen Angaben über die ersten neun von ihm ersundenen Töne (im 2. handschriftlichen Meisterliederbuch) datiert seinen sechsten Ton, den "kurzen", aus Landshut und zwar aus dem Jahr 1519. Er muß deshalb seit seinem ersten Besuche auf der Wanderschaft dort dauernde Berbindungen mit den Meistersingern angeknüpst haben und noch nach seiner Kückfehr in die Baterstadt wiederholt dort gewesen sein. Denn auch schon aus dem Jahre 1517 sind einzelne seiner Meistersieder ("Der englische Gruß") aus Landshut datiert.
- 6. 116 u. 117. Die beiden auf diesen Seiten befindlichen Darstellungen von Nürnberger Turnderkämpfern sind einem handschriftlichen Bande entnommen, der sich in der Privatbibliothet des Freiherrn v. Lipperheide in Berlin befindet.

## Bum fünften Kapitel.

- S. 130. Der Teil des Nathaus=Saales, welcher die auf die Rechtspflege bezüglichen allegorischen Malereien enthält, war früher von dem Hauptsaal, über die ganze Breite desselben, durch ein prachtvolles messingnes Gitter abgegrenzt, ein spätes Werk Peter Vischers, welches leider ganz abhanden gekommen ist. Bei dem Übergange Nürnbergs an Bapern 1806 wurde das Gitter öffentlich versteigert und von einem gewissen Fränkel erstanden, der den größten Teil des Kunstwerkes nach Frankreich als altes Metall verskausse. Drei Gitterthüren wurden in Nürnberg eingeschmolzen, alles andere in Lyon.
- S. 131. Das Alter ber erwähnten, auf einer schön gesormten Erztafel gegossenen Inschrift über einer Thür im Rathaussaal ist nicht genau sestzustellen.

  E. Mummenhoff in seinem Berke über "Das Rathaus in Nürnberg" vermutet nach den verschlungenen Initialen der gotischen Schrift, daß ihr Ursprung nicht weiter zurückreiche, als dis in den Ansang des 16. Jahrhunderts, macht aber daraus ausmerksam, daß schon zur Zeit des ersten markgräslichen Krieges, also Mitte des 15. Jahrhunderts, eine Erwähnung des Spruches, in etwas veränderter Form, vorkomme. Vor dem Ausbruch jenes Krieges schrieb nämlich der Markgraf Albrecht Achilles an den Psalzgrafen Ludwig dei Rhein sehr unmutig über ein Schriftsück, das Nürnberg an den Psalzgrafen gesendet hatte, und bemerkt dabei: Unmöglich könne das auf dem Rathaus zu Nürnberg gemacht sein, "wann das wäre, hätt vielleicht ihr einer des Kats über sich gesehen, da steht geschrieben:

Eins manns rede, ein halbe rede, Man sol sie verhören bede".

Es mußte dies also doch auf eine schon früher dagewesene Tafel Bezug haben, wenn auch die geringe Abweichung im Wortlaut des Verses, den der Markgraf aus dem Gedächtnis zitiert, noch kein Beweis dafür ist, daß der Bers nicht schon ursprünglich so wie auf der vorhandenen Tasel gelantet habe.

- S. 131. Der "englische Gruß" in der Lorenzkirche ist wohl die bekannteste von den Holzskulpturen des Beit Stoß. Der Charakter und Lebenswandel dieses Künstlers scheint weniger rein gewesen zu sein, als der seiner großen Zeitgenossen Dürer, Bischer und Krafft. Aus den Malesizdückern wird die solgende Eintragung mitgeteilt: "Anno 1503 am St. Barbaratage wurde Beit Stoß, ein künstlicher Bildhauer allhier, wegen salscher Briese durch die Backen gebrannt". Übrigens hatte er bis zu seinem Tode 1533 ein eigenes Haus im Prechtlergäßchen bewohnt.
- S. 136. Die Nachricht von der in dem Besitz des Hans Sachs gewesenen Schriften Luthers gab uns zuerst Salomon Ranisch, der höchst verdienstvolle erste Bersasser einer biographisch-kritischen Schrift (1765) über Hans Sachs. Seine Ungabe, daß der Band 40 Nummern enthalten habe, bestätigt, daß dies die

erste Sammlung berartiger Schriften war, benn in bem von Hans Sachs selber geschriebenen Berzeichnis aller seiner Bücher ist die erste Sammlung bezeichnet als: "Das erst gesammelt puch von Sermon und Tractätsein, 40 Stück". Die zweite Sammlung umsaßt 10 Schriften, dann solgte noch eine 3., 4. und 5. Sammlung.

- 6. 140. Über bes Dr. Ed und bes Johann Cochläus Beziehungen zu Rürnberg ift schon bei Gelegenheit der Mitteilungen über die Hochzeit Scheurls Erwähnung geschehen. G. Ephr. Lesiing in seiner Rettung bes Cochlaus ("aber nur in einer Kleinigkeit") entlastet benielben von dem ihm gemachten Vorwurf: er sei es gewesen, der erst nach Luthers Tod es verbreitet habe, daß die ganze Resormation nur durch den Neid des Augustiners gegen die Dominikaner (wegen des Ablaftrames) entstanden sei. Dagegen beginnt Lessing seinen Nachweis von der schon viel früher verbreitet gewesenen Berdächtigung mit ben Worten: "Ich gestehe es gerne, daß Cochläus ein Mann ift, an den ein ehrlicher Lutheraner nicht ohne Abschen benken kann. Er hat sich gegen unsern Later ber gereinigtern Lehre nicht als einen wahrheitsliebenden Gegner, sondern als einen unfinnigen Läfterer erwiesen. Er bat von 1521 bis 1550 fast kein Jahr verfreichen lassen, ohne eine Schmähschrift wider ihn an Tag zu bringen, welche alle von den römischen Glaubensgenossen als Evangelia aufgenommen wurden; Berfälschungen, Lügen, Schimpsworte, Flüche waren seine einzigen Waffen, welche der Aberglaube heiligte, so ungerecht sie auch waren. (Lessing, Lachmann=Maltzahnsche Ausgabe, 4. Bb.) — Cochläus (Dobeneck) war auch ber Berfasser einer gegen Luther gerichteten 1531 erschienenen Komödie: "Bockspiel Martin Luthers".
- S. 141. Zwei der Nachdrucke von der "Wittenbergisch Nachtigall" erschienen in dem sür die Resormation so thätigen Zwickau, ein anderer in dem sächsischen Städtchen Eilenburg. Bon demjenigen Nürnberger Druck, den wir sür den ersten halten müssen obwohl er ohne Ungabe des Jahres und Ortes —, lautet der Titel in buchstäblicher Genauigkeit:

Die Wittenbergisch Rachtigall Die man petz höret überall.

Dann ein großer Holzschnitt und unter diesem das Bibeswort: "Ich sage euch, wa dise schwengen, so werden die stann schrehen Luce 19". — Um Schlusse des ganzen Gedichtes steht:

> Christus amator Papa peccator.

Die Schrift in Quartformat hat 12 Blätter, wobon auf das Gebicht selbst 20 Seiten kommen. Die Randglossen enthalten Bibelstellen und andere Erläuterungen.

S. 143. Hans Sachs hatte in demselben Jahre die Wittenbergische Nachtigall auch als Meisterlied behandelt (es steht in seinem handschriftlichen zweiten Meisterliederhuch). Da das Lied nur die Unterschrift trägt: "gedicht im 1523 jar", so ist hier schwer zu sagen, welches von beiden zuerst entstand. Aber aus inneren psychologischen Gründen muß man annehmen, daß er zuerst das

große und inhaltvolle Gedicht schrieb und daß er dann erst für die Weisterssingschule das Thema, aber nur in ganz allgemeinen Zügen und in knapper Form, auch als Lied behandelt hat, dem er die Überschrift gab: "Das walt Gott".

S. 143. Bon der "Disputation zwischen einem Chorherren und Schuhmacher" sind alle mir bekannten Drucke mit der Jahreszahl 1524 versehen. Sin anderer Druck, als der hier vorliegende, stimmt zwar mit dem ersten sast genau überein, doch ist an dem Holzschnitt eine kleine Berletzung wahrnehmbar, woraus hervorgeht, daß es eine zweite Auslage war. — Sin dritter Druck hat im Titel eine andere Teilung der Zeilen; er beginnt auch "Disputacion" u. s. w.; der Holzschnitt ist neu und nicht so gut wie in den ersten beiden übereinsstimmenden Drucken. — Sin vierter Druck — "Disputacion zwischen ainem Chor | herren vnnd Schüchmacher . . "stimmt mit 3 am meisten überein, hat aber einige Drucksehler. — Sin sünster, "Disputatio zwischen epnem Chor | herren . . "ist gedruckt "zu Enlenburgk durch Nicolaum Widemar", und hat einen noch schlechtern Holzschnitt, als 3 und 4. — Bei allen Ausgaben sieht am Schlusse:

Baulus

Ir Bauch ist Gott.

Nur in 2 steht darüber nicht Paulus, sondern: Philip 3. — E. Weller ("Der Volksdichter Hans Sachs") sührt außer diesen Ausgaben noch sieben andere Trucke (darunter ein niederdeutscher) an.

S. 149. Es möge hier bemerkt werden, daß die scharfen Zurechtweisungen, welche Hans Sachs den unduldsamen und auch einen schlichten Lebenswandel sührenden Lutheranern erteilt, von späteren Gegnern der Resormation nicht unverwertet geblichen sind. So werden in Arnolds Kirchen= und Ketzergeschichte die obigen Sätze des Hans Sachs angesührt, um die Ursachen des Versalles der Resormation aus ihren eigenen Schriftsellern darzuthun.

# Zum sechsten Kapitel.

- S. 159. Die Augustiner Kloster=Kirche gehörte nicht nur zu den schönsten der älteren Kirchen, sondern war auch nach ihrem Stil eine der interessantesten. Daß dieselbe 1816 gänzlich abgetragen wurde, wobei auch ein Sakraments-häuschen von Adam Krasst spurlos verschwunden sein soll, gereicht der damaligen Stadtregierung nicht zum Ruhme.
- S. 160. Im St. Katharinen-Kloster starb 1595 die letzte Priorin und hinter= ließ nur noch eine Nonne, die sich dann in ein anderes Kloster begab. Erst

1615 wurden an Sonn= und Feiertagen wieder Mittagspredigten darin gehalten, während die Meisterfinger nach Aufgeben der Marthakirche ihre Singschule hineinverlegten.

S. 165. Andreas Osiander, mit eigentlichem Namen Hosmann, war der Sohn eines Schmiedes und im Ansbachischen Gunzenhausen 1498 geboren. Er hatte erst in Ingosstadt, dann auch kurze Zeit in Wittenberg skudiert und wurde schon in seinem 22. Lebensjahre in Nürnberg als Lehrer der Theologie und Mathematik am Augustiner-Kloster angestellt. Im Jahre 1522 wurde er Prediger in der Lorenzkirche, als erster lutherischer Geistlicher Kürnbergs. 1522 ward er vom Kate nach Schwabach zu einer Kirchenvisitation gesendet, 1533 entwarf er mit Brenz die Kirchenvordnung, welche der Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach gemeinsam mit Kürnberg annahm. Er hatte sich 1537 nach Schmaskalden zu dem Fürsten- und Keligionstage, und zwei Jahre später nach Frankfurt zum Convent begeben.

Nachdem es ihm in Folge des vom Nürnberger Kate angenommenen Interims unmöglich geworden, in seiner Stellung an der Lorenzerkirche zu verbleiben, begab er sich auf Einladung des Herzogs Albrecht von Preußen, der ihn auch in Nürnberg hatte predigen gehört, nach Königsberg, wo er eine Prosessium und Pastorat erhielt.

- S. 166. Tittmann in der Einleitung zu seiner Auswahl der Spruchgedichte sagt von Osianders Weissagung vom Papstum: "In der That henutet er einen Druck der "Vaticinia Joachimi" (Bononiae 1516). Das Exemplar, welches als Grundlage dem Dichter gedient hat, mit den von der Hand des ersten eingeschriebenen Versen, besindet sich in Wolsenbüttel. Eines der Bilder ist geändert..."
- S. 167. Der beschlagnahmte erste Druck der Weissagung vom Papstum hat sich meines Wissens nur in dem Cremplar erhalten, das sich in der Nürnberger Stadtbibliothek besindet. Nach diesem Cremplar sind von mir sowohl die Tertauszüge wie auch die beiden Holzschnitte getreu wiedergegeben. Der ganze Titel des ersten Druckes lautet:

Enn wunderliche Wehfsa= gung von dem Babstumb, wie es phm bis an das endt der welt gehen sol, in figuren oder gemäl begriffen, gefunden zu Nürmberg hm Cartheuser Closter, vnd ist seher alt.

Ehn vorred, Andreas Dsianders. Mit guter verstendtlicher außlegung, durch gelerte leut, verklert. Welche Hans Sachs in teutsche rehmen gesasst, vnd darzu gesetzt hat hm M.D. grvij. Jar.

Die britte und vierte Seite enthält die "Borred", unterzeichnet: Andreas Dsiander prediger zu Mirmberg beh S. Laurențen. Am Schlusse der 1. Seite des letzten (18.) Blattes:

Gedrückt durch Hans Gulbenmundt.

Die Blätter sind mit A bis E bezeichnet; boch hat D nur zwei Blätter, wonach E mit vier Blättern folgt.

Der zweite Druck hat neu gesertigte aber viel schlechtere Holzschnitte, sonst nur Abweichungen in der Orthographie, und am Ende der letzten Scite steht statt der Angabe des Druckers: Gott gebe Besserung den seinen.

Noch andere Ausgaben erschienen ebenfalls ohne Angabe des Druckortes und mit noch schlechteren Holzschnitten.

- In bem nämlichen Jahr, da die "Weissagung vom Papstum" erschien, ließ Dsiander noch eine andere Schrift drucken: "Sant Hildegardten Weissagung über die Papisten", ohne Angabe des Druckortes, aber mit der Jahreszahl 1527. Auch hierbei zählte er in dem Borwort eine Menge von Weissagungen aus der Geschichte her und meinte dabei: daß sets, wenn Gott "seinen Zorn anzeigen und etwas Großes thun will", er zuvor Creaturen weissagungen über die Papisten vorhanden, "dieweil aber Nürnberg mit Namen darinnen genannt wird, haben wir's, um Neid, Haß und allerlei Unwillen zu verhüten, wollen länger liegen lassen". Diese Kücksicht war ihm wohl durch die üble Aufnahme geboten, welche die "Weissagung vom Papsttum" sand, wie man in der Folge sehen wird.
- S. 173. Der wegen der "Beissagung vom Papsithum" dem Hans Sachs (sowie auch dem Osiander und dem Buchdrucker Guldenmundt) vom Rate erteilte Berweis ist verzeichnet in den Ratsakten, die das Königl. Kreis-Archiv in Nürnberg ausbewahrt. Der betreffende Fall ist enthalten in dem 13. Bande des Ratsbuches der Reichsstadt Nürmberg. Der Randtitel dazu auf dem Blatt 256 lautet: "Das gedruckt Büchlein mit den Bildern", und als Reserenten dieser Angelegenheit sind bezeichnet: "Burgermeister Herrem Geuder vnnd Herr Christoph Fürer. Duarta den sechsten March 1527". Der Eingang lautet:

"Item nach dem dise tag ein gedrückt Buechtin mit Bildern den fal des Bahstumbs anzeigend, wie sich der ereigt, und was gestallt desselben besserung wider erscheinen sol, zu seplem kauff auff den markt vertriben worden beh welchen figuren, etliche außlegung unter Herr Andreas offianders namen, auch etlich Reymen des Hanns sachs schwster gemacht, welichs alles Hanns güldinmundt verserigt . . . das dises buechtin mehr ein anzündung und verbitterung des gemehnen mans, denn etwas anders verursach".

Nachdem die wegen dieses Büchleins gegen Osiander und gegen den Buchdrucker Gulbenmundt erlassene Berwarnung mitgeteilt ist, heißt es in den Akten weiter:

"Item Hanns Sachssen schuester ist gesagt, es seh dise tag ein bucchlein ausgangen on wissen und willen eines erbern Raths. Welichs besser vnterwegen gesassen were, an solchem dücklin habe er die Rehmen zw den siguren gemacht. Nun seh solches sehns ampts nit, gepürt Ime

auch nicht. Darumb eins raths ernster bevelch, das er seins handtwerds vand schuechmachens warte, sich auch enthalte ennich büechlin oder Rehmen hinfür außgen zulassen, ein erber rath werd sunst ir noturfft gegen Ime handeln. Band umb dise geübte Hanndlung woll ein rath die straff dismal beh sich behalten, doch mit ehner offenen Handt, die nach Irer gelegenheit fürzunemen".

# Bum siebenken Kapikel.

6. 176. Die Berse, die Hans Sachs auf den Tod Dürers schrieb, sauten nach seiner eigenen Eintragung in das 18. Spruchbuch:

Schau an, ob du erkennen wilt Das oben abconterfeit Bild, If Albrecht Dürer der berümbt Maler zu Nürnberg hoch geplüemt, Dess hand hat übertroffen weit All ander Meister seiner Zeit; Auch nit allein in dieser Kunst, Sunder in dergleich Künsten sunst. Dess war er bei Fürsten und Herrn Ehrlich gehalten nah und sern Und bei all künstlichen Werkleuten Die noch sein Kunst loben und dreuten, Und der gebrauchen als ein Grund Wie seine Werk geben Urkund, Die man noch hat in großer Ucht. Auch hat er von der Kunst gemacht Etlich Bücher in seinem Leben, Die seiner Kunst groß Zeugnuß geben, Dardurch ein Namen hat erworben. Dieser künstreich Mann ist gestorben, Gleich sechs und fünszig Jare alt, Als man nach Eristi Geburt zalt Fünszehundert acht und zweinzig Jar Am sechsten des Maien sürwar.

Anno Salutis 1528 den 14. Tag Mai.

Eben diese Berse, nur mit ein paar Drucksellern, stehen auch unter dem (S. 176 verkleinert wiedergegebenen) großen Holzschnitt, aber ohne den Namen des Hans Sachs. Daß der Holzschnitt selbst noch von Dürer herrührt, ist übrigens sehr fraglich. Erstens sehlt ihm sein bekanntes Monogramm, und dann ist auch die ziemlich rohe Aussührung des Holzschnittes von der Manier Dürers entschieden abweichend. Derselbe wird wohl von dem auf dem Blatte als Drucker angegebenen "Bolff Drechsel, Formschneider" herrühren, der vielleicht eine von Dürer entworsene Zeichnung dazu benutzen konnte.

S. 177. Dürers Grab erhielt zuerst von Pirkheimer die einfache und bezeichnende Inschrift:

Quicquid Alberti Dureri mortale fuit, sub hoc Conditur Tumulo Emigravit. VIII. Idus Aprilis. M. D. XXVIII. Als der Maler und Kupserstecher Sandrart in der zweiten Hälfte des 17. Jahrshunderts sich in Nürnberg niederließ, sand er es sür nötig, bei Erneuerung des Grabsteins noch zwei sehr wortreiche Inschriften, eine lateinische und eine deutsche, hinzuzusügen, die sich auf einer Bronce-Tafel unter dem Frenschen Wappen besinden, mit der Jahreszahl 1681.

- S. 178. An den Pilgerfahrten, welche im 15. Jahrhundert nach Jerusalem zum heiligen Grabe unternommen wurden, hatten sich ganz besonders auch viele Nürnberger Patrizier beteiligt. Die nahen Handelsbeziehungen zwischen Nürnberg und Venedig waren darauf jedenfalls nicht ohne Einfluß. Außer den vielen aus dem Geschlechte des genannten Ketzel gehörten sie meist den berühmtesten unter den Geschlechtern an: den Haller, Lochner, Pfinzing, Stromer, Bolkamer, Tehel, Muffel, Pömer, Löffelholz, Tucher, Kreß.
- S. 181. In den neueren Werken über A. Dürer hat man sein Weid Agnes von dem auf ihrem Gedächtnisse lastenden übeln Ruf zu befreien versucht. Man wird M. Thausing in seinem zurückaltenden Urteil über die gegen sie gerichteten schweren Beschuldigungen beipflichten müssen, wogegen Unton Springer in seiner lebhasteren Verteidigung der Frau doch gar zu wenig positives zu ihren Gunsten vorbringt. Jedenfalls aber war Pirkheimer in seinem Hasse gegen die Frau ein viel zu leidenschaftlicher Unkläger, als daß man nicht in seinen Beschuldigungen die argen übertreibungen erkennen sollte.
- S. 182. Nicht nur Melanchthon, sonbern auch Luther selbst nahm fortbauernd ben innigsten Anteil an dem Gedeihen des Nürnberger Schulwesens. Ein paar Jahre nach der durch Melanchthon vollzogenen Eröffnung des Ghmnasium Aegydianum in Nürnberg hatte Luther seine im Druck erschienene Predigt "Daß man Kinder zur Schule halten soll" dem ihm befreundeten Nürnberger Natsschreiber Lazarus Spengler gewidmet und in der Einleitung sich auss wärmste über die musterhaften Schuleinrichtungen Nürnbergs wie überhaupt über die Stadt ausgesprochen. An einer anderen Stelle verglich er Nürnberg mit der Sonne, die über Mond und Sterne leuchte, und nannte es "das Auge und Ohr Deutschlands".
- S. 189. In bent "Lobspruch der Stadt Nürnberg" ist in der Stelle, da Hans Sachs das umsichtige Regiment der Stadt und die Weisheit des Rates preist, der Grundgedanke wohl derselbe wie im ältern Gedicht den Kuntz Haß. Dennoch wird man aus einem Vergleiche die Selbständigkeit des Hans Sachs auch hier erkennen. Die Verse von 596 ab lauten bei Haß:

Freu dich, du kehserliche Stat, Daß du sollich Regirer hast, Und die dem Burger als dem Gast Reich und Armen, Jung und Alten Geleichen Schutz und Schirm halten.

O Nürmberg du schöner Sal! Wer kann bein Statut vergelten?

Er ist nit weis, der dich thut schelten. Behüt dich Gott vor salschen Zungen, Weisheit ist in dir entsprungen, Recht als ein Rosengart geblümt, Vor andern Städten hoch berühmt Darum lob ich die Reganden, Die Statuta unter Handen Regiren so aus großer Kunst, Sie strasen nit nach Lieb und Gunst, Gerechtigkeit bleib unversehrt, Darum ihn'n Gott ihr Weisheit mehrt, Daß sie leben als die Alten,

S. 198. In der "Klagred der neun Musen oder Kunst über gant Teutschland" verlegt Hans Sachs die Begegnung mit den Musen nach dem Schwarzwald. Sie waren, wie er berichtet, gekleidet "nach heidnischer Art",

> In Senden doch alt und besudelt, Auffgeschürtzt zerflambt und zerhudelt, Ganz magrer leib, blancher antlig . . u. s. w.

Anfangs, so erzählen sie ihm, hätten sie viel Kunst und Weisheit verbreiter, so daß aller Winkel voll Gelehrten waren, überall freie Künstler und sinnreicher Handwerker ohne Zahl —

Ter Bücher sumb ist auch nit klein Nun sind all künft worden gemein Und worden unwerd und veracht.
Ich sprach, so merk ich wol, es macht, Tas man an euch versürwitzt hat.
Sie sprach: ja recht, auch eins noch gaht Tas man sucht wollust, gwalt und pracht, Was darzu sürdert hat man acht.
Ich sprach: was fürdert dann darzu.
Sie sprach: das Geld, ach merk doch du, Wie wucher und betriegeren
So unverschembt in Teutschland sen;
Wer Geld hat, der hat was er wil,
Derhalb so gilt die kunst nit vil —

Auf des Dichters Einwand erwidern sie, es gäbe allerdings noch manche verständige Leute, die die Musen in Ehren halten, aber das seien nur wenig, und diese würden "als Fantasten verspott und verlacht". Die Musen wollen daher lieber Deutschland ganz ausgeben und zurück nach Griechenland, wo sie "vor etlichen hundert Jahren in hoher Ehr gehalten waren".

Das im Jahre 1534 geschriebene Gedicht steht in der Nürnberger Gesamtausgabe I. Buch, 4. Teil.

# Zum achten Kapitel.

- S. 216. Die Urfunde über ben Saustauf i. 3. 1542 ift bon & Lochner im Schnorr'ichen Ardiv f. b. Litt.=Gesch. III. 1874 mitgeteilt. Es werten barin mit großer Umftanblichkeit bie an bem Bertauf beteiligten Berfonen aufgeführt, im gangen zwölf Namen, welche "bor fitendem Gericht öffentlich bekannt haben", daß sie .... "die Behausung und Hofrait allhier in sanndt Sebaldspfart an ber Spitalgaffen bornen im Eingang gegen Mittentag warts gwijchen Peter Bellners Schneiders und Jorgen Sagen Schufters Seufern gelegen und hinten am Kappengipfel frogend, wie bie famt bem Soflein baran auch ben Tull (Tüll, Bretterzaun) und Ausgang . . . mit allen ihren Rechten und Gerechtigkeiten ... zu einem aufrichtigen entlichen festen und unwiderruf= lichen Kauf für frei lauter unverpfändt und unverkomert aigen Recht und redlich verkauft und zu kaufen gegeben hetten Sanfen Sachifenn bem Souhmader, Burgern allbie, Aunigunden feiner Sausfrauen und ihren Erben . . . und umb und für solch Haus hatte ihnen ernannte Kaufere aljo par gegeben und bezahlt Sechshundert und zehen Gulben an guter grober Münz abgeredter Kauffumma, die sie auch empfangen und unter einander vertheilt hatten, und sagten und zelten bie Kaufer berfelben quitt frei ledig und loß".
- S. 220. Zu ben älteren Borbildern des Hans Sachs für die "Wolfsklage" gehört auch ein Gedicht seines älteren Kürnberger Landsmannes Hans Rosenplüt. Das Gedicht, "Die Klage vom Wolf am Hage", ist mitgeteilt von C. Wendeler im "Archiv für deutsche Sprache und Dichtung" (Wien 1873). Rosenplüts Dichtung entbehrt aber durchaus der bei Hans Sachs so köstlichen Satire und des schalkhaften Humors in den zahlreichen Zeitbeziehungen.
- E. 225. Die großen mit Holzschnitten gezierten Einblattbrucke kommen viel seltener vor, als die kleinen Duartausgaben der Hans Sachsschen Gedickte, was schon durch den Charakter des stiegenden Blattes zu erklären ist. Eine außerordentlich reiche Sammlung davon, wohl die reichste, besicht die Herzogl. Bibliothek in Gotha. Sie enthält nicht nur zahlreiche Hans Sachssche Dichtungen, sondern überhaupt sehr viele andere derartige Druckerzeugnisse aus dem 16. Jahrhundert. Eine große Anzahl von den Original-Holzs dem aus dem 15. und 16. Jahrhundert besaß H. A. v. Derschau; sie sind wiedergedruckt in "Holzschnitte alter deutscher Meister in den Original-Holzplatten, gesammelt von Hans Albrecht von Derschau". Herausgegeben von Rud. Z. Becker in Gotha. Eine Auswahl derzenigen, welche zu den großen Einblattdrucken Hans Sachsscher Gedichte gesertigt wurden, gab R. Z. Becker in Gotha heraus in: "Hans Sachs im Gewande seiner Zeit" (Gotha 1821). Die sämtlichen Original-Holzplatten sind in neuerer Zeit in den Besit des Berliner Museums (Aupserstichkabinett) gekommen.

S. 239. In dem fliegenden Blatt (Einblattdruck) hat das Gedicht auf die Gesangennahme des Aursürsten Johann Friedrich nur 120 Berse, in der Handschrift dagegen 122. Die zwei Berse mehr enthalten aber den Schlußreim mit des Dichters Namen und sind eben deshalb aus Borsicht im Drucke weggelassen. In der Handschrift lauten die fünf letzten Berse:

> Dis ist auss kürzt surm, weis und art Des frummen kursüersten gesenckuus, Got der wol wenden all bezwenckuus, Das frid im Deutschen lant erwachs: Das wünscht von herzen uns Hans Sachs.

> > Anno Salutis 1547 Am 4. tag augusti.

In dem Einblattdruck mit dem großen Holzschnitt "Die Niederlag und gesengknus . . ." lauten hingegen (mit der Weglassung des Namens Hans Sachs) die Schlußberse:

> Diß ist aufs kürgt sorm, weiß und art Die gesencknuß Herhog Hansen genandt All Ding die stent in gottes Handt. Amen.

Unten steht: Zu Nürnberg durch Steffan Hamer, Brieffmaler auf ber Schmelzhütte.

6. 240. In der "Geschichte des Interim zu Nürnberg" von C. Chr. Hirsch, Diakon an der Pfarrkirche zu S. Lorenzen in Nürnberg (Leipzig 1750), ist das nachstehende Gedicht als "Ein schön Lied autore D. Andreas Osiandro" abgedruckt. Die Strophen 2, 3 und 4 beziehen sich auf die drei Theologen, welche das Interim ausgearbeitet hatten: den Bischof von Naumburg Pflug, den Titularbischof von Sidon Michael Helding und Johann Agricola, des brandenburg. Kursürsten Joachim II. Hopprediger.

Im Ton: D herre Gott, dein göttlich Wort 2c.

- 1. Das Interim ich nicht annimm, und solt die Welt zerbrechen, drei Schelmen Mann es gmachet han, das wird Gott an ihnn rächen, wol hir und dort, weil sie groß Mord in Deutschland wollen stiften, viel Herzen rein der heilgen Imein mit falscher Lehr vergisten.
- 2. Der erste: Pflug hat sein nicht Fug, wär wol baheime blieben, Sein Lehenherr ein solche Mähr von ihm hat frei geschrieben, wie er der Pflicht und Treu entwicht, sei treulos an ihm worden, darum er sein ein Bischof sein soll in dem Schelmen-Orden.
- 3. Der andre will zu Sidon still ein Bischof sein genennet, wiewol er hat dieselbe Stadt sein Lebtag nie erkennet, schwur doch ein Eid ohn alles Leid, wolt sie den Glauben sehren, hat deß kein Sinn, kam nie dahin, die Schelmen hilft er mehren.
- 4. Der britte Gauch, ein seister Bauch, Eisleben, will nit büßen, wiewohl er frei sein Ketzerei hat widerruffen müssen.

  Bar im Arrest verstricket vest, ist dennoch draus entlauffen, darum er solt ohn alles Gold ein Schelmen-Pfand ihm kauffen.

- 5. Der Papst der ist der Antichrist, ist wahr und nit erlogen, er hat uns lang mit hartem Zwang um unser Geld betrogen, die Gwissen gar in große Gsahr mit Menschen Lehr gehetzet, die Seel dazu in groß Unruh durch Menschen-Tand gesetzet.
- 6. Nun seht euch für, ist vor der Thür das Papstum ungeheure, wer das annimmt, bald der hinschwimmt ins Schwesels Pfuhl und Feure, da seidt er Qual ohn alle Zahl, ohn End und alle Maßen, o Herre Gott in solche Noth uns nimer kommen lassen.
- S. 242. Im Jahre 1546 erschien, ohne Angabe bes Berfaffers und bes Druckortes, ein Gebicht: "Ein Ermanung an Kenserliche Mapestat, des Ebangeliums halben, in seinen Erblanden . . . . " E. Weller hat basselbe in seiner vortrefflichen Sans Sachs-Bibliographie mit angeführt, ohne Angabe von Gründen, nur mit bem Bemerken: "Ohne bes Dichters Ramen". Es eristieren von biesem auf 13 Quartseiten gedruckten Gedichte sehr gahlreiche Auflagen. Die Berliner Königl. Bibliothet besitzt allein acht verschiedene Drude. Bei genauer Prüfung kann ich mich nicht bazu verstehen, das Gedicht unserm Sans Sachs zuzuschreiben. Es stimmt weber in ber ganzen bichterischen Unlage und Form, noch in der Ausbrucksweise zu seiner Art und auch in der Behandlung der Bers= form weicht es gänzlich von seiner Methode ab. Die Berstängen sind nämlich hier ganz willkürfich gewählt, jenachdem ber Berfasser sie fürzer ober länger brauchte, die richtigen sogenannten Knittelberse. Das kommt bei hans Sachs niemals vor. Er hat zwar in keinem seiner Gedichte ben Rhythmus beachtet, sehr genau aber stets die Silbenzahl. Wenn er die Berse von acht und neun Silben als Grundform nahm, so blieb er biefer Form getreu, auch wenn er gang gegen ben Rhythmus ichrieb ober fich burch Zusammenziehen von Gilben half. Berje, wie fie in ber "Ermanung an R. Mavestat" steben:

Wöllen mit Gewalt Gottes wort verbringen, Besorgen sie werden nichts gutes baraus bringen,

dann wieder ganz kurze Berse, wie: "Mit sampt seiner Büberei" u. dgl. m. widersprechen gänzlich der Hans Sachsschen Behandlung des Verzes.

# Bum neunten Kapitel.

S. 246. Der bereinzelte Fall einer rühmenden Erwähnung des Hans Sachs von einem seiner gelehrten Zeitgenossen ist von A. Englert in Seufferts Bierteljahrsschrift, 5. Bb. 1892, mitgeteilt worden. Der Rechtsgelehrte Urich Sihinger, der nur vorübergehend in Nürnberg gewesen war, schrieb 1565 aus Sulzdach an Peter Agricola einen lateinischen Brief, in dem Hans Sachs als "Saxo noster" mit Bezugnahme auf die bereits erschienenen ersten drei Bücher

jeiner Gesantausgabe mit Worten der höchsten Anerkennung erwähnt wird. Die interessante Briesstelle lautet in der übersetzung: "Neulich war ich recht kopslos, daß ich Dich nicht verstand, als Du den Nürnberger Dichter nanntest. Aber bald nachher, ehe ich von Dir erinnert wurde, siel mir unser Sachs ein. Wahrlich, ich stehe nicht an, ihn keinen Reimschmied, sondern einen berühmten und beredten Dichter unserer Sprache zu nennen, sowohl wegen der Annut seines Geistes, wie um der Mannigsaltigkeit der Tinge willen, die er behandelt hat. Und gewißlich enthalten seine Schriften, von denen es jetzt schon dreistattliche (justa) Bände giebt, mehr Lehrhaftes und Weises (plus doctrinae et sapientiae), als viele Schriften dieser Zeit, sogar von jenen Autoren, die da glauben, daß sie unter die Weisen und Gelehrten gerechnet werden".

6. 250. Der ganze Mythus von den "zwölf alten Meistern", ihrer Anklage durch die Mönche, sowie ihrer Verteidigung und Rechtsertigung durch Kaiser Otto I. ist schon im 16. Jahrhundert als unhaltbar nachgewiesen worden, und zwar in einer Schrift von Chriacus Spangenberg "Von der ebeln und hochserümbten Kunst der Musica... auch wie die Meistersenger auskommen" 20. Diese Abhandlung existierte nur handschriftlich und ist erst neuerdings (1861) durch den Stuttgarter Litt. Verein gedruckt worden.

Schon Spangenberg hatte barauf hingewiesen, daß die zwölf alten Meister gar nicht zusammen gelebt haben, einige von ihnen sogar erst 300—400 Jahre nach Kaiser Ottos Zeit. Spangenberg sagt, es seien wohl einige ältere Lieder vorhanden, in denen diese zwölf namhast gemacht worden, aber diese Lieder seien ohne Zweisel von guten, einsältigen Leuten gemacht worden, "die darvon kein gründlichen Bericht eingenummen" und verschiedene Historien durch einander gemengt haben. Er sucht den Ursprung in der Zeit des Landgrasen Hermann von Thüringen, in welche Zeit denn auch Meister Klingsohr, Wolfram von Eschenbach, Heinrich Schreiber, Walther von der Bogelweide, Reinhardt, Viterolf und Heinrich von Ofterdingen gehören. Frauenlob aber ist erst 1318 in Mainz gestorben und zu seiner Zeit lebte auch Barthel Regenbogen, ein Schmied. Zu welchen Zeiten die anderen Genannten: Marner, Mügling u. s. w. gelebt haben, kann Spangenberg nicht mit Gewiß-heit sagen.

Was den Marner betrifft, der als ein Schüler Walthers von der Bogelweide bezeichnet wird, so möge hier an einige Mitteilungen erinnert sein, die G. E. Lessing aus den Handschriften der Wolsenbütteler Bibliothet über die Minnesänger macht. (Lachmann-Malhahnsche Ausgabe, Bd. 11.) Er sührt dabei ein Gedicht des Trimberg (um 1300) an, worin der besten Tichter des 13. Jahrhunderts rühmend gedacht wird. Nächst Walther v. d. Bogelweide, Reimar, Konrad von Bürzburg u. a. wird darin ganz besonders auch Marner besungen, der übrigens außer den Minnesiedern auch sehr diese Spruchgedichte schrieb.

In benselben Notizen über die Minnesänger, bei Erwähnung eines Gedichtes von Barthel Regenbogen (um 1325), bezeichnet Lessing denselben aussätziger Weise als einen Schneider, was wohl nur ein Druckschler sein kann, da Regenbogen selbst in einem Gedichte sich als Schmied bezeichnet hat.

S. 252. Aus der Zahl der Minnesinger, von denen die Meistersinger zahlreiche Töne (bestimmte Berssormen mit der dazu gehörenden Melodie) als Muster übersnahmen, oder doch die Liedsormen ihnen zuschrieben, mögen hier besonders genannt sein: Frauenlob, der Marner, Regendogen, Meister Stolle, Muscathlüt, Mügling, Kanzler, Walther von der Bogelweide, Wolfram von Sichenbach, Tanhuser, Konrad von Bürzburg, Gottsried von Straßburg, Meister Poppe, Klingsohr u. s. w. Bon allen diesen und noch anderen enthält die große Sammlung von Fr. H. von der Hagen ("Minnesinger. Deutsche Liedersdichter des 12., 13. und 14. Jahrhunderts" 2c.) zahlreiche Lieder, die uns den Stoff zu Bergleichen mit den späteren Meisterliedern bieten. Außerdem ist auch auf die äußerst umfänglichen Mitteilungen in H. Kurz! "Geschichte der deutschen Literatur" (erster Band) zu verweisen.

Bei ber Mehrzahl ber Minnelieder sind die Strophen ungleich, sowohl in der Zahl der Berse, wie in den wechselnden Berslängen. Manche Lieder aber haben auch übereinstimmenden Strophenbau, so z. B. der "lange Ton" Frauenlob's. Wir erkennen aber schon hier, daß diese ursprüngliche Liedsorm nicht dem Bersbau entspricht, wie sie von den Meistersingern mit "Frauenlob's langem Ton" bezeichnet ist. Bei den Meisterliedern hat Frauenlob's langer Ton 23 Berse in der Strophe, beim echten Frauenlob nur 19, die aber in jeder der Strophen genau übereinstimmen und auch übereinstimmend mit den Meisterliedern beginnen. Es möge hier als Beispiel die erste Strophe eines der echten Lieder in Frauenlobs langem Ton solgen:

Maria, muoter Gotes, thoter, lebent brut ich man dich trut an Gabrieles gruegen, bo bu Got ben suezen naem in din leben; ich man dich ouch an daz antwurt buczen: "ich bin ein birn in Gotes gunft, mueter fins willen erschiene!" ich man bich, browe, an die geburt ane under wegen do du dem degen gaeb in den tempel schone Herrn Simeone ich man dich ouch der marter sin, unde der tropfen brone, die bluetik bar din ougen triben, we! uz dem berzen schine die tropfen in der abte min, ich man bich der urstende sin, bes findes bin, ber bröuden fin. do bir fin himel bart wart schin, unt daz dich Gott ouch nam barin, ber aller brouden bis gemant: hilf mir von sünden bine!

Die zweite Strophe von gleichfalls neunzehn Bersen entspricht der ersten in allen ihren wechselnden Berslängen wie auch in den Reimstellungen aufs genaueste. Beim Meister Stolle, der ebenfalls bei den Meistersingern hochgeschätzt war, ist es besonders aussällig, daß alle seine Lieder in der Form des Sonetts geschrieben sind. Daraus ergaben sich nun sür die Meistersinger ganz ungezwungen der Stollen und Gegenstollen, während die daran sich schließenden sechs Verszeilen zum Abgesang gewandelt wurden. Aber auch hier erkennt man die Abweichungen von dem Borbild, denn der von den Meistersingern gebrauchte "Alement-Ton des Stollen" weicht nicht nur in der Silbenzahl der Verse, sondern auch in den Reimstellungen von dem echten Alementton ab.

Dem Meister Stolle nahe verwandt in den Berssormen ist der Kanzler, der zwar mannigsaltiger in der Erfindung dieser Formen ist, aber in jedem seiner Töne an der Regelmäßigkeit des Strophenbaues sesthält. Man wird aus der nachfolgenden ersten Strophe eines seiner Lieder auch die Meisterlieds sorm mit Stollen, Gegenstollen und Abgesang erkennen:

(Die erfte Strophe)

3ch hab mich underwunden ze singen ob ich mat ze tibten truwe ich vinden, des wisent mich din buoch. Noê mit schanden vunden wart, da er trunken lak bon brien finen finden; dem einen wart ber pluoch: Kam fant fin vater blozen mit spot in schalle er schrei "seht nur den trunken bozen! fin wisheit ist enzwei". Gem unt Japhet bie beibe im leiten über ir fleit, in tet fin schame leite, ba buop sich edelfeit.

Man sieht hier, wie die vier Verse im Gegenstollen ihre Bindungen mit den vier ersten Bersen haben, wonach dann im Folgenden (Abgesang) neue Reimsstellungen beginnen. Jede der solgenden fünf Strophen ist sowohl in den Berslängen wie in der Verteilung der Reimbindungen mit denen der ersten Strophe genau übereinstimmend.

Der "Tanhuser" hat zwar häufig einen ordentlichen Strophenbau und regelmäßige Bechselreime, geht aber doch in den meisten Liedern mit dem Gebrauch der vereinzelten oft unverhältnismäßig langen Berszeilen sehr weit, und für die Form der Meisterlieder finden wir bei ihm die wenigsten Bezührungspunkte.

Um so mehr ist dies bei Regenbogen der Fall, bei dem wir auch mehrsache Tonbezeichnungen finden, außer dem langen Ton den Briefton und den grauen Ton. Im Briefton beginnt ein Lied in sehr langen Berszeisen: Ein rich gewalt ik hoher künik was hie be vor, der heizet in der schrift Nabuchodonosor, do der gestarp, do trat in das künikliche spor Evilmerodach, der was sin jun, hört wie ez im ergienge. u. s. w.

Im "grauen Ton" beginnt das Lied:

Ich Regenbogn ich was ein smit — u. s. w.

Daß hier in der Folge das zweite Reimwort seine Bindung erst in der neunten Berszeile erhält, und so übereinstimmend in jeder folgenden Strophe, zeigt uns schon die weitgehenden Berstünsteleien, die gerade von den Meistersingern so lebhaft ausgesaßt wurden. Aber in der Regelmäßigkeit des Strophenbaues zeichnete sich Regenbogen vor allen aus. Eine besonders beliebte Berssorm ist diejenige der dreiteiligen Strophe, von der hier ein Lied als Beispiel solgen mag, welches von den drei Ständen, dem Ritter, Pfassen und Buman (Bauer) handelt:

Sr pfaffen und ir ritter, tribet von iu nit, ir priievet anders grozer ungenade zit. ir sult gedenten rehte, wiez um iu sit.

Der pfaffe, ritter, buman, die drie, die sölten sin gesellen:

Der buman sol dem pfaffen und dem ritter ehrn so sol her hfaffe den buman und den ritter nehrn vor der helle, unt sol der werde ritter wern dem pfaffen und dem buman, die in tuon iht wellen.

Nu dar, ir edelen werden drie gesellen; stol unde swert, welt ir ein ander helsen wol, so wirt diu Kristenheit von iu genaden vol. stol unde swert, der pfluoc tuot allez, daz er sol, sit ir mit triu ein ander bi, such kan nieman gevellen.

Auch Marners Strophenbau ist sehr mannigfaltig; einige Lieber haben lange, andere sehr kurze Verszeilen. Von den letzteren möge hier einer in der ersten Strophe angesührt sein, weil darin wiederum die spätere Form der Meisterlieder vorgebildet ist, indem man die beiden Stollen und den Abgesang unterscheiden kann:

Ich fünde in dem dome:
Der tack vil schone
wil uf sin;
swer tougen minne,
der beginne
wachen, das ist zit
Ich höre uf den zwien
singende schrien
vogellin;
der tag will nahen,
hinan gaben
sol, swer tougen sit.

Ich warne also,
sprach der wahter in sorgen
"der merker dro
lit in slase verborgen.
uf dirre mure
stan ich mit trure
sere;
waz sol ich mere
vriend unt viende sagen,
wan: ez weil schier tagen.

Die anderen beiben Strophen stimmen in dem Maß der Berse wie auch in den Reimstellungen genau mit der ersten Strophe überein. (Die Teilungen der Strophe in ihre verschiedenen Glieder sind erst hier in obiger Wiedergabe hinzugesügt. In den Originalen sind sie zuweisen nur durch die größeren Ansangsbuchstaden, ost aber auch gar nicht markiert.)

In den hier gegebenen Beispielen aus den Liedern der späteren Minnesinger habe ich ausdrücklich nur solche gewählt, bei denen die Borbilder oder Anknüpsungspunkte sür die Meisterlieder mehr oder weniger vorhanden sind. In der weitaus größeren Zahl der alten Lieder sind solche kaum wahrnehmbar. — Auf eine Übersetzung oder Erklärung einzelner Wörter konnte hierbei verzichtet werden, indem es hier allein auf die Verssormen ankam.

6.254. In der Mitte des 15. Jahrhunderts war der aus Schwaben stammende Weber Michael Behaim (auch Beham) einer der bekanntesten Meistersinger und Dichter. Sein Hauptwerk ist das große Gedicht über den Aufruhr der Biener gegen Friedrich III. 1462. Eine Abschrift davon aus dem 17. Jahr-hundert besitzt die Oresdener Königs. Bibliothek, in einem Quartband von 541 Seiten. In der Einscitung, an Stelle eines Titelblattes, heißt es:

"Dises puch sagt von der Zwitracht unsers Herrn Kaisers und seinem Bruder Herczog albrecht und der Lantschafft Desterreich und absall der von wien und stet daß man es lesen mag als einen spruch oder singen als ein Lied und Michel Beham hat es gemacht und es haist in seiner Augst weiß wan er sing es an zu wien in der purg do er in großen Angsten was. Wer es singen woll, der heh es in disen noten hie also an".

Die "Gebichte" Behaims sind neu herausgegeben von Nöldeke 1857; das Gedicht "von den Wienern" wurde 1843 durch Karajan im Druck heraus= gegeben.

- S. 259. Nach R. v. Liliencron ("Die historischen Boltslieder der Deutschen", 1869) sind im 15. Jahrhundert Melodienangaben noch sehr selten. Erst im 16. Jahr= hundert wurde es mehr Sitte, beim Liede den Ton zu nennen, nach dem es gesungen werden sollte. Bei einigen gedruckten Liedern wurde dann auch handschristlich die Notenbezeichnung beigesügt.
- S. 259 und 260. Göbeke in seiner Einleitung zu der Auswahl Hans Sachsscher Meisterlieder meint zwar: daß man bei dem im allgemeinen jambischen Gang der Verse nur die Hebungen zählte, "ohne sich an den strengen Wechsel der Hebungen Genée, Sans Sachs.

und Sentungen zu binden. Wenn die Angahl betonter Silben im Berje porhanden war, fanden die unbetonten eine freiere Stellung, nur daß nicht mehr als zwei betonte und zwei unbetonte Gilben aufeinander folgen konnten". - Ich vermag beim besten Willen nicht, dieser Ansicht des ausgezeichneten Gelehrten beizustimmen, und auch sein Vorbehalt, daß damals allerdings noch "Silben, bie gegenwärtig böllig tonlos erscheinen, eine Betonung gestatteten", scheint mir boch ein gar zu unsicheres Argument bafür zu fein. Daß man allerbings auf die bei uns ftets unbetonten Endfilben, wie: en, er, el u. f. w., ben Reim legte, also (wie es auch häufig in den Spruchgedichten vorkomint) auf lehr, fehr ober schwer Wörter wie Bruber reimte, gehörte boch zu ben Willkürlichkeiten in der Behandlung der Sprache, und zwar sowohl des Reimes wie des Rhythmus. Daß Gödekes Ansicht nicht richtig ist, geht auch daraus hervor, daß man aufs strengste die Zählung ber Silben durchführte und babei sich um Hebungen ober Senkungen gar nicht kummerte. Man lese boch 3. B. den von mir S. 107 mitgeteilten Bers "Zeit bringt Rosen" 2c. und finde den Ithithmus da heraus. Solcher Beispiele ließen fich aber eine Menge anführen.

Meine in der Fußnote gemachte Bemerkung über die angeblichen Versammlungen ber Meisterfinger in ber Borstadt Wöhrd muß ich bier nachträglich boch ergänzen und teilweise berichtigen. Aus einem geschriebenen Zeugnis eines in Dresben befindlichen Meisterliederbuchs geht nämlich herbor, daß die Meistersinger, auch als ihre Hauptsingschule schon nach der Martha= tirche verlegt war, doch auch zeitweise in der Kirche zu Wöhrd Versamm= lungen hatten. Frang Schnorr b. Carolsfelb ("Bur Geschichte bes beutschen Meistergesanges") teilt darüber mit: In der von Wilbenauer geschriebenen Sammlung (begonnen 1551) befinde fich unter andern ein Lied von Balthafar Friedel "Der groß Secht im Tutscheten" (ber Dutzendteich in ber Nähe von Nürnberg). Zu diesem Liebe habe Friedel eine längere Note beigefügt, welche beginnt: "Mit dem obgemelten Secht ift es also zugangen. Man bielt ein Singfouel zu Bord, ba sung man frü in ber Kirchen und Nachmittag auf bem Rathaus. Nun wie man in der Kirchen ausgefungen bat". u. f. w. Der nun folgenden sehr uninteressanten Geschichte bicfes Sechtes fügt bann Wilbenauer hinzu: "Also wurd dis vorgemeldt Liedlein darvon gemacht. Geschach Anno Domini 1535 am Suntag nach Pfingsten . . . "

Zwei Lieder in einer andern von Fr. Schnorr erwähnten Liedersammlung tragen die Bemerkung, daß sie 1526 im Spital (d. h. in der Nürnberger Spitalkirche) gesungen worden seien. Dies war aber höchst wahrscheinlich eine Mitwirkung der Meistersinger beim wirklichen Gottesdienst in der Kirche, wie solche Mitwirkung auch aus der Tabulatur und aus den uns überlieserten Einladungszetteln der Meistersinger hervorgeht.

- S. 263. Von dem Lied "Cin Schulkunst" in Hans Sachsens "neuem Ton", bas die Nürnberger Singschule zum Gegenstand hat, sautet die erste Strophe:
  - (Stollen) 1. Ich kam bor einen Garten, wol geziert
    - 2. Von ebeln Reben und fruchtbaren Bäumen,
    - 3. Von guten Würzen, Blüt und Kraut,

- 4. Bon Beiel, Klee, Lilgen, Rojen und Blume,
- 5. Als das Paradeis lieblich auserkoren;

### (Gegenstollen)

- 6. Darin mannicher Bogel schön quintirt
- 7. 3welf Man gunden den edlen Garten pflanzen
- 8. Von ihn' wurd er reichlich burchbaut;
- 9. Sie gunden sein zu aller Zeiten warten.
- 10. Über Jahr diese Früchte zeitig woren.

### (Abgesang)

- 11. Deff ftund ber Gart in hohem Preis
- 12. Und war bewahret wol vor allen Schanden.
- 13. Ein Jedermann ber fund sein Speis,
- 14. Von wann er kam aus allen deutschen Landen;
- 15. Sein Frücht holet man auch tägleich
- 16. In alle Reich
- 17. Für Zimmetröhr, Granat und Pomerangen.
- 18. Die zwölf pflanzeten ohn aufhör
- 19. Je länger mehr
- 20. Und thäten sich in Arbeit nit versäumen.

#### (Riidfehr zur Stollen-Melodie)

- 21. Indem sach ich kummen ein wildes Tier;
- 22. Daffelb verwüft ben auserwälten Garten;
- 23. Alba floh jederman barfür;
- 24. Darburch verlor ber ebel Gart sein Ruhme.
- 25. Darnach wuchs im Garten Diftel und Doren.

Man beobachte in diesem Liebe (bas brei solcher Strophen hat) bie überaus komplizierten Reimverschlingungen. Bon den 25 Berszeilen sind elf Reim-Endungen doppelt ju gahlen, mahrend die fünfte Berszeile ihre Bindung im 10. und 25. Vers erhält, und zwar so, daß das Reimwort die Schlußzeilen eines jeden Stollen und des Abgesang bilvet: auserkoren, woren (für worden) und Doren (für Dornen). Ebenso weit ist der der 4. Berkzeile zukommende Reim (auf "Blume") hinausgerückt, nämlich in die vorlette Zeile bes Abgesang. In gleicher Entfernung von einander frehen die Reime der 2. und 20. Berszeile: baumen und verfaumen. Besonders intereffant in dem Bersbau dieses "neuen Ton" ist es, daß im Hauptstollen die fünf Verszeilen unter sich noch keine Reimbindung haben, sondern von 1 bis 5 fortschreiten und daß dann auch im Gegenstollen nur für die 1., 3. und 5. Verszeile die Reimbindung gegeben wird, während er für seine beiden neuen Reimendungen (in 7 und 10) die ihnen gutommenden Bindungen erft im Abgefang erhält. Man bedenke babei, daß in jeder der beiden folgenden Strophen diese Reimverschränkungen genau benselben Zeilen ber ersten Strophe entsprechen, und man wird erstaunen müssen, wie in dieser Zwangsjacke überhaupt — gedichtet merben fonnte.

S. 266. Nanisch in seiner Lebensbeschreibung des Hans Sachs (1765) teilt aus der Zeit, da die Meistersinger bereits in die Katharinenkirche gezogen waren, ein Lied mit von Wolf Bautner 1620, über welches ihm A. Will schriftliche Nach-richt gegeben hat, und worin es heißt:

Beil wir nun gar ein lange Zeit
Sind bei Sanct Martha gwesen,
Und man dieselß Kirch gmeiner Stadt
Zu besserm Nuh thät wenden,
So hat ein hohe Obrigkeit
Uns diese Kirch erlesen,
Sanct Katharina an dem Ort
Unser Gsang zu vollenden.

- S. 266. Die erwähnte erste (gebruckte) ber Ankündigungen aus dem 17. Jahrhundert ist im Besitze des Germanischen Museums. In der Mitte des Zettels
  besindet sich das Bildnis des Hans Sachs und zwar derselbe Holzschnitt, den
  bereits das 1578 erschienene vierte Buch der alten Gesamtausgabe seiner Dichtungen auf dem Titelblatte hat, der aber auch nach der Jost Ammanschen
  Radierung des Hernenssenschen Bildes (s. im zwölsten Kapitel) gesertigt ist.
  Die beiden erwähnten geschriebenen aber in den Buchstaben derzierten und
  unten mit kleinen kolorierten Bilden bersehenen Einladungszettel gehören der
  Stadtbibliothek in Nürnberg, deren höchst wertvollen Stamm die reiche
  einstige Privatbibliothek des um die Nürnbergische Geschichte hochverdienten
  Undreas Will bildet.
- C. 266. Die Dresdner Königl. Bibliothet besitzt unter ihren sehr gabireichen für die Geschichte bes Meistersanges wichtigen Sanbschriften auch ein sogenanntes "Schulbuch" ber Nürnberger Singschule, welches ber nach hans Sachs befannteste Nürnberger Meistersinger, Merter und Schulhalter Sans Glöckler geführt. b. h. alle Eintragungen über bie verschiedenen Singschulen und bie babei beteiligten Singer u. f. w. besorgt hat. Frang Schnorr von Carolsfeld hat baraus bereits 1874 im "Arciv für Litteraturgeschichte" Mitteilungen gemacht. In diesem Schulhaltungsbuch find auch alle Aufführungen aus bem Zeitraum von 1583 bis 1594 verzeichnet, dabei nicht nur die Namen der Meisterfinger beim Hauptfingen, sondern auch tie Namen ber Tone, nach benen sie ihre gedichteten Lieder sangen, und es waren bies fast sämtlich schon vorbandene Tone früherer Meistersinger. So hat beim Sauptsingen ber Gine gesungen: "Im fugen Ton Bogel", ber Undere "im Leidton Nachtigall", ber Dritte "in hans Cachiens Gesangweis" und der Bierte "in der Corweis Münchs von Salzburg". Das Schulkleinob (ber David) fiel bem Erften zu, ber Schulfrang bem Dritten. Aber auch die Berleihung bes Zechfrang wird babei ver= merkt. - Die eingetragenen Singer waren ihres Standes: ein Briefmaler. ein Mefferschmieds-Gefell, ein Feilnhauer, Getreibemeffer, Flaidner, Schwarzfürber, Barchet-Weber, Kanbelgießer u. f. w.
- S. 266. Aus einem ber neuerdings aufgefundenen Einladungszettel zur Meisterfüngschule geht hervor, daß auch noch im 17. Jahrhundert ausnahmsweise die Marthakirche henust wurde, indem es in der Anklindigung heißt: "Ber solches hören will, der verfüge sich nach dem Betläuten zu St. Marta". Daß aber diese Anklindigung aus dem 17. Jahrhundert stammt, läßt der Schlußsat des Zettels erkennen: "Man wird auch vier schöne Lieder vorher

fingen von der schönen Stadt Magdeburg, was sich in und nach der Belagerung hat zugetragen, wie dieselbige von dem general Tylli jemmerlich zerstört worden". — Auf demselben (handschriftlichen) Zettel sind auch die Hauptgewinne in getuschten Zeichnungen abgebildet, außer dem großen Gehäng und dem Kranz noch zwei andere Gegenstände, deren Bestimmung schwer zu erkennen ist.

6. 274. Als Beweis, wie dürstig die älteren Nachrichten über den Meistergesang sind, teilt Fr. Schnorr ("Zur Geschichte des deutschen Meistergesanges") Verse aus einem zu Straßburg 1597 gedichteten Meisterliede mit. Darin werden fünszehn Städte, in denen besonders der Meisterzesang geübt wurde, mit Namen aufgesührt. Darunter besinden sich Leipzig, Dresden, Verssau, Basel, Steier, Wien, Colmar, Danzig u. s. Wur gerade zwei der wichtigsten, Nürnberg und Augsburg, sind unerwähnt geblieben, jedensalls nur aus Unkenntnis des betreffenden Liederdichters.

# Zum zehnken Kapikel.

## Dokumente über die Welagerung Aurnbergs 1552.

Die Streitschriften aus dieser Zeit, Anklagen, Berteidigungen und Proteste, wurden damals sämtlich durch den Druck verbreitet. Einem auf die Angelegenheiten des Warkgrasen Albrecht bezüglichen starken Sammelband in der Berliner Königlichen Bibliothek entnehme ich in Nachfolgendem das Wichtigste.

- 1. Das Schreiben des Markgrafen Albrecht, das er vor seinem gewalt= thätigen Unternehmen noch am 1. März an den Rat der Stadt richtete:
- "Bon Gottes genaden Albrecht der Jünger, Marggrade zu Brandensburg... u. s. w. Unsern gunstlichen grus zubor, Ersamen weise liebe besondere, wir wöllen Euch gnediger meinung nit pergen, daß die leusd forgklich, und von unsern nachpaurn allenthalben viel auspieten beschicht, und wir nit wissen mögen, wider wen solchs geen soll, Derhalben unsre unverseidliche noturst ersordern will, uns auch gesaßt zu machen, da wir unverschulter ding angegrissen werden sollten, daß wir uns dennoch eins bösen nachpaurn erwhern oder aushalten köndten, haben derhalben auch etliche Anecht anlaussen lassen. Dieweil uns aber zu solchen Anechten, an Riistung, Hagken und Spiessen mangeln will, und uns unser Hauptleut berichten, das sie in Ewr Stat mit Kausseuten bekant, die jnen darzu zu helsen versprochen, seindt wir doch bericht worden, das ihr under den Euern, ain verpot lassen ausgehen, niemands weder von Kriegsrüftung und anderm, vervolgen oder aber zusommen lassen, So versehen wir uns doch aus guter nachpaurschaft, solch gebot wider uns und die unsern

nit gemaint sein. Begeren berwegen gantz gnediglichen, Ihr wöllet den unsern, und sonderlichen briefszaigern, das sie möchten ein anzal Rüstung, als ein Sechs oder Achthundert Hagsen und aintausend Spieß umbs gelt zu bekomen, gütlich gestatten, und auf unsere costen heraussüren lassen. Euch auch also nachpeurlich und gutwillich erzeigen, wie wir uns zu Euch günstigelich vertrösten, und es auch hinwider in disen und andern künstigen sellen, in gnaden erkennen, Und möchten Euch solchs gnediger meinung nit pergen, dero gewirigen antwort begerende: Datum Craplsheim Dinstags nach Matthie 1. Martij Unno 52.

Den Ersamen und weisen unsern lieben besondern Burgermeister und Rath ber Stat Kürmberg".

### (Spätere Dotumente.)

- 2. Bericht des Nürnberger Rates, batiert vom 5. Juni 1553 an alle Kursürsten, Fürsten, Grasen u. s. w. des Reiches:
- "Ains Erbarn Raths der Stat Nürmberg bestendiger warhaffter Bericht, der landfriedbrüchigen Empörung, vheindlicher thaten und handlungen, so Marggraf Albrecht zu Brandenburg 2c. der Jünger, wider ainen Rhat und gemelte Stat Nürmberg, auch derselben Underthan und verwandten, Im 1552 und 1553 Jaren geübt hat. Mit verantwortung etlicher erdichter unerfindlicher Beschrapung und verunglimpfung der haltigen Christlichen Religion, und anderer sachen halben."

Der Kat will burch dieses gebruckte Nundschreiben durch einsache Erzählung des Sachberchaltes darlegen, welche unrechtmäßigen und ehrenrührigen Behauptungen eine von dem Markgrasen gegen Nürnberg gerichtete und publizierte Schrift enthält. Schon vor seiner letzten Gewaltthat habe der Markgras wiederholt seinem Widerwillen gegen Nürnberg Ausdruck gegeben. So habe er nürnbergische Unterthanen, die an der Grenze seines Gebietes gewohnt, mit völlig ungesetzlichen Steuern besegt, habe solche, die sich zu zahlen weigerten, übersallen, aus den Dörsern sortscheppen und gesangen setzen sassen.

Es wird dann das (auf der vor. S. im Wortlaut mitgeteilte) Schreiben des Markgrasen beigesügt. Der Nürnberger Nat habe hierauf dem Markgräslichen Besehlsshaber mündlich seine Zustimmung zu dem Einkauf der Wassen gegeben und auch dem Markgrasen selbst in verbindlichster Weise schriftlich mitgeteilt: Daß allerdings ein Berbot vom Kate ergangen sei, sür jeht keinerlei Kriegsrüstung nach außerhalb zu verkausen. Da aber der Markgras, wie er versichert, solche Rüstung "wider unverschuldte Berwaltigung" begehre, so wollten sie ihn an den zu machenden Einkäusen nicht hindern. (Datiert 5. März 1552.)

Obwohl nun, fährt der Rat in seinem Schreiben fort, es seit ältesten Zeiten Sitte ist, und obwohl erst in der Goldenen Bulle Kaiser Karls IV. es verkündigt worden, daß keine offene Feindschaft und kein Angriff ersolgen dürse, bevor nicht der Angreiser den Grund seiner Beschwerden verkündet und, wenn keine Abstellung der Beschwerden ersolge, drei Tage vorher an den zu bekriegenden Landessürsten, oder an die Stadt, eine sörmliche "Entsagung" geschickt habe, — so habe sich doch der Mark-

graf solcher Misachtung der Reichssatzungen schuldig gemacht, indem er "ohn alle vorgehende Entsagung, Verwahrung, Abklag und ohne geringste Anzeigung eines seindlichen Billens" am 4. Mai ganz unvorgesehener Beise "unser Schloß und Veste Lichtenau mit neunzehn Fendlein Knechten und bis in 2000 zu Roß stark geschlagen", die Veste nebst dem Markt und der zugehörenden Landschaft gewaltkhätiger und landstiedensbrüchiger Weise eingenommen und erst am solgenden Tage ein offen Schreiben und Erklärung durch einen Feldtrummeter der Stadt zukommen lassen".

Ferner: Der Flecken Stein sei vom Markgrasen ausgebrannt worden, wonach er am 11. Mai sein Lager vor die Stadt Nürnberg verlegt habe. Ohne Barmsherzigkeit seien Männer, Weiber, Greise und Kinder ausgegriffen und hingemordet worden, und während der Belagerung "bei hundert Dörser und Beiler, über siebenzig Schlösser und Burgerssitze, sammt etsichen Klöstern und Kirchen ausgebrannt und verswüstet worden, alle Kleinodien aus den Kirchen, sowie Glocken u. s. w. hinweggeführt, auch der Bald bei der Stadt, der nicht nur dieser, sondern vielen Fürsten und Herren Brenns und Bauholz gestesert, an mehreren Orten angezündet, so daß an die tausend Morgen Waldes verbrannt sind".

Im Dezember 1553 wurde die "Achtserklärung und Verrufung wider Markgraf Albrechten zu Brandenburg den Jüngern" ver= öffentlicht, und zwar "von wegen und auf Erfolgen" der Bischöse von Bamberg und Würzburg, sowie des ehrbaren Kates der Stadt Nürnberg.

Dagegen erließ der Markgraf eine "Protestation wider die bermeinte nichtige, mit Geld erkauste Cammergerichts = Achtserklärung . . ." "sambt angehängter Recusation wider die partheilichen Cammer= gerichts Urtheisen".

Vier Jahre später, 1557, wurde noch vom Markgrafen eine neue Schrift veröffentlicht: "Erklärung des Markgrafen wegen erlaubter Defension
und natürlicher Gegenwehr..." Originell ist hierin, daß der Markgraf die Bischöse von Bamberg und Bürzburg als "siegelbrüchige Feinde, landkundige bannierte Achter und blutdürstige Landsriedbrecher" bezeichnet, von Kürnberg aber nur vom "Kürnberger Pösel" spricht.

S. 301. Die auf dem Stiche von Lautensack von 1552 noch abgebildeten Gehäube ber Borstadt Wöhrd, die Bartholomäustirche und das Rathaus, sind thatsächlich von den Nürnbergern selbst noch vor Wiederbeginn des Krieges 1553 zerstört worden. Aus den Nürnb. Stadtakten, den "zweiten markgräslichen Krieg" betreffend, mögen hier einige Angaben über die von Nürnberg selbst berechneten Schäben, sowohl an der Borstadt Wörd (Wehrde) wie an den anderen offen gelegenen städtischen Gebieten mitgeteilt werden. Sie sind enthalten in einem "Berzeichniß was ein Erber Rath zu Nüremberg aus verursachung Markgraf Albrechts Kriegsempörung vnnd zu abbruch seiner veintlichen gelegenheit umb die Statt Nüremberg hat verprennen lassen müssen". Es heißt daselbst:

"Wehrbe, ein wolerpanter beschlossener Markt ist mit Kirchen, Rathbauß, Hammerwerth bund Mühlwerken auch allen andern vielen gepeuen vud wohnungen verprennt worden vud darinnen schadens geschehen nemblich an der Kirchen umb 4000 fl., am Nathaus umb 2500 fl., Mühl vud Hammerwerth voer 12000 fl., Bade\*) umb 1000 fl., Thörthürn 1000 fl., Psarrhof 800 fl., Frühmeßhaus 500 fl. vud an 205 guter gepauten Heusern zu 300 fl. Werth auf wenigst angeschlagen — 61500 fl. — Item zween Burgerssitz vunter 3000 fl. nit werth . . . . Gostenhof ein Markt oder Borstat von Nürmberg gelegen, daselbst sein 142 guter Zimmer verprennt worden, davon jedes voer 300 fl. wol werth, thut 42600 fl. . . .

Es folgen bann noch die Spezialisierungen weiterer Schäben an: Sanct Sebastian, Galgenhof, Rechenberg, Schopperenhof, Weiglerhof u. s. w., serner 164 "Gärtenhäuser".... Summa Summarum 255 000 fl.

- Auch für die späteren blutigen Ereignisse, bekannt unter der Bezeichnung der "Grumbachichen Sändel", lagen bie Reime ichon in bem Unternehmen des Markgrafen Albrecht gegen die Bischöfe von Bürzburg und Bamberg. Wilhelm b. Grumbach, ein frankischer Ebelmann, hatte anfänglich im Dienste bes Bischofs von Burzburg geftanden, hatte bann aber beim Ausbruch jener Fehden des Markgrafen sich diesem zur Verfügung gestellt, weshalb ihm seine Güter vom Bischof mit Beschlag belegt wurden. Grumbach faßte nunmehr den Entschluß, sich des Bischofs durch einen Überfall zu bemächtigen. Er hatte bazu einen gewissen Jobst von Zettwitz sowie einige bürgerliche Strauchritter, barunter ein gewisser Christoph Kretzer, gewonnen. Am Abend des 14. April 1558 waren dieselben nach Würzburg gekommen, unter bem Borgeben, sie seien Kaufleute, die zur Messe reisten. Nachdem sie ermittelt hatten, wann ber Bijchof nach seiner Gewohnheit vom Schlosse nach ber Regierungs-Kanzlet reite, hatten sie sich im Walbe verteilt, um ihn bei seiner Rückehr zu überfallen. Der Bischof war nur von einigen Truchsessen, Kämmerern und Dienern begleitet, als die Räuber über ihn herfielen. Einige von des Bischofs Begleitung wurden töblich verwundet, er selbst erhielt burch jenen Christoph Kreher einen Schuß, konnte zwar mit seinem Pferde bis zum Schlosse gelangen, wo er aber vor Mattigkeit herabsank und bald darauf seinen Geist aufgab. Eine Berfolgung der Mörder blieb resultatios.

Nachdem später, 1563, Grumbach Würzburg geplündert hatte, wurde er in die Acht erklärt, verband sich dann mit dem Herzog Friedrich dem Mittlern in Gotha und wurde nach der Einnahme von Gotha durch den Kurfürsten August von Sachsen im April 1567 lebendig gebierteilt.

<sup>\*)</sup> Auf bem vollständigen Blatte Lautensacks, der Ansicht von Wöhrd, ist auch die "Badstube" bezeichnet. Die obigen Auszüge aus den Stadtakten verdanke ich der Güte des Herrn Stadtarchivar Dr. Mummenhoff in Nürnberg.

# Bum elften Kapitel.

- S. 317. Das sogenannte "Fechthaus" auf der Insel Schütt in Nürnberg wurde erst 1628 eröffnet. Es war ein sehr großes offenes Amphitheater mit Galerien an drei Seiten. Es diente auch zu Schaustellungen wilder Tiere und später wurde es für lange Zeit zu Schauspielaussührungen benutzt. (Das angeblich schon 1550 entstandene "Theater der Meistersinger" ist eine in die Theatergeschährte gebrachte Fabel, wie ich schon wiederholt nachgewiesen habe.)
- 6. 332. Bu ben Dichtungen von Abam und Eva. Der Artifel im Morgen= blatt (1808, Nr. 278) giebt über bie Aufführung einer benselben Stoff behandelnden Komödie die folgende alte Notiz darüber wieder: "In den Pfingst= feiertagen ben 11., 12., 13. Mai 1516 find die Ludi solemnes jo man zu Freiberg (ber bekannten Gebirgsstadt in Sachsen) gehalten auf öffentlichem Markte mit großer Pracht und Kosten agirt worden, da denn der Herzog Georg zu Sachsen, neben seiner Gemahlin und ganzer Hofhaltung, wie auch viele andere hohe und niedrige Standespersonen zugegen gewesen und zugesehen . . . " "Den ersten Tag ist die Geschichte gespielt worden von dem Fall ber Engel, von Erschaffung und Fall der Menschen, von Ausjagung berfelben aus bem Paradiese und von ben ungleichen Kindern Ubams und Eva, wie sie Gott der Herr angeredet und examinicret." Die Personen bieses Tages seien gewesen: "Gott, Raphael, Michael, Gabriel, brei Engel, Therub, auch ein Engel Luzifer, Belial, Satan, brei Teufel, Abam. Eva, die Schlange, Abel, Seth, Javed, Henoch, Methusalem, Lamech, sechs gehorsame Abamsjöhne: Kain, Datan, Achem, Nabal, Ejau, Nimrod; sechs ungerathene Kinder, samt dem Chrenhold". - Es wird hinzugefügt, daß auf bem Markte "auf einem aufgeschlagenen Palaste" öffentlich agiert worden sei. bak die Personen sich vorher auf dem Niedermönchen Kirchhof gesammelt. bann mit ber Priefterschaft in ihrem Meggeräte jum Schauplat gezogen fei, und daß alles "sehr prächtig und ansehnlich zugegangen".

Der Stoff, welcher sowohl nach den Namen der Personen wie nach dem Titel auf jenes uns nicht überlieserte Spiel zurückgeführt werden müßte, ist von Hans Sachs in verschiedener Weise viermal bearbeitet worden, zuerst in einem Meisterlied vom Jahre 1546, dann in zwei dramatischen Spielen aus dem Jahre 1553, und endlich nochmals als erzählendes Spruchgedicht im Jahre 1558. — Nur in dem größern dreiaktigen Spiel nennt er eine bestimmte Duelle, nicht aber ein älteres dramatisches Spiel, sondern Melanchthon. Er bezeichnet sein Stück im Prolog des Ehrenhold als

Ein Comedi und sieblich Gedicht, Das ursprünglich hat zugericht Im Latein Philipp Mclanchthon, Und nun zu gut dem gmeinen Mon Auch in teutsche Sprach ist gewandt Dagegen sagt er in bem später geschriebenen Spruchgedicht (2. Buch, 4. Teil) in ben ersten Bersen nur

Die Glehrten haben zugericht Bor Jahren ein lieblich Geticht . . . .

Beiderlei Hinmeise bes Dichters sind zutreffend. Melanchthon erzählt die Geschichte, Die er auf ein nicht näher bezeichnetes lateinisches Gedicht gurud= führt, in einem Briefe bom 23. März 1539, ber in bemfelben Jahre im Drud erschien. Erasmus Alberus bearbeitete ben Inhalt, in welchem besonders auch die von der Weisheit Gottes gewollte Ordnung der verschiedenen Stände betont ist, zu einem lateinischen Dialog, der bann wieder 1541 von Leonhard Jacobi verdeutscht wurde. Frang Schnorr von Carolsseld hat besonders mit Bezug auf die Quellen die verschiedenen Behandlungen der Legende durch Sans Cachs im "Archiv für Litteraturgeschichte", 12. Bb., jum Gegenftand einer Untersuchung gemacht und babei einige Dialogstellen bes Sans Sachs ben entsprechenden Stellen in bem Dialog bes Alberus gegenübergeftellt. Ib Sans Cachs noch eine andere, altere Quelle gefannt hat, ift bei ber Gemijsenhaftigkeit in allen seinen Angaben sehr fraglich. 3. Tittmann macht in seiner Ausgabe ber "Dichtungen von Sans Sachs" (1871) auf die Unsicht 3. Grimms ("Kinder- und Hausmärchen") aufmerksam, ber geneigt ift, barin bie Umwandlung eines germanischen Mathus zu erkennen. Für bie bich= terischen Arbeiten bes Sans Sachs kommt bies nicht in Betracht, auch brauchen wir hier weder auf sein Meisterlied ("im zarten Ton Frauenlobs") bon 1546 noch auf sein Spruchgedicht von den "ungleichen Kindern Era" (1558) naber einzugeben, bas er als Schwant bezeichnet, und worin er nur bie fürzere ber beiben bramatischen Dichtungen mit wenigen einseitenden Berfen in ein ergählendes Gedicht umgewandelt hat.

Wenn man die fünfaktige "Komödie" und das einaktige "Spiel" mit einander vergleicht, so sollte man glauben, daß die längere querft geschrieben sei, mas aber nicht ber Fall ist, benn ber Dichter hat bas einaktige Spiel "Wie Gott der Gerr Adam und Era ihre Kinder segnet" vom 23. September 1553 batiert, bas größere Stud aber vom 6. November besselben Jahres. Er hat beshalb erst bei der größern Komödie, in die er einen Teil des kleinern Spiels eingeflochten bat, im Prolog die Sinweijung auf Melanchthon gemacht. Nach diesem Prolog des Chrenhold wird uns in einem Gespräch zwischen Abam und Era berichtet, mit welcher Diühe sie nach bem Berluft bes Parabieses ihr Leben erkämpsen mussen. Abel kommt bazu und Eba sagt ihm, er möge seinen Bruder Kain holen, von dem schon vorber Abam äußerte, er sei ein "Buftling und bojer Galgenftrick". Nachdem Abam seinem Beib wie in bem kleinern Spiel) ben bevorstehenden Besuch bes herrn angekündigt hat, lernen wir im zweiten Uft bie ungleiche Gemütsart ber beiden Sohne Kain und Abel erkennen. Im britten Afte fommt nun ber herr zum Besuch. Nachdem Abam seinen Rindern geboten, sie möchten ben herrn begrüßen, folgt im dritten und vierten Uft das längere Eramen ber verschiedenen Kinder (sechs "gehorsame" und sechs "ungeraten Sohn"), wobei alle Sate bes Vaterunser und der zehn Gebote kommentiert werden. Der fünste Akt beginnt mit einem Gespräch des Kain mit dem Satan; dann solgt das Opser Kains und Abels. Die Katastrophe wird dann sehr kurz abgemacht:

Kain. Bruber, mein Garb ist ausdroschen, Trum mein Opser ist erloschen, Dein Feist's vom Schaf bas flammet sehr.

Abel. In allen Dingen Gott die Ehr, Der uns Seel, Leib, Gut und Leben Umsonst aus Gnaden hat gegeben.

Hiernach folgt nur die kurze Anmerkung ohne Dialog: "Satan zeigt Abel zu tödten. Kain schlägt ihn nieder, der Satan hilft ihn zudecken und fleucht".

Nachbem der Herr gekommen und auf Befragen nach dem Bruder des Mörders (wobei auch Satan wieder dem Kain ins Chr spricht) ihm sein Berbrechen vorgehalten und ihm das Kainszeichen auf die Stirn gedrückt ("daß Niemand soll erschlagen dich") heißt es weiter:

> Der Satan führt Kain ab und spricht: Kain, thu dich an ein Baum henken Ober in eim Wasser ertränken Auf daß du kommst der Marter ab, Und ich an dir ein Höllbrand hab.

Rach einem kurzen Gespräch Abams und Evas mit dem Herrn beschließt der Ehrenhold das Spiel, indem er die einzelnen Punkte darin deutet.

Man sieht, daß Hans Sachs in dieser "Komödie" noch von den Traditionen der mittelalterlichen religiösen Spiele abhängig war, auch in der Mitwirfung des Satans, von der er soust in nur wenigen einzelnen Fällen Gebrauch gemacht hat. Eben deshalb liegt der weitaus größere Reiz und Wert in dem einaktigen Spiel "Bie Gott der Herr Adam und Eva ihre Kinder segnet", bei dessen Beginn die Ermordung Abels schon geschen ist, so daß dieses Spiel durch liebenswürdige Herzenseinsalt, verbunden mit sein humoristischen Zügen, auch in der Form viel geschlossener und kunstvoller erscheint. Wohl nur der stete Bunsch des Dichters, alle durch die Bibel überlieserten Begebenheiten dichterisch zu verwerten, konnte ihn bestimmen, dieses reizende Familienbild durch die größere Komödie stossslich zu erweitern.

6. 336. Die sämtlichen Fastnachtspiele bes Hans Sachs sind in neuerer Zeit von Ebm. Goetze nach den Triginaldrucken und mit Benutzung der vorshandenen Handschriften herausgegeben worden. ("Neudrucke deutscher Litteraturwerke", Halle, M. Niemener, in sieben Bändchen von 1880 bis 1887.) Da Goetze sie nach der Ordnung druckte, wie sie im Generalregister des Hans Sachs von ihm verzeichnet worden sind, so befinden sich viele Stücke darunter, die in der Nürnberger Gesamtausgabe als "Spiel" oder als "Comödie" bezeichnet sind. Nach dem Generalregister wären es im Ganzen 85 Fastnachtspiele.

In Göhes genauem Abbruck gehen biejenigen babon ab, die in ben verloren gegangenen Handschriften gestanden haben und auch in Hans Sachs' Zeit nicht gebruckt worden sind.

S. 340 ff. Pauli's Schwanksammlung "Schimpf und Ernst" erschien in Straßburg unter dem Titel: "Schimpf und Ernst heiset das Buch mit Namen durch lausst es d'welt handlung mit ernstlichen und kurhweiligen exemplen, paraboln und hystorien nützlich und gut zu Besserung der menschen .... lind ist dies Buch gemacht worden zu Than . . . 1519". Am Schlusse: Getruckt zu Straßburg von Hans Grieninger 1522. (In Folio.) Iohannes Pauli, von jüdischer Abkunst, hatte sich tausen lassen und ging in den Barssüßer-Orden, wurde Lesemeister im Kloster zu Schlettstatt, dann zu Thann, und starb 1530. Seine Sammlung enthält ungefähr 700 kleine Erzählungen, Anekdoten u. s. w., meist sehr kurz. Die nachsolgenden, als Quellen zu Haus Sans Sachsschen Fastnachtspielen, sind nach der ersten Ausgabe von Pauli's "Schimpf und Ernst" (1522) im Wortlaut des Originaldruckes getreu mitgeteilt. Es sind dies:

### (Bum fahrend Schüler im Paradeis.)

Es was ein Frau die was nit ganz witzig, sie was aber reich, und bet ein Sohn gehabt, ber was gestorben. Uff ein mal ba was ber Berr in bem Rat, da kam ein fahrender Schüler, der begehrt ein Suppen von ibr. Die Frau gab ihm zu essen und sabe das gernlin das er an hat und sprach zu ihm: Ich sehe, daß ihr ein fahrender Schüler seid, und mein Sohn ist in ein ander Welt gefahren. Sabt ihr ihn nit gesehn, ihr fahrt ja weit hin und her. Er sprach: Ja, ich hab ihn gesehn und er leibet Hunger und großen Frost und läßt euch bitten, daß ihr ihm einen Pelgrod und Semden schickt und sechs ober sieben Gulden. Die Frau sprach: gern, und nahm des Mannes Rock mit Fuchs gefüttert, doch nicht bom besten, und ein lang hemd und brei Gulben und band es in ein Leilachen (Bettlaken) als ein Bündel und sprach zu ihm: Machet euch bald damit hinweg, ehe daß mein Mann kommt, benn er würde es cuch sonst wieder nehmen, erführ er davon. Und nicht lang banach kam der Mann aus dem Rat, und die Frau fagte es ihm, wie fie ihrem Sobn etwas geschickt habe. Der Mann ward zornig, und meinte, fie hatte ihm viel Geldes geschickt, und saß schnell auf ein Pferd und eilet ihm nach. benn er meinte, er werbe es ihm wieder nehmen. Da der fahrende Schiller ihn sah nachreiten, verbarg er das Bündel unter eine Stauden und lehnte sich auf ein Steden. Da der Herr kam, sprach er zu ihm: hast du nicht einen Gesellen gesehn, ber ein weiß Bündel auf bem Ruden trägt. Der fahrend Schüler sprach: Ja, er ift ba über ben Zaun gesprungen mit bem Bundel, sobald er euch geschn hatte, und lauft dem Wald zu, und ihr, ihr ereiset ihn wohl noch. Der Herr fiel bald von dem Pferd herab, und gab es Jenem zu behalten, bis er wieder fame. Da der Herr dem Wald zulief und wollte jenen suchen. Dieweil nahm dieser das Bündel auf sein Rücken und faß aufs Pferd und ritt hinweg. Da ber Herr Niemand fand, ging er wieber um und will baheim reiten. Da fand er das Pferb auch nicht mehr und mußte zu Fuß heimtraben. Da er nun wieder heim kam, fragt ihn die Frau, ob er den Mann gefunden hätte. Er sprach: Ia, ich hab ihm mehr Gelds gegeben, und hab ihm mein Pferd dazu geschenkt, daß er desto eher zu ihm komme.

### (Bum heiß Gifen.)

Es was ein man ber het ein frawen die bulet, bem Man kam etwas für, wann der Hußbatter alwegen der lett ist der ein Ding ersert, als Juvenal spricht. Er warnet sie offt und sprach, Frau borffestu dich reinigen und bein unschuld zögen durch das heiß pfin, und darffest das tragen. Die fram sprach ja, ber tag ward gesetzt, in der zeit fügt sie sich zu dem priefter, und beichtet und thet penitent, und verhieß sich zu beffern. Da die Zeit kam, da trug sie ein schinnfin (Schieneisen) in beiden Senden. Der Man was fro das er ein frume frawen het. Es fügt sich bas sie widerum fiel in den eebruch. Der Man sprach, fram die sachen gefalen mir nit, der ist hüt (heute) aber (wieder) hin gewesen, dieweil ich in dem Rat bin gewesen. Die Frau sprach, du bist sunst ein hfferer und unruwig, nun ftot doch noch da die schin psin, die ich gluend getragen hab und hat mich nit gebrendt, und nam di stang hsin in ire Hend, da brandt fie bas kalt pfin, bas fie mordio schri und bließ in die Hend, und lieff zu dem wasser und wolt sie leschen, und die haut gieng ir ab von bem brant. Da sahe ber man wol, wie frum sein frauen was, bas heiß glüend pfin brant sie nit in die Hend, aber by falt pfin brant sie.

### (Bum Dottor mit ber großen Rafen.)

Es ift in Frankreich geschehen da was ein apt ein großer ber, b'bet ein narren, das wa gar ein früntlicher nar, ber niemans betrübet, weber mit worten noch mit werden, wie zornig man in macht. Nun fügt es sich uff ein Zeit, das der apt der ber ein fremden eren man geladen bet, ber het gar ein fast grose nassen, als es etwan fumpt, das einer ein gebreften an der nassen hat. Da man nun also zu dem tisch saß und wolt anfahen effen, da sahe in der nar steh an und verwundert sich ab ber grosen nassen, und so er in lang angesicht, da lag er für ben selbigen herren mit der grosen nassen mit den ellenbogen uff den tijch, und sprach zu dem selbigen herren, wie hastu jo ein grose nassen, wie fumpt es. Ach lieber got, der gut man schampt sich und ward fast rot. Der her sprach zu den knechten, treiben den narren hinuß. Die knecht schlugen den narren 311 bem Sal hinuß und sprachen. Nar, by bu die truß musest haben. Der nar gebacht, du haft es narlich verderbt, du must es widerumb gut machen. Da nun der nar meint, es wer vergessen, da gieng er widerumb in den sal, und nam sich nicht an, und gieng umb ben tisch herum trossen. und hindennach legt er sich aber uff den tisch und sprach. O wie ein Kleins neftlin haftu, da ward d'gast noch me geschent, man treib den narren aber zu dem sal hinuß. Nach langem kam der nar widerumb wie vor. und sprach zu im. Got geb du habest ein naß ober nit, was wil ich

teiner nassen. Da het er es erst gant verderbt. Usso geschicht allen schmeichlern und kutzenstreichern, wie dem narren ist geschehen, die ein etwan soben und erheben, und meinen sie sein liebe zu haben und gunst, und je me sie in toben, je seinder er inen würt, wan sie lieben sich wie ein hund der hessen bricht.

S. 343. Aulus Gellius in seinem etwa 150 n. Chr. geschriebenen Werte: "Attische Nächte" (noctes atticae) erzählt die Geschichte, aus der Culmann den Steff zu seiner spaßhasten Komödie "Vom Aufruhr der ehrbaren Weiber in Rom" nahm, im 23. Kapitel des ersten Buches, indem er sich dabei auf M. Cato berust. Der Borgang wird von ihm solgendermaßen berichtet:

"Früher batten zu Rom bie Senatoren bie Gewohnheit, ihre Sohne, bie noch das verbrämte Oberkleid trugen, mit in die Ratsversammlung zu nehmen. Als nun einst baselbst in der Versammlung eine etwas wichtigere Angelegenheit war verhandelt worden, ihre vollständige Austragung und Erledigung aber noch auf den folgenden Tag mußte verschohen werden, und man nun beshalb übereingekommen war, bag über biese wenn auch schon ziemlich erledigte Angelegenheit niemand eher etwas verlauten lassen sollte, bis barin ein bestimmter Entschluß gefaßt sein würde, so suchte die Mutter bes jungen Papirius, ba fie mußte, bag er mit seinem Bater auf dem Rat= baus gemesen war, diesen ihren Sohn barüber auszuhorchen, was mohl die Bater in ber Ratssitzung verhandelt hatten. Der Anabe antwortete, bag bieses noch ein Geheimnis bleiben solle und musse und man barüber noch nichts bürse verlauten lassen. Die Frau wird immer begieriger etwas von bem Cohne berauszubetommen, tenn die Seimlichkeit an ber Sache und die Berschwiegenheit an bem Anaben reizte ihre Leibenschaft und Neugier, ihn noch weiter auszusorichen, erst recht. Daher bestürmt sie ihn noch bringender und ungefrümer mit ihren Fragen. Als nun seine Mutter immer noch nicht nach= läßt, ihn zu brängen, nimmt ber Knabe endlich zu einer feinen und allerliebsten Unwahrheit seine Zuflucht. Er jagt: Verhandelt murbe im Senat die Frage, ob es nicht zuträglicher und mehr zum Nuten und Borteil des Staates fei, daß Einer fich lieber zwei Frauen nehme, ober daß eine Frau an zwei Manner verheiratet würde. Raum hat fie bies bernommen, wird ihre Secle mit Entichen erfüllt. Gie verläßt in des Schreckens Saft bas Saus und hinterbringt biese Nachricht fofort allen übrigen Frauen. Tags darauf begiebt sich nun der ganze Sausfrauenschwarm nach dem Sigungssaal bes Rates. Sie zerfließen in Thranen und flehen um bes himmels Willen, daß man doch lieber gestatten möchte, daß eine Frau zwei Manner, als bag ein Mann zwei Weiber heiraten burfe. Bei ihrem Gintritt zur Ratsfitung waren die Senatoren erfraunt über bies feltfame, ungeftune Betragen und wußten nicht, was dies Fordern und Bitten zu bedeuten habe. Nun trat ber junge Papirius vor mitten unter die Senatsversammlung und ergählte gang offen und unumwunden den Sachverhalt, wie fehr ihm die Mutter zugesett habe, um etwas aus ihm herauszubringen, und bann, was er selbst sich erlaubt habe, seiner Mutter zu sagen. Der Senat erteilte bem Anaben für seine Zuverlässigkeit wie für seine Geistesgegenwart das schmeichelhastesie Lob, erläßt aber alsbald auch die Berordnung, daß künftighin Anaben nie mehr in die Senatssitzung solgen dursten, mit Ausnahme dieses Einzigen, des jungen Papirius. Dieser Anabe aber befam Ehren halber nachher den Namen Praetextatus beigelegt, weil er, obgleich noch im Jugendkleide, dech einen Beweis von seiner Vorsicht und Klugheit beim Schweigen wie beim Sprechen gegeben habe".

Diese einsache Geschichte, die hier mit den Worten des Aulus Gellius vollständig wiedergegeben ist, hat Cusmann auf fünf Akte ausgedehnt. Wenn er daher manches in den Reden auch viel zu breit ausgesponnen hat, so ist doch die Komödie mit ganz entschiedenem und zuweilen derbem Humar behandelt. Übrigens geht bei ihm Fran Papiria nicht so seer aus, sondern sie wird für ihre Thorheit auf vier Tage "an die Bant" gestraft.

Derselbe Stoff, gleichsalls nach Ausus Gellius, ift später (1551) auch in einem niederbeutschen Stück "van dem Papprio praetertato . . . " behandelt und in Lübeck ausgeführt worden.

Die Komödie des Hans Sachs "Der Knab Lucius Papirius Cursor" ist noch später geschrieben (1556) und erschien gedruckt erst im sünsten Buche der Nürnberger Gesantausgabe, 1579. Es ist merkwürdig, daß gerade Hans Sachs sitr sein nur einaktiges Spiel den Humor des Stoffes nicht herausgesunden hat, der doch bei Culmann so voll zu seinem Rechte kommt. Die Culmannsche Komödie ist in meinen "Lehr- und Wanderjahren des deutschen Schauspiels" (1882) eingehend analysiert.

6.344. Die handschrift von Peter Probits Fastnachtspielen und Meisterliedern befindet sich in der Dresdener Königl. Bibliothet und war ursprünglich im Besitze Gottscheds. — Das Titelblatt ist mit der kolorierten Figur eines Herold, mit dem seepterartigen Stabe, geschmückt. Darüber sieht auf halbrundem Bande:

Ein icon Buch von Fagnachtspielen und maistergfängen burch petter probst zu Mürnberg gedicht anno 1553.

Unter bem Heroldsbild steht: Petrus Probst. Anno M. D. LIII. Das Einleitungsgedicht giebt einige gute Lehren zum Gebrauch des Buches und enthält die bei uns schon im Kapitel über die Meistersinger mitgeteilten Berse (S. 259).

Die acht darin enthaltenen Stücke sind folgende:

- 1. "Ein icon Chriftlich Comedia von dem plint gebornen barvon ber heillig Johannes ber evangelift am Reunten capittel ichreibt."
- 2. "Ein schön fagnachtspil von einem mülner und seinem Weib sambt einem pfarrer und eim frudenten."

Das Spiel behandelt benselben Stoff wie des Hans Sachs "sahrend Schüler mit dem Teufelskannen" (1551).

3. "Ein ander fagnachtspil von zwehen lanzknechten sambt einem pfaffen und munden, ein Schultes und sein knecht."

Es behandelt einen Zwist zwischen zwei Landstnechten und einem Pfarrer, in Form einer Gerichtsverhandlung.

4. "Ein schon vaßnachtspil von zwaierlei ellttern die ire kinder ganz ubel erzogen und zusam verheirat haben und zuletzt ubel geratten ist."

Die Personen sind: Der Narr, ber Bater, die Mutter, der Sun, die Dochter.

5. "Ein vaßnachtspil von einer Bauren heirat mit der bösen Elsen."

Das Spiel ist stellenweis etwas berb im bäurischen Geschmack, hat übrigens nichts mit des Schweizers Niclaus Manuel "Elsli Tragdensfnaben" gemein. Die böse Else ist hier die zänkische und grobe Mutter der Braut.

6. "Ein kurzweillich fagnacht fpil vom kranken Baurn und einem Doctor sambt seinem knecht."

Es ist dadurch bemerkenswert, daß unter den Namen der Personen außer Kunz Flegel und anderen auch bereits Hainnz Burst vorkommt.

7. "Ein kurzweilig faßnacht spil vonn zwehen mendern sambt iren Weibern, welche gefattern mit einander waren, der erst genant Selten Reich, sein frau die schnapergeut, der ander unsleis, sein frau die filschick sambt der seltenn Reichs mait der greth sürwiz und der Unsleis knecht, hans pirler genannt."

Nach mehreren Meistergesängen solgt dann noch ein nachträglich (erst 1556) eingeschriebenes Spiel:

- 8. "Gin kurzweillig bagnacht fpil bon eim frenhirten und einer guten meten sampt einem Doctor priefter und einem Wirt."
- S 345. Wenn Hans Sachs sagt, daß er die meisten Schauspiele "selbst habe agiren und spielen helsen", so meint er damit nicht, daß er selbst darin agiert habe, sondern, daß er die Leitung der Ausstützungen gehabt, oder, wie wir heute sagen würden, daß er die Stücke in Szene gesetzt habe. Aug. Hartmann in seinen publizierten "Regensburger Fastnachtspielen" (München 1893) sührt denselben Ausdruck "agiren und spielen helsen" von dem Regensburger Bolksdichter Steffan Egel, aus dem Ansang des 17. Jahr-hunderts, an, wobei diese Worte durchaus nur auf die Thätigkeit des Dichters als Regisseur zu deuten sind.

# Bum zwölften Kapitel.

E. 366. Der britte Band ber Nürnberger Ausgabe seiner Dichtungen erschien in bemselben Format, wie die beiden ersten Bücher, deren Titelblätter im 11. Kap. in Facsimiles mitgeteilt sind. Der Titel dieses dritten Bandes ist ebenso umständlich wie die früheren: Das britt und letzt buch. Sehr Herrliche Schöne Tragebi, Commedi und schimpf Spil, Geistlich und Weltlich, viel schöner alter warhafftiger Histori, auch kurzweiliger geschicht auff bas beutlichst an Tag geben. Welche Spil auch nit allein gut, nutzlich und kurzweilig zu lesen sindt, sonder auch leichtlich aus disem Buch spilweis anzurichten, weil es so ordenlich alle Person, gebärden, wort und werck, außgeng und eingeng aufs verstendigft anzeiget, durch alle Spil, der vormal keins im Truck ist außgangen, noch gesehen worden. Durch den sinnreichen und weit berümbten Hansen, aus ein liebhaber teutscher Poetren, in diesem seinem dritten und letzten Buch mit fleiß zusammen getragen.

Getruckt zu Nürmberg bei Christoff Heußler. M. D. LXI.

Nach der Borrede des Berlegers Georg Willer folgt das Vorwort des Hans Sachs. Nachdem er mit Berufung auf einen Spruch des "weisen Seiden" Seneca über die Ruhe des Gemüts sein Bedürsnis nach dieser Ruhe auseinandergesetht hat, weil auch "das schwer Alter seinen Fuß je länger kräftiger in mich setzt", fährt er fort: "Beil ich aber noch aus allen meinen Gedichten mir bisher vorbehalten, den meisten Theil meiner Comedi, Tragedi und Spiel und die weder in das erst noch ander Buch zu trucken hab wöllen geben, sonder mir als ein besondern lieben heimlichen schaft behalten wöllen, weil ich sie den meisten theil selb hab agiren und spielen helssen", so habe er diese Schauspiele, "welche in der Zahl sind 120", gleichsalls dem ehrbarn Jörg Willer, Druckherrn zu Augsburg, zum Druck übergeben. Nach seinen weiteren Bemerkungen über die dreierlei Gattungen der Stücke und über ihre Herrichtung zum Spielen (wie es vorn im Text mitgeteilt ist) fügt er noch über die Schauspiele hinzu:

"Belche auch zum Theil vorhin in etlichen Fürsten und Neichsteten, mit freuden und wunder der zuseher, gespilt worden sind. Also gutherziger Leser, hast du mich gar mit allen meinen Berken, mancherlei Art der gebunden Gedicht, so ich ungesährlich in 47 Jahren gemacht hab, in der summa 788 doch nur so viel mich dienstlich und nützlich gedunkt haben, in truck zu geben, darzu sind hier ausgeschlossen die dar der teutschen Maistergesang, der auch in der Summa sind 4270 bar, welche auch nit in truck zu geben sind, sonder die Singschul mit zu zieren und zu erhalten . ." Datum 1561, 16. August.

Der Band enthält, außer dem am Schlusse des ersten Teils gedruckten Gedicht über den "wunderlichen Traum von seiner Gemalin Kunigunde", nur Schauspiele, und zwar 42 Tragödien, 33 Komödien, 3 Stücke, die als "Spiel" bezeichnet sind, und 24 Fastnachtspiele.

S. 368. Heinrich Steinhöwel, dem auch die früheste Verdeutschung von Boccaccios Decamerone ("Hie hebt sich an das puch von seinem meister in greckisch genannt decameron, daz ist cento novelle in welsch ...") mit Vestimmtheit zugeschrieben wird, deschäftigte sich, als er in Ulm als Arzt lebte, auch mit der Herausgabe anderer Werse Boccaccios. Die Übersehung der "berühmten Frauen" ist im Vorwort von ihm aus Ulm 1473 datiert. Der mir vorliegende Augsburger Druck vom Jahre 1541 hat den Titel:

"Ein Schöne Cronica ober Hyftoribuch, von den fürnämlichsten Wehbern, so von Abams zepten an geweßt, was guttes oder böses pe durch sp geübt, Auch was nachmalen guttes oder böses daraus entstanden. Erstlich durch Joannem Boccatium in Latein beschriben, Nachmalen durch Doctorem Henricum Steinhöwel in das Teutsch gebracht, Allen frommen Weybern zu einer Eer und erempel fürgemalt, Und den bösen zu einer besserung und warnung, Mit schönen Figuren durchauß geziert, Ganh nublich, lustig und kurhweylig zu lesen."

Der Titelholzschnitt zeigt brei vornehme Frauen an einem behangenen Tische sitzen. Das Register zählt die hundert Frauen in alphabetischer Ordnung her, von Agrippina bis Zenobia.

S. 376. Die Hans Sachsschen Berse zu Jost Ammans Holzschnitten aus dem Fronsbergerschen Kriegsbuch stehen noch nicht in der Folioausgabe des Kriegsbuches selber, das zuerst, seit 1555, in einzelnen Abteilungen, dann als Ganzes in drei Teilen von 1571—1573 erschien. Die Bände enthalten außer den zahlreichen Holzschnitten auch viele große Kupsertaseln.

Aus jenem großen Kriegsbuch ist bann die kleinere in Quartformat gedruckte Ausgabe gemacht worden, welche nichts weiter aus dem Fronsbergerschen Werke enthält, als 48 Holzschnitte, zu deren jedem Hans Sachs die darauf bezüglichen Verse gemacht hat. Von dieser Ausgabe ist mir nur ein einziges Exemplar bekannt. Dasselbe befindet sich in der Dresdener Königl. Vibliothek, ist aber desekt, hat ein undollständiges Titelblatt mit dem Vildnis Karls V., und die sämtlichen Vilder mit den Versen sind ausgeklebt; das Schlußblatt aber zeigt ebenfalls Verlag und Druck von Sigmund Feherabend und Simon Hüter an. Auch in der Monographie von C. Vecker "Tobst Amman" (Leipzig 1854) wird diese Ausgabe nur nach einer schristlichen Mitteilung erwähnt, ohne daß Becker selbst sie kannte. Doch berichtet er, daß in einem alten Frankfurter Meßkatalog (von 1500—1602) angezeigt ist: "Figuren auß dem Kriegsrecht Fronspergers, in ein Tabulam versasset. Frankfurt a. M. 1565".

Außer dem Titels und Schlußbild enthält die Separatausgabe 46 Holzsichnitte, einzelne Figuren der verschiedenen Kriegsämter und Chargen, sowie verschiedene Gruppenbilder, deren letztes das von uns auf S. 377 abgedruckte ift. Erst in diesen dazu befindlichen Versen ist der Name Hans Sachs im Schlußreim enthalten.

— Von der Beschreibung aller Stände sind verschiedene Ausgaben bekannt. Gleichzeitig mit einer lateinischen Ausgabe erschien die erste deutsche mit den Hans Sachsschen Versen unter dem Titel:

"Engentliche Beschreibung Aller Stände auff Erben, hoher und Nidriger, Geistlicher und Weltlicher, Aller Künsten, Handwerden und Händeln 2c. vom größten diß zum kleinsten, Auch von jrem Ursprung, Erfindung und Gebreuchen. Durch den weitberümpten Hans Sachsen ganz fleißig beschrieben und in Teutsche Reimen gesaffet, sehr muhbarlich und lustig zu lesen, und auch mit künstreichen Figuren, deren gleichen zuvor niemands gesehen, allen Ständen, so in diem Buch begriffen,

zu ehren und wolgefallen, Allen Künstlern aber, als Malern, Goldsschmieden 2c. zu sonderlichem Dienst in Druck versertigt. — Gedruckt zu Franksurt am Mayn. M.D.L.XVII."

Unter der Widmung an den Goldschmied "Wenzel Comniter" steht das Bildnis Janniters in Holzschnitt, in dessen Umrahmung er Wenzel Jamiter genannt ist, mit dem Zusah: aetatis suae 59. Anno.

Weder aus dem Kriegsbuch noch aus der Beschreibung aller Stände sind die Haus Sachsschen Verse in die Nürnberger Gesamtausgabe gekommen.

S. 381. Die Sandschriften des Sans Sachs haben ihre besonderen Schicksale gehabt, über die hier in Kürze berichtet werden mag. Aus des Dichters eigenen Mitteilungen in seinem "Valete" wissen wir, bag er im Ganzen bierundbreißig ftarker geschriebener Bande feiner famtlichen Gebichte hinter= lassen konnte. Davon waren 16 Bücher Meisterlieder und 18 Bücher Spruchgebichte. Bon biesem gangen Schatze, ber schon im Anfange bes 17. Jahr= hunderts von Nürnberg weggekommen war, sind gegenwärtig noch zwanzig Blicher als vorhanden bekannt. Der größte Teil davon befindet sich in Zwickau in der dortigen Ratsbibliothek, einzelne Bande sind nach Dresden, Leipzig, Berlin und (erst neuerdings) nach Kürnberg gekommen, aber man fonnte schon vor längerer Zeit mit Sicherheit annehmen, daß der ganze Hand= schriftenschatz früher in Zwickau vollständig beisammen gewesen ist. Von dem Vorhandensein einzelner Bande baselbst hatte schon Ranisch in seiner "Lebensbeschreibung" (1765) Nachricht gegeben, aber tropbem find sie Jahrhunderte lang fast unbeachtet geblieben, so daß sie erst vor vier Jahrzehnten gleichsam neu entbeckt werben mußten. Es geschah bies im Jahre 1853 burch ben Dr. Herzog in Zwickau, Herausgeber ber Zwickauer Chronik. Über biese Entbedung hatte bann ber Rektor Dr. Hertel in Zwickau in bem Schulprogramm bon 1853 bis 1854 sehr eingehende Mitteilungen gemacht und babei die Zahl ber aufgefundenen Bande auf zwölf angegeben. Dr. Bertel. ber übrigens irriger Weise annahm, daß diese umfangreichen Handschriften feine Autographa des Dichters seien, sondern für ihn angesertigt gewesene Abschriften, bemerkte babei: "Wie biese Sandschriften nach Zwidau gekommen sind, darüber hat weder Dr. Herzog noch ich bis jetzt etwas auffinden können. Bekannt ist jedoch, daß im 16. Jahrhundert, wo eine Haupthandelsftraße von Nürnberg über Zwickau ging, eine sehr nabe Berbindung beiber Städte bestanden hat".

Dies war natürlich keine genügende Erklärung und es hat seitbem wieder beinahe vier Jahrzehnte gedauert, bis endlich vor zwei Jahren durch eine neue Entbeckung Licht in die Sache gebracht werden konnte.

Erst im Jahre 1891 brachte das Zwickauer Wochenblatt eine Notiz, welche durch Kombinierung mit anderen Umständen zur Austlärung führen nußte. Wir wissen aus Hans Sachsens eigenen Angaben, in zweien seiner Gedichte, daß alle seine sieben Kinder schon lange vor ihm gestorben waren, und ferner, daß vier Enkel ("Enenklein") ihn überlebt hatten. Diese Enkel stammten von seiner ältesten Tochter, die in Kürnberg mit dem Messerschmied

Sans Pregel verheiratet war. Jeht hat man nun aus bem Zwidauer "Unmündigkinderbuch" erfahren, daß in Zwidau im Jahre 1633 der Gafthof= besither zu ben brei Schwänen Johann Pregel verftorben war, und baf in beffen Büchern, nach bem Zeugnis bes Stadtbogt und Stadtschreibers, sich breifig geschriebene Bücher in Folio und fünf geschriebene Bücher in Quart, famtlich "Bans Sachsiche Poeterei" enthaltend, gefunden haben, außerbem noch die ersten drei Biicher seiner gedruckten Werke in ber alten Mürnberger Gesamtausgabe. Jener Gastwirt Pregel war also zuberläffig ber Nachkomme (vermutlich Entel) bes Hans Pregel aus Nürnberg, bes genannten Schwiegersohnes von hans Sachs, und es ift sonach mit Sicherheit zu schließen, bag bessen Enkel (wenn nicht vielleicht schon sein Sohn Jakob Bregel?) aus seines Baters Hinterlassenschaft bie famtlichen Handschriften mit nach Awickau genommen hatte, wo sie dann nach seinem Tode bis zum Jahre 1853, also 220 Jahre lang, fast unbeachtet gelegen haben. Freilich nicht jo gang unbeachtet, benn aus ber Menge von Banben, die mit ber Zeit abhanden gekommen waren, sind mehrere durch den Antiquariatshandel (meift von Leibzig aus) an verschiedene Besitzer gelangt und sie verteilen sich jetzt auf Leipzig, Dresben, Berlin und Mürnberg, mahrend ber größere Teil in Zwickau verblieben ist, aber mehr als ein Drittel des einstigen Bestandes als verloren betrachtet werden muß. Über die in der Leipziger Stadtbibliothek wie in der Dresbener Königl. Bibliothek befindlichen Bande hatte ichon 1843 Dr. Robert Naumann in einer besondern Schrift Mitteilungen gemacht, aber er wußte damals noch nicht, was für Schätze noch in dem Zwickauer Ratsarchib berborgen lagen, denn er berichtete nur: Früher habe die Schulbibliothel in Zwickau "mehrere Bande von hans Sachsichen Gebichten" besessen, bon benen jetzt aber nur noch ein Quartband mit Meisterliedern vorhanden sei. Daß die Sache sich anders verhielt, wurde bann zehn Jahre später durch die erwähnte Schrift des Dr. Hertel festgestellt, der bereits awölf Bände als vorhanden angeben konnte.

Daß die Übersiedelung der gesamten Handschriften von Nürnberg nach Zwickau schon bald nach dem Tode des Dichters geschehen war, kann man daraus annehmen, daß nach der Mitteilung über die Hinterlassenschaft des 1633 in Zwickau verstorbenen Gastwirts Pregel von der gedruckten Ausgabe der Hans Sachsschen Werke nur die drei ersten Bücker sich dahei befunden haben, also diesenigen, die noch zu Lebzeiten des Dichters erschienen waren und die auch in seiner Bibliothet verzeichnet stehn. Der ganze Sachverhalt erklärt es aber endlich auch, weshalb gerade die Vaterstadt des Dichters sür so lange Zeit (dis zum Frühjahr 1893) nicht im Besitze eines einzigen der von ihm hinterlassenen handschriftlichen Bände geblieben war.

Von der Gesamtheit der von Hans Sachs hinterlassenen Handschriften sind gegenwärtig noch vorhanden: neun Bücher Meisterlieder (von 16) und elf Bücher Spruchgedichte (von 18). Bermehrt wird dieser Bestand von Handschriften noch durch verschiedene Sammlungen von Meisterliedern, die Hans Sachs sür andere Meistersinger zusammengeschrieben hatte, und von denen mehrere Bände sich in Dresden, in Nürnberg und in Berlin befinden.

S. 382. Erst nach dem Tode bes Dichters erschienen die beiben letzten Bande der Gesamtausgabe.

Das vierdt Poetisch Buch. Mancherley arkliche Newe Stück, schöner gebundener Keimen, in drey unterschibliche Bücher gethehlt. Inhaltend: Tragedi, Comedi, warhaffte schöne Historien, Geistlich und Weltlich, Item: Schöne Gesprech, Merckliche Ritterliche Thaten hoher Personen, Gewaltige Kriegsübungen, Victorien und Niederlag großer Potentaten; Dergleichen auch kürhweilige Spiel und Sprüch, Lustred und Fabeln darinnen gant hössich, das gut und löblich, auch das arg und schendlich, erkennet wird, nützlich, ohn all ergerniß zu lesen. Durch den wolersarnen, sinnreichen und weitberümbten Hans Sachssen, sürnemsten Teutschen Poeten, mit höchstem sleiß und lust, in dis vierdt Buch zusammen getragen, Doch alles New, und in den vorigen drey Büchern nicht gedruckt.

Mit Röm: Ray: May: Gnad und Privilegio.

Um Schluß des Bandes: Gedruckt zu Nürnberg, durch Leonhardt Heußler, In berlegung Joachim Lochners.

In der Mitte des Titelblattes, nach dem Haupttitel, befindet sich das Bildnis des Hans Sachs in Holzschnitt, augenscheinlich mit Benutzung der Jost Ammanschen Radierung des Hernepkenschen Bildes. Zu beiden Seiten des Holzschnittes stehen die Berse (natürlich nicht mehr von ihm):

Also war ich Hans Sachs gestalt Gleich ein und achtzig Jare alt, Zehen Wochen darzu fünff Tag Da ich von hinn, schmerklich mit tlag Durch die allmechtig Gottes wahl Ward gesordert auß dem jammerthal

Ind von den lieben Engeln bloß Getragen in Abrahams Schoß.
Leb nun im frid, deß mich vergwißt Mein lieber Hehland Jesus Christ Im sechsundsibenzigsten Jar Der neuntzehende Jenner war.

### M. D.

#### LXXVIII.

Die Vorrede des Nürnberger Herausgebers Joachim Lochner ist batiert: Nürnberg, 31. Juli des 1578 Jars.

Die brei Teile dieses 4. Buches (1. Schrifftlich und geistlich, 2. Histori und Geschicht, 3. Fastnachtspiele, Fabeln und Schwänke) enthalten im Ganzen noch 8 Komödien und Tragödien und 15 Fastnachtspiele. Bon den anderen Gedichten sind über 100 biblischen Stoffes, 65 historischen und verschiedenen Inhalts, und etwa 70 Schwankgedichte und Fabeln.

— Der letzte Band der Gesamtausgabe — "Das fünfft und letzt Buch" — erschien 1579, ebensalls im Berlage von Joachim Lochner und gedruckt von Heußler in Nürnberg.

In dem Borwort des Berlegers wird bemerkt: Der Herausgeber habe befunden, daß der vierte Teil nicht ohne Nutz und Frucht "vieler gelehrter verständiger und auch hoher Adelspersonen" gelesen worden, weshalb er auch diesen fünsten Teil "als besonders künstliches Buch und Meisterstück, nach Hans Sachsens eigener Bekenntniß, ins Werk wollte richten lassen".

Von dramatischen Dichtungen enthält dieser Band in seinem zweiten Teil noch acht Stücke (Comedi, Tragedi und Spiel) und im dritten Teil neun Fastnachtspiele. — Der ganze erste Teil ist mit den 150 Psalmen, den Sprücken Salomonis, Buch Sprach 11. s. w. angefüllt; der dritte Teil enthält am Schlusse auch die "Summa all meiner Gedicht".

S. 383. Die umfassendste von den älteren Schriften über den Meistergesang ist die von Abam Puschmann: "Gründtlicher Bericht des deutschen Meistergesanges. Jusampt der Tabulatur und beiderlei Straffartikeln, mit angeheffter Schulordnung, wes sich Merker und Singer allenthalben verhalten sollen. durch Adam Puschmanu von Görlitz, Liebhabern dieser Kunst, zusamen gebracht". Görlitz 1571, Ambrosius Fritzsch.

Puschmanns handschriftliche Sammlung von Meisterliedern (in der Breslauer Stadtbibliothef) ist bezeichnet als "ein genotiert Buch, darinnen über 300 alte und neue schöne Meistertöne und Melodieen sind aufgenotiert und zu jeder Meloden ein geistlich Lied geschrieben". Die Sammlung, mit dem Jahre 1587 bezeichnet, enthält die Töne sast sämtlicher Meistersinger mit den hinzugesügten Noten (vergl. Anhang I).

Die Hagersche Sammlung (Königl. Dresbener Bibliothek) existiert cbenfalls nur handschriftlich: "Ein Teutsches Maifterlieder Buch. In biesem Buch sind schöne Gaistliche Lieber aus alt und Neuem Testament, Gott bem allmechtigen zu lob, Ehr und Prepf. Auch schöne weltliche lieber aus vielen Scribenten zusammen gezogen. Letzlich lecherliche Bosen (Possen) und Schwänklieder, doch nit zu groby zu kurtweil. Unter ben gemelten liedern seind ihrer viel, da ihre Meloden in die Noten ordentlich verfaßt sein . . . Durch Georg Sager, Schumacher zu Nürnberg, auch liebhaber und befürderer ber alten löblichen Kunft beg Teutschen Maifter Gesangs. Anno Salutis 1600". - Die "genotierten Lieber", fagt Hager, habe er fich von Breslau (jeden= falls von Puschmann) "mit großer Müh und Unkosten bringen lassen", weil wir hier (in Nürnberg) "viele Meloden oder Ton verloren haben und abgestorben sein . . . " Ferner berichtet Hager: "ob ich wol mein singen und diese löbliche funft bon meinem Batter feliger gelerndt hab, ift fie boch bon Sachfen ber= tumen. Denn mein Batter hat fein Sandwert des Souhmachen bon gemelten hans Sachsen gelernt, so wol auch bas Singen, und hernach als ich ein Knab zu meinem verstand kam, hab ich mich bei dem Hans Sachsen täglich und viel stunden finden laffen.

Beigesügt ist dem Hagerschen Liederbuch eine von dem Meistersinger und Merker Hans Glöckler geschriebene Tabulatur. In dieser sind nur 20 "Strasen" verzeichnet, alle aber mit den Erläuterungen Glöcklers (vergl. S. 268). Hager bemerkt dazu: Er habe auch Puschmanns Tabulatur dazu binden lassen, die derselbe aus der Nirnbergischen, Augsburgischen und Straßburgischen genommen hat. Obgleich Puschmann die "angeborene Nürnbergische Sprache" tadelt und auch in anderen Dingen so spitzig und scharf sei, daß seine eigenen Gedichte danach müßten gestrast werden, so sei doch seine Tabulatur in vielen Dingen auch nicht zu verachten; man möge deshalb "die zwei Tabulaturen zusammen halten".

— Joh. Christoph Wagenseils oft erwähnte und auch von Richard Wagner benutte Schrift "Bon ber Meistersinger holdseligen Kunft, Anfang, Fortübung... Altborf 1697" enthält sowohl Nachrichten aus ben verschiedenen Tabulaturen, wie auch eingehende Mitteilungen über die Gesellschaftsbräuche der Meistersinger, ist aber nicht frei von mancherlei Irrstümern. Auch die von ihm in Noten mitgeteilten Liederproben (der gekrönten Töne von den alten Meistern) sind nur Bearbeitungen und weichen von den handschriftlich überlieserten vielsach ab. In den von ihm über Hans Sachs gegebenen Nachrichten bemerkt Wagenseil: des Hans Sachs Verstand habe sich weit "ultra crepidam" erstreckt.

Zu jener Zeit war eine solche Meinung über Hans Sachs unter ben Einsichtsvolleren noch keine so ausnahmsweise. Aber je mehr der Meister=gesang in den verschiedenen Städten in Verzall kam, um so mehr geriet auch Hans Sachs als Dichter überhaupt in Vergessenheit. Was die Meisterssingekunst betrifft, so gehört die Geschichte ihres sortschreitenden Niederganges nicht mehr zum Lebensbilde unsers Hans Sachs. Aber an dieser Stelle werden einige Mitteilungen darüber wohl angebracht sein.

Schon aus der Puschmannschen Tabulatur, und mehr noch aus seinen Beurteilungen Anderer erkennt man, wie in den Meistersingschulen ein ftreitsüchtiges Wesen mehr und mehr um sich gegriffem hatte und die einstigen hohen Ziele der Kunst verdunkelten. Puschmann erzählt uns in seinem schon angeführten Werke, daß ihn "die Reigung zur Musica und insbesondere zum Meistergesang" bewogen hatte, zuerst in Augsburg sich darin unterrichten zu lassen. Aber erst in Nürnberg habe er durch ben sinnreichen Sans Sachs "bessern Bericht des Grundes dieser Kunst erlangt" und etliche Jahre dort sich darin geübt. Er wolle denn auch von dieser hochgeehrten Runst nicht weichen, ungeachtet "von groben und unverständigen Leuten biese löbliche und dristliche Übung der Singens veracht wird". Puschmann schilt aber babei auch wiederholt über die Neuerer oder "Alüglinge" in den Sing= schulen, über die "spitzfündigen und scharfen" Singer, die alles besser wissen wollen, und unter anderm auch in den Tabulaturen die Strafartikel in ungehöriger Beise vermehren, indem sie gang unschuldige Dinge mit Strafen belegen, dabei aber in anderen Fällen manche entschiedene und verwerfliche Kehler ungestraft lassen. Über hans Sachs äußert er sich bei dieser Belegenbeit:

"Daß ich meinen Lehrmeister und lieben Freund Hans Sachsen, von dem ich mehrertheils den Bericht dieser Kunst ausänglich bekommen, sein Gedicht nicht gerne verwersen wollte, weil er obgemeldte figuras in seinen Gedichten oft und viel contra Prosodiae praescriptum gebraucht hat, daran zwar die Bersaumniß seines Studierens in der Jugend schuld hat und hoch zu beklagen (!). Sollte ich nun seine artlichen und vielfältigen Gedicht, desgleichen ihm keiner nachbichten wird, verwersen, wollte mir libel anstehn".

Auch an einer andern Stelle sagt Puschmann, indem er die Herausgabe seines Buches ("Gründlicher Bericht") motiviert: "weil ich leider verspüre, daß diese Kunst je länger je mehr ins Abnehmen und Berachtung kömmt und zuleht gar verlöschen würde" u. s. w.

Wagenseil konnte dessenungeachtet von der "holdseligen Kunst des Meistergesanges" noch mit Achtung, als von einer bedeutenden Kulturerscheinung

sprechen. Im achtzehnten Sahrhundert aber kommen solche Außerungen kaum noch vor. In der zu Erfurt 1750 erschienenen Nürnberger Chronik ("Joannis ab Indagine wahre und grundlegende Beschreibung 2c.") spricht der Berkasser mit großer Geringschätzung von den Nürnberger Meistersingern, indem er dabei spöttisch bemerkt: Wagenseil habe von ihnen viel Wesens gemacht.

Die Mitgliederzahl der Singschulen in Deutschland hatte sich im achtzehnten Jahrhundert dermaßen verringert, daß mehrere der Schulen schon gegen Ende des Jahrhunderts eingegangen waren.

- S. 388. Über die fragliche Grabstätte des Hans Sachs auf dem Johannisfirchhof bemerkt Edm. Goetze in der Biographie des Dichters (1890): "Gewöhnlich wird als sein Grab das mit Nr. 503 bezeichnete angegeben, weil auf der
  Metallplatte des Grabsteines die Buchstaben H. S. stehen. Zu beiden Seiten
  freilich sind zuckerhutähnliche Embleme angebracht, und die Inschrift sagt, daß
  dort ein Zuckerhähnliche Embleme angebracht, und die Inschrift sagt, daß
  bort ein Zuckerhähnliche Embleme angebracht, und die Inschrift sagt, daß
  wäre nach Nürnberger Sitte es gar nicht auffällig, daß unser Meistersänger
  unter demselben Steine ruhte; denn dort liegen in einem Grabe mehrere,
  manchmal sogar sechs Gestorbene, ohne daß ihre Namen auf der Platte verzeichnet sind".
- S. 391. In der That war Sans Sachs beim deutschen Bolte erft feit dem erften Viertel bes 17. Jahrhunderts allmählich in Vergessenheit geraten. Sein Ruhm war noch bis etwa fünfzig Jahre nach seinem Tobe unvermindert geblieben. Speziell mit Bezug auf seine Baterftadt spricht bafur junächst ber unserm Buche vorgedruckte schöne Kupferstich von Lukas Kilian vom Jahre 1623 und bie ihm beigefügten Worte in Proja und Poesie. Bon ber Nürnberger Gesamt= ausgabe erschienen neue Auflagen vom ersten Buch bis 1590, vom zweiten bis 1591, vom britten bis 1598. Das vierte und fünfte Buch hatten zwar nicht den gleichen Erfolg, aber noch in den Jahren 1612-1616 konnte der Augsburger Buchhändler Hans Krüger einen vollständigen neuen Druck aller fünf Bücher in Kempten herausgeben. Über die verschiedenen Neudrucke seiner einzelnen Dichtungen, bis Ende des 17. Jahrhunderts, hat Albert Richter in einem Auffate "Sans Sachsens Fortleben im 17. Jahrhundert" (Zeitschrift für beutsche Kulturgeschichte, Berlin 1893) eine gute Übersicht gegeben. Um längsten erhielten sich in der Gunft des Publikums mehrere seiner vorzüglichsten Schwankgebichte und Fastnachtspiele. Dauernder aber noch blieb ber Einfluß, den hans Sachs auf andere Dichter übte, besonders auch auf bem Gebiete des Volksichauspiels, worüber August Sartmann ("Bolksschauspiele. In Bayern und Österreich-Ungarn gesammelt", Leipzig 1880) beachtenswerte Nachweise gegeben hat.

# Namen und Sachregister.

Ablagtram in Nürnberg S. 73 Uegidienkirche, die ältere 25 Aegidienkloster, f. Gymnasium Uffalterbacher Kirchweiß 37 Alba, Herzog, in Nürnberg 238 Albrecht Achilles, Markgraf 21. 22 Albrecht Alcibiades, Markgraf 286. 288 -, sein Tod 303 und Anhang IV Alltdorf 59 Amman, Jost 282. 376 Ansbach 11. 21 Aufstand von 1348 gegen die Rats= regierung 5 Augsburger Meistersinger 253. 317 Augsburger Reichstage von 1530 und 1548 185. 240 Augustiner Alosterfirche 159

Baireuth 16. 59 Bairisch=pfälzischer Krieg 56-59 Barbara Harscherin 368; s. auch Hans Sadis Barfiißer Klosterkirche 158 Bauernkrieg in Nürnberg 162 Bedmeffer 74. 104. 256 und Anhang I Behaim, Hans, Baumeister 128 —, Martin 26. 28 —, Michael, Anmerkungen 497 Belagerung Nürnbergs 1552 301 und Anhang III Bevölkerung Nürnbergs im 15. Jahrh. 24, s. auch Nürnberg Boccaccio 65. 67. 359. 368 und An= merkungen 513 Braunau 65 Briefmaler 36. 248. 380 Brunnen, der schöne 31 und Unm. 470 Buchbrud und Buchbruder 8. 31. 248 Burg von Nürnberg 11—14. 285. 286 Burggrafen 4. 11—16. 59 Bürgermeister 43. 155

Camerarius, Soachim 182 Cafimir, Martgraf von Brandenburg-Ansbach 37 Celtes, Konrad 28 Cochläus (Dobeneck) 140 und Anmerkungen 483 Culmann, Leonhard 154, 202, 204, 314 und Anmerkungen 510

Dietrich, Beit, Prediger 241 Dominikanerkloster 7 Dürer (der Bater), Goldschnied 29. 30 —, Albrecht, der Maler 29. 50. 107. 129. 175. 176 und Anmerkungen 487 —, dessen Ehesrau Agnes 50. 120. 181 und Anmerkungen 488 Dürer-Türme 310

Chner, Hieronomus 56. 122. 155. 214 Ec, Dr. 123. 124. 140 Chrenhold, der 326 Emfer, Dr. 124 Eppelin von Gailingen 10 Eppendorfs Nordische Chronik 359

Tafinachtspiele 78. 201. 335—344
Fechtfunst und Fechtschule 117
Ferdinand, König, in Nürnberg 211
Keuerschloß ersunden 40
Folz, Hans 53. 99. 254
Formschneiber 348
Frauenkörde 7. 8. 101
Frauensob 250 und Anmerkungen 494
Frauenshor 286
Freigerichte 24

Radolzburg 59

Friedrich II., der Kaiser 4 Friedrich III., der Kaiser 24. 49 Friedrich I., Burggraf von Nürnberg 11 Friedrich IV., Burggraf v. Nürnberg 11 Friedrich VI., Burggraf und erster Kurfürst von Brandenburg 14. 15 Fürer, Christoph 59. 123

Geiftliche Orden in Mirnberg 72. 159 Gengenbach, Pamphilus 78 Gerhard von Würzburg 11 Gesellenstechen 110—118 Geschlechter, Nürnberger 5. 43. 281 Gewerbe 41-43 Giech, Christoph v. 38. 49 und Anm. 476 Globus von M. Behaim 26—29 und Unmerkungen 471 Glodenthon, Georg 281 und Anm. 472 Glödler, Hans, Meisterfinger 383 und Unmerfungen 500. 518 Goet v. Berlichingen vor Nürnberg 38 und Anmerkungen 475 Goldene Bulle 10 Groß, Konrad 11 Gulbenmund, Buchbrucker 172. 248 Gemnasium Acgidianum 182

Dager, Georg, Meisterfinger 258 und Unmertungen 518 Haller, Wolf 38 Hamlet 359 Handel Nürnbergs 20. 41. 46. 280 Handwert und Handwerker 6. 7. 195, 255 Sandwerksrecht, Rurnbergisches 75-77 Saß, Kung 41 Hauptmarkt 7 Heidenturm an der Burg 12. 14 Beiligtumer 18. 20, 153 Abhildung 328 Heilsbrunner Hof 319. Bele, Peter, erfindet die Taschenuhren 40 Hentersteg 313 Herneißen, Maler 386 Hersbruck 58 Hesse, Coban 182 Hirschvogel, Beit 129 —, August 282 Hochzeitsbräuche in Nürnberg 83-92 Hohenzollern 11—16 Holzschnitt 35 und Anmerkungen 490 Holzschuher, Hieronumus 155. 157 Hussiten vor Rürnberg 16

Takobskirche 7 Jannicher, Wenzel 376 und Anm 515 Juhoi, Andreas 156 Interim von Augsburg 1548 240 Iohann Friedrich, Aurfürst 258 und Unmerkungen 491 Iohannistirchhof 176—178 Iuden, vom Hauptmarkt verwiesen 7

Kaiserburg oder Reichsburg 12. 13 Karl IV., beutscher Kaiser 5. 10 Rarl V. in Nürnberg 212 Kartäuserkloster 159. 160. 161 Katharinenfirche 7 Ratharinenkloster 160 Katharinensaat ber Meistersinger 265. 266-Ketner, Fritz, Meifterfinger 74 St. Alarafirche und Aloster 7. 121 Koberger, Anton, Buchdrucker 26. 31 Kompakmacher 40 Kornhäuser 42 Strafft, Abam 43. 52. 55. 178-180 Krant, Albert, Nordische Chronif 359 Kreß, Christoph 156 Kriege der Nürnberger: 1419 mit Albrecht Achilles 21, mit Markgraf Casimir 37, Bairisch = Pfalzischer Krieg 58, mit Markgraf Albrecht Alcibiades 288-306 und Anmerkungen 501-504 Kunigunde Creuzerin 83, j. Hans Sachs Kunst und Handwerk 41. 43. 375 Kung von Schott 49

Lauf 58. 281 Lautensach, Kupserstecher 283—286 Lobsinger, Mechaniker 282 St. Lorenzfirche 26. 27. 283, Portal 132 Losunger 44 Luther 124. 123. 254 —, seine Schriften in Kürnberg 136. Unbang VIII c. 465

Marner, Minnesinger 253 und Anmerkungen 496 St. Marthalirche 8. 109. 263—264. 317. 318 und Anmerkungen 498 Maximilian I. 24. 49. 97. 119. 228 Meistergesang und Meistersinger 60. 66. 102. 248. 253—279. — Ann. 495 und Anhang II. Berjall der Kunst Anmerkungen 519

Meisterlieber, Formen der 103. 108. 109. 248—250 und Anmerkungen 480—, Gesangweisen der 258—263 und Anhang I Mesanchthon in Nürnberg 182—184 Merker 267. 273

Moritz von Sachjen 238. 288

München, Hans Sachs in 65 Muffel, Nicolaus 44 Murner 79

Naffauer Haus 315—316 Nicolauskapelle 25 Nürnberg, im 15. Jahrhundert, von Bohlgemuth 23 —, von Kosenplüt besungen 20 —, von Kunt Haß besungen 41—42 —, von Hans Sachs besungen 187 bis 193 —, Größe, Ende des 15. Jahr= hunderts 24 —, Abbildungen von Lautensack 284 Nüßel, Caspar 122. 155 Nunnenbeck, Lienhart, Meistersünger 60. 73

Dhftmarkt 7 Osiander 126. 165—173. 211. 241 Ovid 65

Pauli's Schimpf und Ernst 338. 340. Unmerf. 508 Paumann, Conrad 20 **Baumgärtner**, Hieron. 56, 122, 158, 182, 232—233 -, Lukas und Stephan 52. 53 Petreius, Buchdrucker 248 Pfinzing, Sebald 17 Melchior 97 Philipp v. Heffen, Landgraf 238 Birtheimer, Willibald 29. 39. 51. 55. 120. 122—123. 181. 183. 185 -, Charitas 121. 124 Plader und Stegreifritter 10 Plassenburg 59. 303 Probst, Schauspieldichter 259. 344 Puschmann, Meistersinger 383. 2171= merfungen 518. 519

Rathaus 7. 128—131
Reformation in Mürnberg 122—127.
131—136. 152—162
Regenbogen, Minnefinger 253 und Unsmerfungen 495
Regensburg 61
Regiomontanus 26. 31. 56
Reichstleinobien 17. 18. 19
Reichstage in Nürnberg 10. 126
Religionsgelpräch in Nürnberg 154
Reuchlin 120—121. 201
Ried 65
Rosenplüt 4. 19. 53
Rotenburg 11

Sachs, Jörg 48. 75 Schule 56. — Wanderjahre 60-71. - In München 65. — In Frankfurt 70. — Rückehr nach Nürnberg 72. — Seine eigenen Tone und Lieder 64. 66. 74. 100-108. 155. 161-163. 275-279. - Erfte Spruchgebichte 67. 81. — Wird Meister seines Handwerts 75. — Heiratet Aunigunde 83. 90. — Erfte Fastnachtspiele 78. - Seine Ehe 98. 99. — Studiert Luthers Schriften 134—137. — Die Wittensbergisch Rachtigall 137—142. — Prosas Dialoge 143—149. — Geistliche Lieber verändert 150. — Die ersten Tragödien Lucretia und Virginia 164. 200. — Verse zur Weissagung vom Papstthum 166-172. - Wird bom Rate verwarnt 173. — Lobipruch ber Stadt Mirn= berg 188—193. — Moralisierende Ciedichte 194-199. - Kauft das Haus in der Spitalgasse 216. — Sein Hand= werf und Erwerb 217. — Morali= sierender Humor 218-222. - Refor= mationsgedichte 223. — Politische Gedichte 228. — Sein großes Holz= jonittvildnis vom Jahre 1545 229. – Sein Klaggedicht auf Luthers Tob 234—237. — Teilnahme an den poli= tischen Ereignissen 240. — Gedicht gegen das Interim 242. — Lobt sein Weild Kunigunde 247. — Über die Nürn= berger Singschule 249. 383. — Seine Rotenschrift der Meisterlieder 263 und Anhang I. — Summa seiner Meisrer= sieder 275 und Anhang VIIIb. — Seine 13 eigenen Tone 276-277. -Spruchgedicht und Meisterlied 278. — Gedicht während ber Belagerung 1552 (Klagipruch) 295—300 u. Anhang III. — Gegen ben Markgrafen Albrecht 303—306 und Anhang IV. — Seine Leitung ber Schauspielaufführungen 317-319. - Seine Schauspiels dichtungen und Fastnachtspiele 320 bis 343. 372. 382. — Bahlt 1556 feine Dichtungen ("neben seiner Sandarbeit") 347. — Beranstaltung seiner Gesamt= ausgabe, 1. u. 2. Buch 348—352. — Einzeldrucke seiner Gedichte 354-3.77. Cein Bücherverzeichnis 338 und Unhang VIII c. — Eprache und Versformen 361. — Mübigkeit u. Berstimmung 365. — Tod seiner Frau Kunigunde 365 und Anhang V. — Generalregister und 3. Buch seiner Ge

bickte 366 u. Unhang VIII. — Zweite Heirat, mit Barbara Harscherin 368.

— Die Bearbeitungen der Pfalmen 20.

372—374. — Seine Verse für Jost Ammans Holzichnitte 376—379. — Sein "Valete" 380 und Anhang VI. — Seine Handschrift aus verschiedenen Zeiten 381. — Seine hinterlassenen Manustripte, Anmertungen 315. — Gebenttasel für die Schuhmacher-Meistersstube 383. — Bon Herneihen 1576 gemalt, von J. Amman radiert 386. — Sein Tod 388. — Letzte Gedickte und Schluß 389. — Sein Grab 388 und Anmerkungen 520

Galvatorfirche 7 Salzburg 61. 188 Schebel, Dr. Sartmann 34 Schedeliche Chronik 30-36 Schembert oder Schönbartlaufen 6. 205 bis 211 Dr. Scheurl 56. 83. 123. 154 Schmatkalbener Krieg 237—239 Schönbart, f. Schembert Shutt, Insel 56 Schulhalter ber Meistersinger 267 Schulordnung ber Meisterfinger 266 bis 274 und Anhang II Schultheiß 4 Sehalber Pfarrhof 97 Sebaldus, ber Schutheilige 6 Sebaldus-Grabmal 95 Sebalduskirche 26. 97. 133 Sigismund, König 14. 15 Sleupner 126 Spengler, Lazarus 122. 124. 154. 214 Spitalfirche und Schule 7. 56. 57 Spittlerthor 310

Spruck von Mürnberg, b. Rolenpliit 19

Spruchsprecher 91. 92, Anmerkungen 479 Stegreisritter 10. 232 Steinhöwels Übers. d. Boccaccio 65. 67. 368, Anmerkungen 513 Stoß, Beit 43. 52. 131, Anmerk. 482 Stromer, Siegmund 17 —, Ulmann 38

Tanhuser 253, Unmerkungen 495 Tänze der Handwerker 118 Taschenuhren ersunden 40 Tetzel, Anton, verurteist 44 Thiergärtner Thor 311 Tucker, Martin 156 Tuchhandel 41. 42 Turniere 110—118

**V**enator 126 Verfassung Nürnbergs 43 Vischer, Peter 43. 95, Unmerkungen 482 Volprecht, Prior 122. 153

Wagenburg, Nürnberger 38
Waldenser in Nürnberg 73
Waldstromer, Konrad 8
Walter von der Vogelweide 252
Wappen, Nürnberger 44. 45. 189. 291.
301, Unmerfungen 474
Weißenburg, Friede von, 1505 59
Wels 63
Wöhrd, Vorstadt 263, Unmerk. 301. 302
—, Singschule in, Unmerk. 498
Wöhrder Vastei und Thörlein 312, Un=
merkungen 474
Wohlgemuth 29. 30. 34. 43
Würzburg 69

Bech ber Meistersinger 271.

-Died-

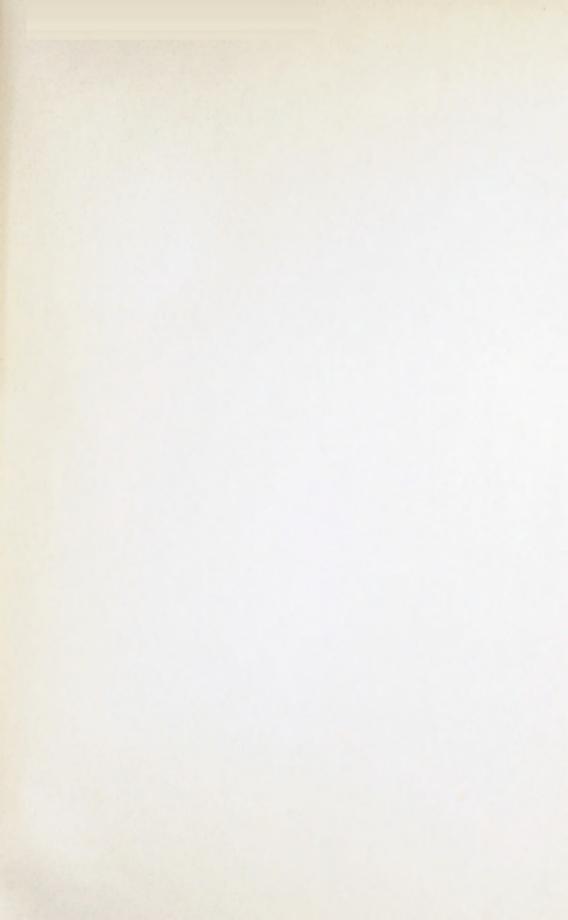







